

40 Bor 1849

Alter Parent



#### Amtsblatt

ber

Königlichen Preußischen Negierung zu Bromberg.

Jahrgang 1849.

## DZIENNIK URZĘDOWY

Krol. Pruskiej-Regencyi

w Bydgoszczy.

Na Rok 1849.

Abgegeben v. d. Bibliothek d.

Bebruckt in ber Grunanerfchen Buchbruckerei in Bromberg.

Baveri cha Bibliochak Minchen

# Amtsblatt



Der

Krol. Regierung zu Bromberg. Krol. Regencyi w Bydgoszczy.

# *№* 1.

Bromberg, ben 5. Januar 1849. — Bydgoszcz, dnia 5. Stycznia 1849.

## [1] Augemeine Gesetssammlung.

Das 55. Stud ber vorjährigen Gefeg-

Nr. 3064. Berordnung, betreffend die Auflösung der zur Bereinbarung der Berfassung berufenen Bersammlung. Bom 5. December 1848.

Rr. 3065. Berfaffungsurfunde für den Preugifchen Staat. Bom 5. December 1848.

Mr. 3066. Patent, betreffend die Zusammenberufung der Bolksvertreter. Bom 5. December 1848.

Rr. 3067. Interimistisches Wahlgesetz für die erste Kammer. Vom 6. December 1848.

Nr. 3068. Wahlgeset für die zweite Kammer. Bom 6. December 1848.

### Powszechny Zbiór Praw.

Oddział 55. zeszłorocznego Zbioru praw zawiera pod:

Nr. 3064. Ustawa tycząca się rozwiazania zgromadzenia zwłołanego do ułożenia konstytucyi. Z dnia 5. Grudnia 1848.

Nr. 3065. Konstytucya dla Państwa Pruskiego. Z dnia 5. Grudnia 1848.

Nr. 3066. Patent, tyczacy się zwolania zastępców narodu. Z dnia 5. Grudnia 1848.

Nr. 3067. Ustawa tymczasowa względem wyboru dla pierwszej Izby. Z dnia 6. Grudnia 1848.

Nr. 3068. Ustawa względem wyboru do drugiej Izby. Z dnia 6. Grudnia 1848. 3 Schehend bringe ich bie Refultate ber aufenben Jahre in biefiger Proving abitenen Remontemartte gur öffentlichen ntift :

Rezultaty kupna koni dla wojska, w prowincyi tutejszéj roku bieżącego odbywanego, podaję do wiadomości publicznéi.

| Die Remonte-<br>märfte fanben<br>flatt zu  Przedaż koni<br>dla wojska od-<br>bywała się w | Bferde<br>wur,<br>den ge,<br>fauft,<br>kupio-<br>no<br>koni, | Dasúr wurde gezahlt:<br>Płacono na nie: |                                            |                                                    |                                                  | Unter ben gefauften Pferben<br>befanden fich :<br>Pomiędzy kupionemi końmi<br>było: |                                                           |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                           |                                                              | Summa.                                  | burds<br>idmittlids.<br>w prze-<br>cięciu. | Es berrug:<br>Wynosi:                              |                                                  | von<br>größeren<br>Buchtern.                                                        | Bauern<br>und<br>fleinen<br>Befinern.                     | mit bem Pofener Braub,         |
|                                                                                           |                                                              |                                         |                                            | ber<br>niedrigfte<br>Preis<br>najniż-<br>sza cena. | ber<br>böchfte<br>Preis.<br>najwyż-<br>sza cena, | od więk-<br>szych<br>chodo-<br>wników,                                              | od<br>włościan<br>i mniej-<br>szych<br>posie-<br>dzicieli | z piętnem<br>Poznań-<br>skiem. |
|                                                                                           |                                                              | Athir,                                  | Sthir tal.                                 | Stbir.                                             | Rthir.                                           | Pferdejahl:<br>Licuba koni,                                                         |                                                           |                                |
| Bromberg<br>(Bydgoszczy)<br>Inin                                                          | 9                                                            | 730                                     | 813                                        | 70                                                 | 100                                              | 3                                                                                   | 6                                                         | 2                              |
| (Žninie)<br>Bagrowiec                                                                     | 6                                                            | 500                                     | 831                                        | 70                                                 | 95                                               | -                                                                                   | 6                                                         | 4                              |
| (Wagroweu)                                                                                | 6                                                            | 490                                     | 81}                                        | 80                                                 | 95                                               | 4                                                                                   | 29                                                        | 5                              |
| (Szremie)<br>Birte                                                                        | -                                                            | -                                       | -                                          | -                                                  | -                                                | -                                                                                   | -                                                         | -                              |
| (Sierakowie)                                                                              | 6                                                            | 520                                     | 863                                        | 80                                                 | 105                                              | 4                                                                                   | 2                                                         | 1 2                            |
| The second second                                                                         | 97                                                           | 99.40                                   | 1 60                                       | 1 70                                               | 1 405                                            | 1 44                                                                                | 1 40                                                      | 1 0                            |

lofen, ben 12. December 1848." er Dber- Prafibent bes Groß-

bergogthume Pofen. In Bertretung: v. Kries. Poznań, dnia 12. Grudnia 1848. Naczelny Prezes Wielkiego Xięstwa Poznańskiego. W zastoptwie:

Kries.

[3] Befanntmachung.

Der Seminarlehrer Urban in Paradies ist mit Tode abgegangen und in Folge der badurch entstandenen Vacanz ist dem dritten Lehrer Riszewski die zweite Lehrerstelle, dem vierten Lehrer Nachbar die dritte Lehrerstelle und dem bisherigen Lehrer an der Uebungsschule, Krenz, die vierte Lehrerstelle an dem katholischen Hauptschullehrerschminar zu Paradies übertragen worden.

Pofen, den 5. December 1848.

Königliches Provinzial = Schul= Collegium.

#### Obwieszczenie.

Nauczyciel seminaryiny Urban w Paradyżu umarł, i w skutek nastąpionego z tąd wakansu, nauczyciel trzeci Kiszewski, posuniony został na drugiego, a czwarty, Nachbar, na trzeciego nauczyciela, miejsce zaś czwartego nauczyciela pozyskał Krenz, dotychczas nauczyciel szkoły dla wprawy, przy Głównem Seminaryum nauczycielskiem katolickiem w Paradyżu istnacej.

Poznań, dnia 5. Grudnia 1848. Król. Prowincyalne Kollegium Szkolne.

## Berfügungen ber Königl. Regierung.

[4] Befanntmachung.

Su Folge unserer Bekanntmachung vom 23. d. Mts. wird hiermit zur öffentlichen Remtniß gebracht, daß es nachgegeben worden ist, die Ausreichung der Schuld-Documente über die Beiträge zur freiwilligen Staats-Anleihe, auch durch die betreffenden Kreis-Raffen bewirken zu lassen.

Nachdem bie Einsendung der Empfangs= Bescheinigungen resp. Münzwerth-Bescheinis gungen, sowie der vorgeschriebenen Specisis cationen und Duittungen, an die Regierungs-Hauptkasse hieselbst erfolgt und bei dieser die Prüfung der Richtigkeit bewirkt sein wird, werden die Schuld-Documente sür die resp. Interessenten, mit Ausschluß derjenigen im Bromberger Kreise, welche directe von der Regierungs-Hauptkasse befriedigt werden, an die betressenden Kreiskassen gesandt wer-

### Urządzenia Król. Regencyi.

Obwieszczenie.

VV nastepstwie obwieszczenia naszego z dnia 23. m. b. podaje sie niniéjszém do publicznéj wiadomości, że zezwolonem zostało, że wydawanie obligów na składki dobrowolnéj pożyczki dla Rzadu także przez właściwe kassy powiatowe wykonać kazać można.

Po nadesłaniu poświadczeń odebrania, resp. świadctw wartości mennicznej, jako też przepisanych specyfikacyów i kwitów do tutejszej głównej kassy Regencyinej i po uskutecznieniu przez te kasse badania rzetelności, zostaną obligi dla dotyczących interessentów z wyłączeniem w powiecie Bydgoskim zamieszkałych, którzy directe przez główną kasse Regencyiną zaspokojeni będą, właściwym kassom powiatowym przesłane, z których

ben, von wo biefelben bemnachft in Empfang genommen werden konnen.

Für welche Interessenten die Absendung qu. erfolgt ist, wird demnächst durch das Amtsblatt allwöchentlich bekannt gemacht werden.

Zugleich machen wir darauf aufmerkfam, daß, da die Kontrole der Staatspapiere nicht im Stande ist, die Aussertigung fämmtsticher Schuldverschreibungen über die bisher geleisteten und bis zum 31. d. Mts. noch zu erwartenden freiwilligen Beiträge zur Staats=Anleihe, vor Ablauf des Monats Januar k. J. zu vollenden, es erforderlich wird, für jest die Ausreichung der Schuld=Documente an die Interessenten auf die bis zum 30. November d. J. geleisteten Einzahlungen zu beschränken.

Ferner wird bemerkt, daß wir in Beziehung auf die Legitimations-Prüfung nachträglich ermächtigt worden sind, außergerichtliche Cessions- oder Giro-Bermerke bekannter Handlungshäuser oder anderer Privat-Personen, insofern gegen die Aechtheit der Bermerke kein Berdacht obwaltet, für genügend anzunehmen, und von gerichtlicher oder notarieller Beglaubigung derselben zu- abstrahiren.

Bromberg, den 27. December 1848.

Abtheilung für directe Steuern ze.

następnie odebranemi być mogą.

Dla których interessentów rzeczone obligi odesłane zostały, ogłoszone to będzie co tydzień przez Dziennik Urzędowy.

Przytém zwracamy na to uwage, że, gdy kontrolla papierów skarbowych nie bedzie w stanie wygotowanie obligów na złożone i aż do 31. m. b. spodziewać się mogace dobrowolne składki na pożyczkę dla Rządu, przed upłynieniem miesiaca Stycznia r. n. ukończyć, potrzebném jest, ograniczyć nateraz wydanie obligów interessentom na summy aż do 30. Listopada r. b. zapłacone.

Namienia się dalej, że we względzie rozstrząsania legitymacyi, dodatkowo zostalismy umocowani, zasadowe zapisy cessyi lub giro znanych domów handlowych albo innych osób prywatnych, jeżeli względem rzetelności zapisów żadne nie zachodzi podejrzenie, za dostateczne przyjmować i odstępować od sądowych czyli notaryalnych urzetelnień onychże.

Bydgoszcz, dnia 27. Grudnia 1848.

Król. Regencya, Wydział podatków stałych etc.

<sup>[5]</sup> Evangelifche Saustollette jum Bieberaufban des abgebrannten Schulhaufes in Mebibor, Regierungs, Begierungs,

Um 18. November 1846 ist in dem Städtchen Medzibor, Kreis Wartenberg, Regierungsbezirk Breslau, das dortige evangelische Schulhaus ein Raub der Flammen geworben. Dasselbe soll jest neu errichtet werden. Die Schulgemeinde Medzibor aber ist

außer Stande, die auf sie fallenden Baukosten aufzubringen. Auf desfallsigen dringenden Antrag der Regierung und des Königl. Ober-Prästdiums in Breslau haben die Königl. Ministerien des Innern und der geistlichen zc. Angelegenheiten für den Wiederaufbau des abgebrannten Schulhauses in Medzibor eine allgemeine evangelische Hauskollekte bewilligt.

Die Herren Landräthe und Bürgermeister unsers Departements veranlassen wir, die Hauskollekte in den Städten und auf dem Lande vorschriftsmäßig abhalten und die eingehenden Gaben der Mildthätigkeit nebst einem Berzeichnisse der beigesteuerten Beträge bis zum 1. April an die betreffenden Kreiskassen gelangen zu lassen. Lettere haben den Ertrag bis zum 15. April f. an unsere Hauptkasse zu übersenden.

Brombetg, ben 11. December 1848.

Ronigliche Regierung, Abtheilung bes Inneun.

[6] Evangelische Saustollette jum Dieberaufbau ber abgebrannten Rirche, Pfart, Rufter, und Schulgebaube in Studen, Regierungsbezirfe Potebant.

Die Gemeinde Studen, Kreis Zauch Belzig, Regierungsbezirk Potsbam, ist im verflossenen Jahre von zwei einander in kurzem Zwischenraume folgenden Brandfällen betrossen worden, welche das ganze Dorf, mit Ausnahme weniger Gehöfte, in Asche gelegt
und insbesondere auch die Kirche, die Pfarr-, Küster- und Schulgebäude zerstört haben.
Es ist jest die Wiederherstellung der Kirche und der übrigen geistlichen und Schulgebäude
im Werte, die Gemeinde Studen, welche auch in diesem Jahre durch Hagelschlag große.
Berluste erlitten hat, aber außer Stande, die auf sie fallenden Bautosten aufzubringen.

Die Königlichen Ministerien bes Innern und der geistlichen ze. Angelegenheiten haben baber jum Wiederaufbau der in Rede ftebenden Gebände eine allgemeine evange-

lifche Rirchen- und Saustollette bewilligt.

Die herren Landrathe und Bürgermeister unsers Departements veranlassen wir, die hauskollekte in den Städten und auf dem Lande vorschriftsmäßig abhalten und die eingehenden Gaben der Mildthätigkeit nebst einem Berzeichnisse der beigesteuerten Beträge bis jum 1. April k. 3. an die betreffenden Kreiskassen gelangen zu lassen.

Lettere haben ben Ertrag bis jum 15. April f. 3. an unfere Saupt = Raffe

gu überfenden.

Bromberg, ben 11. December 1848.

Ronigl. Regierung, Abtheilung bes Innern.

### [7] Perfonal-Chronif.

#### Kronika osobista.

Der bisherige interimistische Lehrer Joseph Lubiewsti an der katholischen Schule in Ce-

Dotychczasowy interimistyczny nauczyciel Jozef Lubiewski przy katolickiej szkoretwica, Wongrowiecer Kreises, ift im Amte befinitiv bestätigt worben.

[8]

Der Lehrer Lemke aus Zuzolly, als Lehrer an der evangelischen Schule zu Rabezon, Kreises Wongrowiec. le w Cerekwicy, powiatu Wągrowieckiego, stanowczo na urzędzie potwierdzony

Nauczyciel Lemke z Zuzołów, nauczycielem przy ewangelickiej szkole w Rabczynie, powiatu Wągrowieckiego.

[9]

Der verehelichten Marie Treun, geb. Pape, zu Berlin, ift unterm 11. December 1848 ein auf 5 hintereinanderfolgende Jahre und für den ganzen Umfang des Preußischen Staats gultiges Patent

auf einen durch Zeichnung und Beschreibung erläuterten Apparat zur Kontrolirung der Droschkenkutscher, ohne Jemand in der Anwendung der bekannten

Theile des Apparats zu beschränken,

ertheilt worden.

[10]

Dem Mechaniker H. F. Clement zu Berlin ift unterm 9. December 1848 ein auf 5 hintereinanderfolgende Jahre und für den ganzen Umfang des Preußischen Staats gultiges Patent

auf eine durch Modell dargestellte und für neu und eigenthümlich anerkannte Construction eines Kaloschenhalters,

ertheilt worden.

Siergu ber öffentliche Ungeiger Dr. 1.

# Umtsblatt

# DZIENNIK

## URZĘDOWY

Königl. Regierung zu Bromberg. Król. Regencyi w Bydgoszczy.

M. 2.

Bromberg, den 12. Januar 1849. — Bydgoszcz, dnia 12. Stycznia 1849.

#### Allgemeine Gesetsfammlung. [11]

Das 56. Stud ber vorjährigen Gefets-

fammlung enthält: unter

Dr. 3069. Bestätigungeurfunde bes zweiten Nachtrags zu ben Statuten ber Pring= Wilhelm Gifenbahn-Gefellschaft, nebst die= fem Nachtrage. Bom 4. November 1848.

Dr. 3070. Allerhöchster Erlag vom 13ten November 1848, betreffend bie der Schlefischen Landschaft gestattete Errichtung einer Darlebnstaffe und die Genehmigung bes Regulative für biefelbe.

Das 57. Stud enthält: unter

Dr. 3071. Allerhöchster Erlag vom 4. Ro= vember 1848, betreffend die ben bethei= ligten Gemeinden in Bezug auf ben Bau und die Unterhaltung einer Chaussee von Ablen über Fredenhorst nach Warendorf bewilligten fistalischen Borrechte.

Rr. 3072. Allerhöchstes Privilegium für bie Ausstellung auf ben Inhaber lautenber

### Powszechny Zbiór Praw.

Oddział 56. przeszłorocznego Zbioru

praw zawiera: pod

Nr. 3069. Potwierdzenie drugiego dodatku do statutów towarzystwa kolei żelaznéj Xiecia Wilhelma, wraz z tym dodatkiem. Z d. 4. Listopada 1848.

Nr. 3070. Najwyższe rozporzadzenie z d. 13. Listopada 1848, lyczace sie dozwolonego Szlaskiemu Ziemstwu utworzenia kassy pożyczkowej i potwierdzonego regulaminu dla niej.

Oddział 57 zawiera: pod

Nr. 3071. Najwyższy rozkaz z d. 4. Listopada 1848 roku, tyczący sie nadania praw fiskalnych właściwym gminom we względzie założenia i utrzymywania gościnca żwirowego od Ahlen przez Frekkenhorst do Warendorf.

Nr. 3072. Najwyższy przywilej dla miasta Berlina, celem wystawienia obligów Obligationen der Stadt Berlingum Bestrage von Einer Million Thaler und städtischer Kämmereischeine zum Betrage von 600,000 Rthlrn. Vom 4. Decemsber 1848.

Nr. 3073. Allerhöchster Erlaß vom 4. December 1848, betreffend die Errichtung einer Handelskammer für die Kreise Minden und Lübbecke und für die Stadt Blotho im Regierungsbezirke Minden.

Nr. 3074. Allerhöchster Erlaß vom 4. Descember 1848, die Errichtung einer Hansbelskammer für die Kreise Mühlhausen, Heiligenstadt und Worbis, im Negierungssbezirke Ersurt.

Nr. 3075. Allerhöchster Erlaß vom 4. Descember 1848, betreffend die Errichtung einer Handelskammer für die Kreise Biesleslo, Halle und Wiedenbrück und für den westlichen (Ravensbergschen Theil) des Kreises Herford — mit Ausschluß der Stadt Blotho — im Regierungsbesirke Minden.

Nr. 3076. Verordnung, die Aufhebung des Zeitungsstempels betreffend. Vom Sten

December 1848.

[12] Befanntmachung.

Der Kandidat des Predigtamts, Herr Friedrich Michael Frenschmidt, hat als Hülfs= prediger, zunächst für die Gemeine Klein= Murzyno, am 20. November c. die Ordination erhalten.

Posen, den 18. December 1848. Rönigliches Confistorium.

na dzierzyciela opiewających w summie jednego miliona talarów, i biletów miejskich kamelarnych w summie 600,000 talarów. Z dnia 4. Grudnia 1848.

Nr. 3073. Najwyższe rozporzadzenie z d. 4. Grudnia 1848, tyczące się utworzenia Izby handlowej dla powiatów Minden i Lübbeke i dla miasta Vlotho w obwodzie regencyjnym Minden. Z d. 4. Grudnia 1848.

Nr. 3074. Najwyższe rozporządzenie z d. 4. Grudnia 1848, tyczące się utworzenia Izby handlowej dla powiatów Mūhlhausen, Heiligenstadt i Worbis, w obwodzie regencyjnym Erfurt. Z dnia 4. Grudnia 1848.

Nr. 3075. Najwyższe rozporządzenie z d. 4. Grudnia 1848, tyczące się utworzenia Izby handlowéj dla powiatów Bielefeld, Halle i Wiedenbrück i dla zachodniej (Ravensbergskiej) części powiatu Herford, z wyłączeniem miasta Vlotho, w obwodzie regencyjnym Minden. Z dnia 4. Grudnia 1848.

Nr. 3076. Rozporządzenie, tyczące się zniesienia stępla od gazet. Z dnia 8. Grudnia 1848.

Obwieszczenie.

Kandydat urzedu kaznodziejskiego Pan Fryderyk Michał Freyschmidt pozyskał na dniu 20. Listopada r. b. ordynacyą na pomocniczego kaznodzieję nateraz dla gminy M. Murzyna.

Poznań, dnia 18. Grudnia 1848.

Krol. Konsystorz.

### [13] Bekanntmachung.

[14]

Der Rektor, Herr Carl Gottlob Flöter in Czarnikau, hat als Hülfsprediger am 17. d. M. die Ordination erhalten. Vosen, den 18. December 1848.

Ronigliches Confiftorium.

Obwieszczenie.

Rektor Pan Karol Boguchwał Flöter w Czarnkowie, pozyskał na dniu 17. m. b. ordynacyą na pomocniczego kaznodzieję. Poznań, dnia 18. Grudnia 1848.

Król. Konsystorz.

### Befanntmachung.

Der in Schleswig-Holstein etablirt gewesenen Königl. Preuß. Feldpost Expedition sind nachbezeichnete Vackete nicht abgefordert worden:

nachbezeichnete Packete nicht abgefordert worden: 1) 1 Padet in Leinen II. M. im Siegel ein Bappen (Rendeburg), Rendsburg C. G. (Bappen im Giegel) 2) 1 hadersleben G. F. No. 47 (K. 3) 1 Papier hamburg I. P. (Amtssiegel Neuzelle) 4) 1 Leinen Alensburg D. S. ohne Giegel, 5) 1 Holftein H. L. (C. D. R. im Siegel) 6) 1 7) Flensburg I. C. B. (Siegel undeutlich) 8) 1 Bachel. Rendeburg H. S. (desgleichen) 9) 1 Schleswig B. F. (Desgleichen) Leinen 10) 1 Rendsburg H. v. K. (Wappen) = 11) 1 hadersleben W. St. 74 (R. St.). Altona G. R. (undeutlich) 12) 1 13) 1 Friedenthal (C. Aberhold) ohne Siegel 14) 1 Hamburg A. M. (undeutlich) Rendsburg M. E. (ohne Giegel) 15) 1 16) 1 Apenrade F. S. (undeutlich) 17) 1 Schleswig A. W. (H. T.) 18) 1 bito C. G. (F.) 19) 1 Rendeburg P. S. (obne Giegel) 20) 1 Schleswig F. H. (ohne Siegel) F. F. Rendeburg (ohne 21) 1 22) 1 Rendsburg F. S. (S. W. C.) Nedelen G. S. (Adler) 23) 1 Rendsburg W. G. (eine Taube) 24) 1 Schleswig G. T. P. (undeutlich Siegel) 25) 1 26) 1 Rendsburg F. W. (J. P. W.)

a supplied to

| 27) | 1 | Padet | in  | Leinen | Hiernbrup A. R. (Wappen)               |
|-----|---|-------|-----|--------|----------------------------------------|
| 28) |   | 3     | 3   | *      | Holstein G. A. (undeutlich)            |
| 29) | 1 | =     | =   | =      | ohne Ort C. R. (J. J. R.)              |
| 30) | 1 | ==    | = . | =      | Rendsburg W. L. (ohne)                 |
| 31) | 1 | =     | =   | 3      | Rendsburg C. F. Schwabe (ohne)         |
| 32) | 1 | 5     | =   | \$     | Rendsburg J. R. (undeutlich)           |
| 33) |   | 2 .   | = . | 3      | Schleswig S. H. dito                   |
| 34) |   | =     | =   | =      | Rendsburg A. B. (A. B.)                |
| 35) |   | =     | =   | 2      | Habereleben A. B. (ohne)               |
|     |   | -     |     | -      | m = == == == == == = = = = = = = = = = |

Die unbekannten Empfänger dieser Poststücke resp. die Absender derselben, werden deshalb aufgefordert, solche unter Nachweis ihrer Eigenthums = Ansprüche von dem Ober=Postamte in Hamburg bis zum 1. März k. J. in Empfang zu nehmen.

Berlin, ben 20. December 1848.

#### General = Poft = Amt.

[15] Befanntmachung.

Des Königs Majestät haben mittelst Kabinetsordre vom 22. d. M. die Weinsteuer vom Weingewinn der diesjährigen Leese zu erlassen geruht.

Pofen, ben 30. December 1848.

Der Provinzial =Steuer=Direktor Massenbach.

#### Obwieszczenie.

Najjaśniejszy Pan raczył rozporządzeniem gabinetowym z d. 22. b. m. podatek od wina tegorocznego zbioru opuścić.

Poznań, dnia 30. Grudnia 1848.

Prowincyalny Dyrektor poborôw Massenbach.

## Berfügungen ber Königl. Regierung.

[16] Befanntmadung.

Begen der an der ersten, sechsten und neunten Schleuse des hiesigen Schissahrts-Ranals auszuführenden dringenden Reparaturen muß der Kanal von Nakel dis Bromberg vom 15. Juni k. J. ab, auf etwa 3 Monate für die Schiffsahrt gesperrt werden. Der seste Zeitpunkt zur Wiedereröffnung wird seiner Zeit bekannt gemacht werden.

## Urządzenia Król. Regencyi.

Obwieszczenie.

Z powodu koniecznych reparacyi przy pierwszej, szóstej i dziewiątej szluzie tutejszego spławnego kanalu uskutecznić się mających, musi być kanal od Nakła aż do Bydgoszczy od 15. Czerwca r. n. na czas około trzech miesięcy dla spławu zamknięty. Stanowczy termin otwarcia onegoż, zostanie w swym czasie ogło-

Zum Transport der nothwendig auf der Achse zu befördernden Gegenstände dient die Chaussee von Bromberg bis Nakel.

Bromberg, den 15. November 1848.

Königliche Regierung, Abtheilung bes Innern. szony. Do transportu przedmiotów w tym razie na osi przesełać się mających, postuży droga żwirowa z Bydgoszczy do Nakla.

Bydgoszcz, d. 15. Listopada 1848. \* Król. Regencya, Wydział spraw wewnętrznych.

[17]

Bu der in der Gesetssammlung Nro. 18 pro 1840 mitgetheilten Taxordnung der Posener Landschaft gehören die Specialtax=Principien, welche weder durch die Gesetssammlung, noch durch die Amtsblätter zur öffentlichen Kenntniß gebracht worden sind.

Wir haben beshalb diese Special=Tax= Principien besonders abdrucken lassen und können dieselben zum Preise von 5 Sgr. pro Stück von unseren Landraths= und Do= mainen=Rentämtern bezogen werden.

Bromberg, den 28. December 1848.

Rönigliche Regierung, Abtheilung für birecte Steuern :c. Do wydanéj przez Zbiór Praw Nr. 18 pro 1840 ordynacyi taxy opłat Poznań-skiego ziemstwa kredytowego należą specyalne pryncypia taxy, które ani przez Zbiór Praw ani przez Dzienniki urzedowe do publicznéj nie podane zostały wiadomości.

Kazaliśmy przeto rzeczone specyalne pryncypia taxy osóbno wydrukować i można takowych dostać za cenę po 5 sgr. za sztukę w naszych urzędach radzco-ziemiańskich i ekonomiczno-rentowych.

Bydgoszcz, dnia 28. Grudnia 1848.

Król. Regencya, Wydział poborów stałych etc.

[18] Personal-Chronif.

Der bisherige interimistische evangelische Lehrer Friedrich Rosenau zu Samoczyn, Chodziesener Kreises, ist im Amte definitiv bestätigt worden.

[19]

Der bisherige interimistische katholische Lehrer Joseph Knechtel in Sadke, Wirsiper Kreises, ist im Amte definitiv bestätigt worden.

### Kronika osobista.

Dotychczasowy interimistyczny ewangelicki nauczyciel Fryderyk Rosenau w Szamocinie, powiatu Chodzieskiego, stanowczo na urzędzie petwierdzony.

Dotychczasowy interimistyczny katolicki nauczyciel Józef Knechtel w Sadkach, ptu Wyrzyskiego, stanowczo na urzędzie potwierdzony. [20]

Der bisherige interimistische Lehrer Neumann in Brostowo, Wirsitzer Kreises, ist im Amte definitiv bestätigt worden.

[21]

Der bisherige interimistische Lehrer Friebrich Hannebauer an der evangelischen Schule in Friedrichshorst, Kreis Wirst, ist im Amte besinitiv bestätigt worden.

[22]

Der Lehrer Dgurkowski zu Wilatowo, Kreis Gnesen, als Lehrer bei der neuerrich= teten katholischen Schule zu Groß=Slawsk, Inowraclawer Kreises.

[23]

Der Lehrer Tuchowski aus Gorzuchowo, als Lehrer bei der katholischen Schule in Lagiewniki, Kreises Gnesen.

[24]

Dem Besitzer der Herrschaft Chodziesen, Landrath a. D., Grafen Otto v. Königs=mark auf Olesnice, ist für die Daner der Abwesenheit des Landraths Grafen v. d. Golz zu Frankfurt a. M., die interimistische Ber-waltung der landräthlichen Stelle des Cho-dziesener Kreises übertragen worden.

[25] Befanntmachung.

Bür den Bezirk Falmierowo, Wirsitzer Kreises, ist in Stelle des verzogenen Gutsspächters Viebig der Gutspächter Christian Duandt zu Dobrzyniewo, als Schiedsmann gewählt, bestätigt und vereidigt worden.

Bromberg, den 19. December 1848. Rönigs. Dberlandes=Gericht.

Dotychczasowy interimistyczny nauczyciel Neumann w Brostowie, powiatu Wyrzyskiego, ostatecznie na urzędzie potwierdzony.

Dotychczasowy interimistyczny nauczyciel Fryderyk Hannebauer przy ewangelickiej szkole w Friedrichshorst, powiatu Wyrzyskiego, ostatecznie na urzędzie potwierdzony.

Nauczyciel Ogurkowski w Wilatowie, powiatu Gnieznieńskiego, nauczycielem przy nowo utworzonéj szkole katolickiéj w W. Sławsku, ptu Inowracławskiego.

Nauczyciel Tuchowski z Gorzuchowa, nauczycielem przy katolickiej szkole w Łagiewnikach, ptu Gnieznieńskiego.

Dziedzicowi majętności Chodzieskiéj byłemu Radzcy ziemiańskiemu, hrabiemu
Otonowi Königsmark w Oleśnicy, poruczonem zostało na czas niebytności Radzcy ziemiańskiego hrabi v. d. Goltz we
Frankforcie n. M. tymczasowe zawiadowanie urzędu radzco-ziemiańskiego, powiatu Chodzieskiego.

#### Ohwieszczenie.

Dla obwodu Falmierowa w powiecie Wyrzyskim, został w miejsce dzierżaw-cy Viebig dzierżawca Krystyan Quandt z Dobrzyniewa na sędziego pojednawczego obrany, potwierdzony i przysięgą zobowiązany.

Bydgoszcz, dnia 12. Grudnia 1848. Król. Główny Sad Ziemiański. [26]

Dem Mechanikus S. Elster zu Berlin ist unterm 20. December 1848 ein auf 5 hinter= einanderfolgende Jahre und für den ganzen Umfang des Preuß. Staats gültiges Patent auf eine durch Zeichnung und Beschreibung nachgewiesene Vorrichtung zum Anfüllen der Gasmesser, soweit solche als neu und eigenthümlich anerkannt ist, ertheilt worden.

[27]

Dem Dr. med. Lessing zu Berlin ist unterm 19. December 1848 ein auf 5 hintereinsanderfolgende Jahre und für den ganzen Umfang des Preuß. Staats gültiges Patent auf eine durch Zeichnung und Beschreibung nachzewiesene Einrichtung beim Erdbohrer, ohne Jemand in der Anwendung bekannter Theile zu beschränken, ertheilt worden.

[28]

Dem Abvokaten Haag zu Trier ist unterm 17. December 1848 ein auf 6 hintereinsanderfolgende Jahre und für den ganzen Umfang des Preuß. Staats gültiges Patent auf einen Kohlenofen, insoweit dessen Construction für neu und eigenthümlich anerkannt worden ist, ertheilt worden.

hierzu ber öffentliche Anzeiger Nr. 2.

# Umtsblatt

# DZIENNIK

## URZĘDOWY

Król. Regierung zu Bromberg. Król. Regencyi w Bydgoszczy.

No. 3.

Bromberg, den 19. Januar 1849. — Bydgoszcz, dnia 19. Stycznia 1849.

#### Allgemeine Gesetsfammlung. [29]

Das 58. Stud ber vorjährigen Gesets=

fammlung enthält: unter

Rr. 3077. Berordnung, betreffend die Aufbebung der Circularverordnung vom 26. Februar 1799 und die Abanderung ber Injurienstrafen. Vom 18. December 1848.

Mr. 3078. Berordnung, betreffend die bauerliche Erbfolge in der Proving Westpha= Ien. Bom 18. December 1848.

Das 59. Stud enthalt: unter

Mr. 3079. Berordnung, betreffend bie interimistische Regulirung ber gutsherrlich= bäuerlichen Berhältnisse in ber Proving Schlesien. Bom 20. December 1848.

Rr. 3080. Allerhöchster Erlaß vom 4. De= cember 1848, betreffend bie für ben Bau einer Chauffee von Ellrich über Woffle= ben bis an die Landesgrenze bei Nieder= Sachswerfen bewilligten fistalischen Borrechte.

### Powszechny Zbior Praw.

Oddział 58. przeszłorocznego Zbioru

praw zawiera: pod .

Nr. 3077. Ustawa, tycząca sie zniesienia ustawy cyrkularnéj z dnia 26. Lutego 1799 i zmiany kar za obelgi. Z dnia 18. Grudnia 1848.

Nr. 3078. Ustawa, tycząca sie porzadku sukcessyinego w prowincyi Westfalskiej. Z dnia 18. Grudnia 1848.

Oddział 59. zawiera: pod

Nr. 3079. Ustawa, tyczaca sie tymczasowéj regulacyi stosunków miedzy dziedzicami i włościanami w prowincyi-Szlaskiéj. Z dnia 20. Grudnia 1848.

Nr. 3080. Najwyższe rozporzadzenie z d. 4. Grudnia 1848, tyczace sie praw fiskalnych, udzielonych dla budowania drogi żwirowej od Ellrych przez Wosfleben aż do granicy krajowéj pod Nieder-Sachswerfen.

[30] Befanntmachung.

Es sind seit einiger Zeit falsche Varlehns= Raffenscheine zu 5 Reblr. und zu 1 Reblr. jum Borfchein gefommen. Wir finden uns baburch veranlaßt im eigenen Interesse bes Publitums, beffen Mitwirfung gur Entbef= fung ber Fälscher in Unspruch zu nehmen und Jedem, welcher ber Beborbe über einen Verfertiger ober miffentlichen Verbreiter falfcher Darlehns = Raffenscheine guerft eine folde Anzeige macht, daß diefe zur Unterfuchung und Bestrafung gezogen werden fonnen, eine Belohnung von Dreihundert Thalern, und wenn in Folge der Anzeige auch die Beschlagnahme ber zur Anfertigung ber falfden Darlehns-Raffenfcheine benutten Formen, Platten und fonfligen Gerathichaf= ten erfolgt, eine Erhöhung biefer Belohnung bis zu Künfhundert Thalern zuzusichern.

Die Anzeige kann Jeder bei der Orts= Polizei=Behörde machen und auf die Berschweigung seines Namens rechnen, insosern diesem Berlangen ohne nachtheilige Einwir= kung auf das Untersuchungs=Verfahren nach= gegeben werden kann.

Berlin, den 3. Januar 1849. Haupt=Verwaltung der Darlehns= Kaffen.

gez. v. Lamprecht.

#### Obwieszczenie.

Od niejakiego czasu zjawiły się falszywe kassowe obligi pożyczki na 5 tal. i 1 tal. Powodowani sie przeto widziemy zawezwać Publiczność w jej własnym interesie do wspóldziałalności ku odkryciu falszerzy, jako też zapewnić każdemu, cohy Zwierzchności o sprawcy lub rozmyślnym rozpowszechniaczu falszywych kassowych obligów pożyczki najpierw takie doniesienie uczynić zdołał, iżby ci złoczyńcy do indagacyi i ukarania pociagnieni być mogli, trzysta talarów nagrody, a nawet gdyby w skutek tego doniesienia także i zabranie służacych do robienia falszywych kassowych obligów pożyczki formów, platów i innych narzedzi dokonanem być mogło, takowa nagrode aż do pięciuset talaró w podwyższyć.

Każdy może to doniesienie do władzy miejscowej uczynić i być o zatajeniu swego nazwiska zapewniony, o ile temu żądaniu bez uszczerbku na postępowanie śledztwa zadosyć uczynić będzie można.

Berlin, dnia 3. Stycznia 1849. Główna Administracya kassów pożyczki.

(podp.) Lamprecht.

a support of

[31] Befantmachung.

Die in dem Verlage von Otto Janke zu Potsdam in diesem Jahre erschienene "Umsfassende Gesangschule von Schärtlich, Königl. Musikvirektor zu Potsdam" bezeichnen wir als empfehlungswerth, namentlich für diejenigen höheren Schulanstalten, in denen eine mittlere Klasse für den Gesangunterricht vorhanden ist.

Pofen, ben 22. December 1848.

Königl. Provinzial=Shul=Collegium.

## Verfügungen ber Königl. Regierung.

[32] Befanntmachung.

Nach der und zugegangenen Bestimmung des Königl. Ministerii des Innern Allen die Frei=Exemplare des Amtsblatts vom Isten Januar 1849 ab, ohne öffentlichen Anzei=

ger verabreicht werben.

Die Ausstührung dieser Anordnung ist bereits eingeleitet, und indem wir dies hierdurch zur allgemeinen Kenntniß bringen,
bemerken wir noch, daß höherer Anordnung
zufolge, bei dem Berkauf des Amtsblatts
oder öffentlichen Anzeigers 1 fgr. pro Bogen berechnet und eingezogen werden soll.

Bromberg, ben 10. Januar 1849.

Königl. Regierung, Abtheilung des Innern.

## Urządzenia Król. Regencyi.

Obwieszczenie.

Wedle wydanego do nas rozporządzenia Kr. Ministerstwa spraw wewnetrznych, mają być bezplatne exemplarze Dziennika urzędowegó od 1. Stycznia 1849 bez Publicznego Donosiciela wydawane.

Wykonanie tego postanowienia już jest zarządzoném, co niniéjszém do powszechnéj podając wiadomości, namieniamy razem, że stósownie do wyższego rozporządzenia przy sprzedaży Dziennika Urzędowego lub Donosiciela Publicznego po 1 sgr. za arkusz obrachowaném i ściąganém być ma.

Bydgoszcz, dnia 10. Stycznia 1849.

Król. Regencya,

Wydział spraw wewnetrznych.

Ueber die im Laufe des III. Duartals c. zum Domainen=Beräußerungs=Fonds eingezahlten Kauf=, Erbstands=Gelder und Zins=Ablösungs=Capitalien sind die ausgesiellten Duittungen von der Königl. Haupt=Ber=waltung der Staatsschulden verificirt und den betressenden Domainen=Rentämtern zur Aushändigung zugesertigt, von welchen sie gegen Empfangscheine und Kückgabe der Interims=Duittungen in Empfang genom=men werden-können.

Bromberg, ben 29. December 1848.

Rönigliche Regierung, Abtheilung für directe Steuern zc. Na zaplacone w ciągu III. kwartalu r. b. do funduszu sprzedaży dóbr skarbo-wych summy kupna, wkupna i kapitały abluicyi czynszów, zostały wystawione kwity przez Król. Główną Administracyą długów skarbowych zweryfikowane i dotyczącym Urzedom ekonomiczno – rento-wym ku doręczeniu przesiane, od których za poświadczeniem z odebrania i zwrotem interimistycznych kwitów odebrane być moga.

Bydgoszcz, dnia 29. Grudnia 1848.

Król. Regencya, Wydział podatków stałych etc. [34] Die Mlaffen, und Gewerbesteuer fur bas Jahr 1849 betreffend.

Nachdem nunmehr die auf den Grund der Klassen= und Gewerbesteuer=Beranlagung für das Jahr 1849 angefertigten, mit unserer Bestätigung verschenen Heberollen den Herer nen Kreis=Landräthen zur Ausreichung andie betressenden Kommunalsteuer = Erheber übersandt worden sind, ergeht an die letteren hiermit die Aussorderung: den Steuer= pflichtigen die Beranlagungssätze unverzüglich bekannt zu machen und mit der Erhebung dieser Steuern in den monassichen Fällig= keits=Terminen vorzugehen.

In Beziehung auf den §. 1 des Gesetzes über die Verjährungsfristen bei öffentlichen Abgaben vom 18. Juni 1840 (Gesetzfammslung 1840, Seite 140) wird hierdurch zusgleich in Erinnerung gebracht, daß begrünstete Reclamationen gegen die Veranlagung, sie mögen die Klassens oder Gewerbesteuer betressen, von den Städtebewohnern bei der Ortsbehörde und von den Eingesessen Tändlicher Ortschaften bei dem zuständigen Tistricts-Commissarius einzulegen sind, und zwar binnen 3 Monaten präclusivischer Frist, von Bekanntmachung der Heberollen an, gerechnet.

Wird diese Frist verabfäumt, so erlischt der Anspruch auf Steuer=Ermäßigung oder Befreiung, sowie auf Rückerstattung für das laufende Jahr.

Bei erfolgter gänzlicher ober theilweiser Jurückweisung der Neclamation ist dagegen der Neckurs zulässig, jedoch nach S. 3 des oben bezeichneten Gesetzes nur innerhalb einer Präclusivsrist von 6 Wochen, vom Tage der Bekanntmachung des Bescheides an genrechnet.

Tyczy się podatku klassycznego i procederowego na rok 1849.

Po przesłaniu rolów poborowych na zasadzie rozkładu podatku klassycznego i
procederowego na r. 1849 sporządzonych
i w nasze potwierdzenie opatrzonych Panom Radzcom ziemiańskim ku doręczeniu onychże poborcom kommunalnym,
wzywamy ostatnich niniéjszém, ażeby
podlegającym podatkowi pozycye rozkładowe niebawnie ogłosili i poborem tych
podatków w miesięcznych terminach się
zajeli.

We względzie §. 1. prawa o czasie przedawnienia co do publicznych podatków z dnia 18. Czerwca 1840 (Zbiór praw pro 1840 str. 140) przypomina się razem niniéjszém, iż uzasadnione reklamacye naprzeciw rozkładowi klassycznego lub też procederowego podatku się tyczące ze strony mieszkańców miejskich do władz miejscowych, ze strony zaś mieszkańców po wsiach do właściwych kommissarzy okregowych zanosić należy, a to w 3miesięcznej dobie prekluzyinej od ogłoszenia roli poborowej rachując.

W razie zaniedbania tego terminu gaśnie prawo do zmniejszenia lub uwolnienia podatku jako też do zwrotu onegoż za rok bieżący.

Za nastąpioném zupelnem lub cząstkowem oddaleniem reklamacyi, wolno zanieść naprzeciw temu rekurs, ale wedle §. 3 wyżej pomienionego prawa w przeciągu tylko 6 tygodni doby prekluzyinej od czasu ogłoszenia rezolucyi rachując. Die Refurs = Gesuche sind, wenn sie die Klassensteuer, betressen, den Herren Kreis= Landräthen, hinsichtlich der Gewerbesteuer aber aus den Städten der ersten, drei Gewerbe = Abtheilungen der Kommunalbehörde, aus den zur 4. Gewerbe = Abtheilung gehörenden Orten aber ebenfalls an die Land-räthe einzureichen.

Diesen Gesuchen muß jedoch der ableh= nende Bescheid, gegen welchen der Rekurs gerichtet ist, in Urschrift beigegeben werden.

Im Unterlassungsfalle hat der Bittsteller zu gewärtigen, daß ihm das Gesuch zur nachträglichen Beifigung jenes Bescheides portopslichtig zurückgegeben werden wird.

Bromberg, ben 9. Januar 1849.

Königliche Regierung, Abtheilung für birekte Steuern 2c. Prośby rekursowe, jeżeli się podatku klassycznego tyczą, podawane być winny Panom Radzcom ziemiańskim, względem podatku procederowego zaś z miast pierwszych trzech oddziałów procederowych władzom kommunalnym, a z należących do 4go oddziału procederowego miejsc podobnież Radzcom ziemiańskim.

Do tych wniosków dolączyć jednak należy w pierwopiśmie odmowną rezolucyą, naprzeciw któréj rekurs założony został.

W razie zaniechania tego, wystawia się suplikant na odeslanie mu przedsta-wienia z obowiązkiem oplaty portoryi ku dodatkowemu dolączeniu rzeczonej rezolucyi.

Bydgoszcz, dnia 9. Stycznia 1849. Król. Pruska Regencya, Wydział poborów stałych etc.

[35] Ratholiche Kirchenkollekte jum Miederausbau bes bei ber Ueberschwemmung durch die Weichsel sehr beschädigten katholischen Krankenhauses in der Stadt Schwen, Regierungsbezitks Marienwerder.

Bei der Ueberschwemmung durch die Weichsel, von welcher im Jahre 1844 die Stadt Schwetz, im Regierungsbezirke Marienwerder, heimgesucht wurde, ist das katholische Krankenhans daselbst so beschädigt worden, daß der Neubau desselben nothwendig ist.

Bur Bestreitung der Kosten des Baues besitzt die Anstalt selbst keine Mittel, von der Commune, welche sehr arm ist, können dieselben gleichfalls nicht hergegeben werden und durch milde Beiträge ist bis jest nur Katolicka kollekta kościelna na odbudowanie uszkodzonego bardzo przez wezbranie Wisły katolickiego domu chorych w mieście Swieciu, okręgu Regencyi Kwidzyńskiej.

Przez wezbranie Wisty, które miasto Swiecia, w okregu Regencyi Kwidzyńskiej w roku 1844 dotkneto, uszkodzony został tameczny katolicki dom dla chorych tak dalece, że go na nowo budować potrzeba.

Na opędzenie kosztów téj budowli nie posiada sam instytut żadnych funduszów, gmina będąc bardzo ubogą niemoże podobnież takowych złożyć a przez składki pobożne mała nader część zaanszłagoein sehr kleiner Theil der auf circa 1145 Thir. veranschlagten Kosten aufgekommen.

Das Königl. Ministerium der geistlichen ze. Angelegenheiten hat deshalb auf das von der Königl. Regierung in Marienwerder bevorwortete Gesuch des Magistrats in Schweß
für den gedachten Bau eine katholische Kirzchenkollekte in dem diesseitigen Departement

bewilligt.

Die katholischen Herren Geistlichen unsers Departements veranlassen wir, die Kirchen-Rollekte in ihren Kirchen vorschriftsmäßig abzuhalten und die eingeherden Gaben der Mildthätigkeit nebst einem Verzeichnisse der beigesteuerten Beträge bis zum 20. Februar k. J. an die betressenden Kreiskassen gelangen zu lassen.

Lettere haben ben Ertrag bis zum Isten März k. J. an unsere Hauptkasse zu über-

senden.

Bromberg, ben 27. December 1848.

Königl. Regierung, Abtheilung bes Innern. wanych na około 1145 tal. kosztów dotychczas wpłynela.

Król. Ministerstwo spraw duchownych i t. d. przyzwoliło wiec, na prośbę Magistratu w Swieciu przez Król. Regencya w Kwidzynie poparta, katolicka kollektę kościelna w tutéjszym departamencie na rzeczona budowę.

Wzywamy przeto Jmci XX. Proboszczów katolickich naszego departamentu, ażeby kościelną kollekte po swych kościołach wedle przepisów odbyli i wpłynione dary pobożne wraz z wykazem tychże ofiar aż do 20. Lutego r. n. do właściwych kass powiatowych przesłali-

Ostatnie winny záš te wpływy przeslać aż do 1. Marca r. n. do naszéj Glównej kassy.

Bydgoszcz, dnia 27. Grudnia 1848.

Król. Regencya, Wydział spraw wewnętrznych.

[36] Ratholische Rirchen: und Saustollette gur Bestreitung ber Roften des Wiederaufbaues der im Jahr 1844 burch eine Reuerebrunft eingeafcherten far tholischen Kirche in Leubusch, Regierungebeg. Breslau.

Die Königl. Ministerien der geistlichen zo. Angelegenheiten und des Innern haben zur Bestreitung der durch den Wiederausbau der im Jahre 1844 durch eine Feuersbrunst eingeäscherten katholischen Kirche in Leubusch, Kreis Brieg, Regierungs = Bezirks Breslau, erwachsenen Kosten eine allgemeine Kirchen= und Hauskollekte unter den katholischen Ein= wohnern der Monarchie bewilligt.

Katolicka kościelna i domowa kollekta na opędzenie kosztów odbudowania zburzonego w r. 1844 przez pożar ognia katolickiego kościoła w Leubusch, okręgu Regencyi Wrocławskiej.

Królewskie Ministerstwa spraw duchownych i t. d. jako też spraw wewnetrznych przyzwoliły na opędzenie kosztów odbudowania zburzonego w roku 1844 przez pożar ognia katolickiego kościoła w Leubusch, powiatu Brzeg, obwodu Regencyi Wrocławskiej, powszechna kollekte kościelną i domową pomiedzy katolickiemi mieszkańcami catej Monarchii.

Die katholischen Herren Geistlichen unsers Departements veraulassen wir, die Kirchenskollekte in ihren Kirchen, die Herren Landeräthe und Bürgermeister aber die Hauskollekte in den Städten und auf dem platten Lande vorschriftsmäßig abzuhalten und die eingebenden Gaben der Mildthätigkeit nehst einem Verzeichnisse der beigesteuerten Beträge bis zum 20. Februar k. 3. an die betressenden Kreiskassen gelangen zu lassen.

Leutere haben den Ertrag bis zum Isten März f. 3. an unsere Haupt-Kasse zu

überfenden.

Bromberg, den 27. December 1848. Königl. Regierung, Abtheilung des Innern. Wzywamy wiec Jmci XX. Proboszczów katolickich naszego departamentu,
ażeby kościelna kollekte po swych kościołach. Panów Radzców ziemiańskich
i Burmistrzów zaś. ażeby kollekte domowa po miastach i po wsiach wedle przepisów odbyli i wniesione dary pobożne
wraz z wykazem onychże aż do 20go
Lutego r. n. do właściwych kass powiatowych przesłali.

Ostatnich obowiazkiem bedzie odesłać takowe ofiary aż do 1. Marca r. n. do

naszéj Glównéj kassy.

Bydgoszcz, dnia 27. Grudnia 1848. Król. Regencya,

Wydział spraw wewnetrznych.

## [37] Personal-Chronif.

Der praktische Arzt, Wundarzt und Gesburtshelfer, Dr. Mittag, hat sich in Usez niedergelassen.

[38]

Der bisherige interimistische Lehrer an der jüdischen Schule in Poln. Erone, Moses Mendelssohn, ist im Amte definitiv bestätigt worden.

[39]

[40]

Der Schulze David Stellmacher ist zum Communal-Erheber für die Gemeine Strofewo-Hauland gewählt und bestätigt worden.

### Kronika osobista.

Praktyczny lekarz, chirurg i akuszer Dr. Mittag osiedlił się w Uściu.

Dotychczasowy interimistyczny nauczyciel przy żydowskiej szkole w Koronowie, Mojżesz Mendelsohn, stanowczo na urzedzie potwierdzony.

Szoltys Dawid Stellmacher kommunalnym poborcą dla gminy holendrów Stroszewo obrany i potwierdzony.

a support of

Deffentliche Borlabung.

Der Musketier Peter Wosk der 2. Compagnie, des 14. Infanterie=Regiments zu Wo-

norze, Inowraclawer Kreises geboren, welcher am 11. October 1847 aus Bromberg entwichen ist, wird hierdurch aufgefordert, sich am 15. Mai 1848, Vormittags 10 Uhr, vor dem unterzeichneten Divisionsgericht, Berliner Straße No. 44 hieselbst einzusinden, und sich über seine Desertion zu verantworten, widrigenfalls er für einen Deserteur erklärt und auf Consiscation seines Vermögens erkannt werden wird.

Bromberg, ben 3. Januar 1849.

Das Gericht ber Königlichen 4ten Division.

hierzu ber öffentliche Anzeiger Dr. 3.

# Amtsblatt

# DZIBNNIK

ber

## **URZĘDOWY**

Königl. Negierung zu Bromberg. Król. Regencyi w Bydgoszczy.

# No. 14.

Bromberg, den 26. Januar 1849. — Bydgoszcz, dnia 26. Stycznia 1849.

## [41] Allgemeine Gesetsfammlung.

Das 60. Stud ber vorjährigen Gefet-

immlung enthält: unter

Nr. 3081. Allerhöchster Erlaß vom 28sten November 1848, betreffend die in Bezug auf den chausseemäßigen Ausbau der Zweigstraße von Böhmershüttenplaß über Hohelen, Langewiese bis zur Kreisgrenze bei Neu = Astenberg bewilligten siskalischen Borrechte.

Nr. 3082. Allerhöchster Erlaß vom 4. December 1848, betreffend die in Bezug auf den Bau einer Chaussee von Lychen nach Boppenburg bewilligten siskalischen

Borrechte.

Nr. 3083. Allerhöchster Erlaß vom 4. Descember 1848, die Ausdehnung der Gerichtsbarkeit des Handelsgerichts zu Gladbach über die Gemeinde Boisheim, im Kreise Kempen betreffend.

Rr. 3084. Privilegium wegen Ausfertigung

### Powszechny Zbiór Praw.

Oddział 60. przeszłorocznego Zbioru

praw zawiera: pod

Nr. 3081. Najwyższy rozkaz z dnia 28. Listopada 1848, tyczacy sie praw fiskalnych udzielonych względem wybudowania gałeziowej drogi żwirowej od Böhmershüttenplatz przez Hoheley, Langewiese, aż do granicy powiatowej pod Neu-Astenberg.

Nr. 3082. Najwyższy rozkaz z dnia 4. Grudnia 1848, tyczący się praw fiskalnych, udzielonych względem budowy drogi żwirowej od Lychen do Boy-

tzenburg.

Nr. 3083. Najwyższe rozporządzenie z dnia 4. Grudnia 1848, tyczące się rozciagnienia jurysdykcyi sądu handlowego w Gladbach, na gmine Boisheim, w powiecie Czempińskim.

Nr. 3084. Przywilej względem wygoto-

1

a supplied to

auf den Inhaber lautender Kölner Stadt-Obligationen zum Betrage von Einer Million Thalern. Vom 4. December 1848. wania na posiadacza opiewających kolońskich obligacyi miejscowych w ilości jednego miliona talarów. Z dnia 4. Grudnia 1848.

#### [42] Befanntmadung.

Die von dem Oberlehrer am Schullehrer= Seminar zu Bunzlau, Karow I. herausge= gebenen, für die Orgel bearbeiteten 460 Choral=Melodien empfehlen wir hierdurch zur Anschaffung für höhere Schulanstalten.

Pofen, ben 6. Januar 1849.

Königliches Provinzial = Schul= Collegium. Obwieszczenie.

Wydane i przez nadnauczyciela w seminarium nauczycieli szkolnych w Bunzlau, Karow I., dla organ wypracowane 460 melodiów choralnych polecamy niniéjszém do nabycia dla wyższych instytutów szkolnych.

Poznań, dnia 6. Stycznia 1849. Król. Prowincyalne Kollegium Szkolne.

Berfügungen ber Königl. Regierung.

[43] Befanntmachung.

Es soll der ausgebaute Theil der Posen-Nakler Provinzial-Chaussee von Nakel bis Szczepic — 1½ Meile — vom 1. Februar c. ab, nach dem für die Staats-Chausseen geltenden Tarise vom 29. Februar 1840 unter Hebung gelegt werden und haben wir zu diesem Zwecke eine Interims-Hebestelle zu Studzinek angelegt, was hiermit zur Kenntniß des Publikums gebracht wird.

Bromberg, ben 5. Januar 1849.

Königl. Regierung, Abtheilung bes Innern. Urządzenia Król. Regencyi.

Obwieszczenie.

Część Poznańsko-Nakelskiej prowincyalnej drogi żwirowej 1½ mili z Nakła do Sz szepic wynosząca, której budowa już jest dokonaną, ulegać będzie od 1. Lutego r. b. opłacie drogowego wedle taryfy z dnia 29. Lutego 1840 we względzie rządowych traktów żwirowych walor mającej. Tym końcem ustanowilismy exakcyą poborczą w Studzinku, co niniejszem do publicznej podajemy wiadomości.

Bydgoszcz, dnia 5. Stycznia 1849. Król. Regencya, Wydział spraw wewnętrznych.

[44] Befanntmachung.

Der Durchschnitts-Marktpreis in ber Stadt

Obwieszczenie.

Frakcyina cena targowa w mieście Na-

a supposed a

Ratel im November 1848 für den Scheffel hafer ift vom bortigen Magistrat irrthumlich auf 17 fgr. 6 pf. angegeben, ba verselbe eigentlich 25 fgr. 2 pf. beträgt.

Dies wird gur Berichtigung ber im Umtsblatt pro 1848, Pag. 1502 abgedruckten Marktpreis-Nachweisung pro November v.

3. bierdurch befannt gemacht.

Bromberg, den 3. Januar 1849.

Ronigl. Regierung, Abtheilung bes Innern. kle w Listopadzie 1848 za szefel owsa podana została przez tameczny magistrat mylnie na 17 sgr. 6 fen., ile ze takowa istotnie 25 sgr. 2 fen. wynosi.

Aby sprostować wydrukowany w Dzienniku urzędowym pro 1848 str. 1502 wykaz cen targowych pro Listopad r. z. podaje sie to niniejszém do publicznéj wiadomości.

Bydgoszcz, dnia 3. Stycznia 1849. Król. Regencya, Wydział spraw wewnetrznych.

Befanntmachung. [45]

Das Fest ber Maria Verkündigung, weldes nach bem diesjährigen allgemeinen Ralender jum 25. März b. 3. angesett worben ift, wird ben 26. eid. gefeiert werben, wegen des auf den erstern Tag fallenden Sonntags.

Es wird solches hierdurch zur allgemei=

nen Kenntniß gebracht.

Bromberg, den 9. Januar 1849. Rönigl. Regierung, Abtheilung bes Innern.

Obwieszczenie.

Swieto Zwiastowania N. Panny Maryi wedle tegorocznego powszechnego kalendarza ne dzień 25. Marca r. b. przypadajace, obchodzonem bedzie na dniu 26. t. m. z powodu, iż pierw wymieniony dzień jest Niedziela.

To sie podaje niniéjszém do publicznéj

wiadomości.

Bydgoszcz, dnia 9. Stycznia 1849. Król. Regencya, Wydział spraw wewnetrznych.

#### [46] Personal-Chronik.

er Forstfandidat Kirchner ift zum Dberförster ernannt und demfelben die Dberforfterfielle zu Golombfi, welche berfelbe bisber interimistisch verwaltet bat, vom 1. d. DR. ab, befinitiv verliehen worden.

[47] Die Berwaltung ber burch bas Ableben

### Kronika osobista.

Kandydat leśnictwa Kirchner, nadleśniczym mianowany i posada nadleśniczowska Golabki, która on dotychczas interimistycznie zarządzał, została mu od 1. m. b. stanowczo nadana.

Zarzad opróżnionej przez śmierć nad-

a supposed a

des Oberförsters v. Busse erledigten Obersförsterstelle zu Wudzek, haben wir einstweisten dem Corps-Jäger Münchow übertragen.

[48]

Der Stadtsekretair Herr Meyerhold zu Natel ist als Agent der Stettiner Natio= nal=Bersicherungs=Gesellschaft ernannt und von uns bestätigt worden.

[49]

Der Feldmesser George Friedrich Leonhard Hübner ist als solcher vereidet.

[50]

Der Bürger Johann Lubinski ist zum Communalsteuer=Erheber für die Stadtge= meinde Uscz gewählt und bestätigt worden.

[51]

Der Schulze Joseph Johr ist zum Communalsteuer = Erheber für die Gemeine Bocianowo gewählt und bestätigt worden.

[52]

Der Schulamts = Candidat Riemer aus Jedrzesewo als interimistischer Lehrer bei der evangelischen Schule zu Jesuiterbruch, Inowraclawer Kreises.

[53]

Der Schulamtskandidat Gottfried Röstel aus Czerniejewo, ein Zögling des hiesigen Königl. Schullehrer-Seminars, als interimisischer Lehrer an der evangelischen Schule zu Schuliß, Kreis Bromberg. leśniczego Busse posady nadleśniczowskiéj w Osieku, poruczyliśmy tymczasowie Strzelcowi korpusowemu Münchow.

Sekretarz miéjski Pan Meyerhold w Nakle, agentem Szczecińskiego narodowego towarzystwa zabezpieczenia mianowany i przez nas potwierdzony.

Ziemiomierca Jerzy Fryderyk Leonard Hūbner złożył jako takowy przysięgę.

Obywatel miéjski Jan Lubiński kommunalnym poborcą dla miasta Uścia obrany i potwierdzony.

Szoltys Józef Johr kommunalnym poborca dla gminy Bocianowo obrany i potwierdzony.

Kandydat urzędu szkolnego Riemer z Jędrzejewa, tymczasowym nauczycielem przy ewangelickiej szkole w Jesuiterbruch, ptu Inowraciawskiego.

Kandydat urzędu szkolnego Bogumir Röstel z Czerniejewa, uczeń tutéjszego Król. seminarium nauczycieli, tymczasowym nauczycielem przy ewangelickiéj szkole w Szulcu, ptu Bydgoskiego.

THE RESERVE

[54] Im Geschäftsbereiche der Provinzial-Steuer-Verwaltung zu Posen ist:

1) der Obersteuer = Inspektor Fromm zu Preuß. Stargardt in gleicher Eigenschaft nach Bromberg versetzt,

2) der Hauptamts - Affistent Wachhausen zu Bromberg zum Hauptamts-Controleur in Pogorzelice befördert,

3) der Provinzial=Steuer=Secretair, Rechnungsrath Bothke pensionirt, und

4) ber Dberfteuer-Inspektor, Steuerrath Rubne in Bromberg gestorben.

[55]

#### Befanntmachung.

Vom 1. Januar d. J. ab ist die bisher zwischen Bromberg und Mogilno bestandene Kariolpost in eine Personenpost umgewandelt worden, zu welcher für die im Hauptwagen nicht Plat sindenden Personen auf allen Stationen Beichaisen gestellt werden.

Das Personengeld beträgt für die Plätze im Fonds bes Hauptwagens und für die Plätze in den vorschriftsmäßigen Beichaisen 5 sgr. pro Person und Meile und für

ben Plat neben bem Postillon 4 fgr. pro Person und Meile.

Diese Beranderung wird hiermit jur allgemeinen Renntniß gebracht.

Bromberg, ben 13. Januar 1849.

90 of ft = 21 m t.

[56]

Das dem Techniker F. E. Mylius aus Berlin unterm 12. Februar 1846 ertheilte Patent auf einen Dampsbrennapparat ist aufgehoben und statt dessen demselben unterm 30. December 1848 anderweitig ein auf 8 hintereinanderfolgende Jahre und für den ganzen Umfang des Preußischen Staats gültiges Patent

auf einen durch Zeichnung und Beschreibung dargelegten Brennapparat, insoweit berfelbe als neu und eigenthümlich erkannt worden ist, ohne Jemand in

ber Anwendung ber befannten Theile zu behindern,

ertheilt, worden.

Siergu ber öffentliche Angeiger Dr. 4.

# Umtsblatt

# DZIBNNIK

## URZEDOWY

Königl. Regierung zu Bromberg. Król. Regencyi w Bydgoszczy.

# .No 5.

Bromberg, den 2. Februar 1849. — Bydgoszcz, dnia 2. Lutego 1849.

#### Allgemeine Gesetsfammlung. [57]

Das 61. Stück ber vorjährigen Gefetfammlung enthält: unter

Mr. 3085. Allerhöchster Erlaß vom 27sten December 1848, vermittelft welchem ber Allerhöchst vollzogene Staatshaushalts= Etat für das Jahr 1849 veröffentlicht wird.

# Powszechny Zbiór Praw.

Oddział 61. przesztorocznego Zbioru praw zawiera: pod

Nr. 3085. Najwyższy rozkaz z dnia 27. Grudnia 1848, przez któren Najwyżej potwierdzony etat ekonomii rzadowej na rok 1849 ogłoszonym zostaje.

#### [58] Regulativ. bie Gifenbabn Commiffariate betreffend.

Mit Bezug auf S. 46 des Geseyes vom 3. November 1838, die Eifenbabn = Unter= nehmungen betreffend, wird zur näheren Feststellung bes Geschäftsbereichs ber Gifenbabn=Commiffariate Folgendes bestimmt:

#### S. 1.

Bum Reffort ber Königl. Gifenbahn-Commiffarien, welchen nunmehr befondere, mit bem Gisenbabnwesen vertraute technische Com=

#### REGULAMIN

tyczący się kommissariatów kolei żelaznych.

Odnośnie do S. 46. prawa z dnia 3. Listopada 1838, względem przedsiewzieć kolei żelaznych, postanawia sie ku bliższemu ustaleniu zakresu działania kommissariatów kolei żelaznych co następuje:

#### S. 1.

Do zarzadu Królewskich kommissarzy kolei żelaznych, którym teraz osobni z istota kolei żelaznych obeznani techniczni missarien zugeordnet worden, und welche die Firma:

"Königl. Eisenbahn = Commissariat"
führen, gehört die Wahrung der Rechte des Staats, den Eisenbahn = Gesellschaften gegen - über, sowie der Interessen der Eisenbahn = Unternehmungen als gemeinnüßiger Anstalten und der Interessen des die Eisenbahnen benußenden Publikums, wogegen im Uebrigen die Wahrung der Rechte des Publikums, den Eisenbahn = Gesellschaften gegen über, dem Ressort der Provinzial=Regierungen verbleibt.

Demgemäß reffortiren von ben Königl. Commissariaten die finanziellen und alle Betriebs-Ungelegenheiten ber Gifenbahn=Ge= fellschaften, fofern dabei ein allgemeines Intereffe obwaltet, besgleichen die Fürsorge für bie Aufrechthaltung und Befolgung bes Gefellschafts-Statuts und ber ben Gesellschaften auferlegten Bedingungen, insbesondere auch die Ueberwachung ber Ausführung bes vor= geschriebenen Bahn=Polizei=Reglemente, fo= wie ber mit der handhabung bes letteren beauftragten Bahnbeamten; von ben Rönigl. Regierungen, außer ben Expropriationen und ber Ausübung ber Polizei=Strafgewalt, na= mentlich die wegen der Bahn-Unlage noth= wendige Regulirung ber Wege: Bewafferungs= und Vorfluthe=Angelegenheiten.

Die im §. 22 des Gesetzes vom 3. November 1838 erwähnte Revision einer im Bau vollendeten Eisenbahn-Aulage ist von Commissarien der betreffenden Königl. Regierung und von den Eisenbahn-Commissakommissarze przydani zostali, i którzy pod firma:

"Królewski kommissariat kolei żelaznéj" obowiązki swe pełnić będą, należy strzeżenie praw Rządu naprzeciw towarzystwom kolei żelaznych, jako też interessów przedsiewzieć kolei żelaznych, tudzież zakładów dobro powszechne na celu mających, niemiéj sprawy Publiczności kolei żelazną używającej; dopilnowanie zaś praw Publiczności naprzeciw towarzystwom kolei żelaznych zadaniem prowincyalnych Regencyów i na przyszłość pozostanie.

Stósownie do tego, należa do Król. kommissariatów finansowe i wszelkie okoliczności przemysłowe towarzystw kolei żelaznych, o ile powszechny interes przytém zachodzi, podobnież starunek o utrzymanie i zachowanie statutu towarzystwa i warunków mu położonych, w szczególności także dozor nad wypelnianiem przepisanego regulaminu kolejnopolicyinego, jako też nad urzednikami kolei, którym wykonywanie tegoż regulaminu jest poruczoném; Król. Regencye zajmować sie zaś beda, oprócz wywłaszczania (expropriacyi), wykonywaniem władzy karno-policyinej, mianowicie potrzebnem co do zakładów kolei uregulowaniem okoliczności dróg, zawodnień i spustu wód sie tyczacych.

Namieniona w §. 22 prawa z dnia 3. Listopada 1838 rewizya ukończonego w budowli zakładu kolei żelaznej, przedsiewzięta być powinna przez kommissarzy właściwej Regencyi wspolnie z komrien gemeinschaftlich vorzunehmen. Auf Grund des gemeinschaftlichen Gutachtens hat die Regierung über die Zulässigkeit der Betriebs-Erössnung zu besinden.

S. 2.

In Angelegenheiten, bei welchen das Resort der Königl. Regierung und das des Eisenbahn = Commissariats sich berührt, wie bei der Prüfung des Bauprojects und der Untersuchung von Unglücksfällen und Bergehen, bei der Ausübung der Disciplinar Strafgewalt gegen Bahn = Polizei = Beamte, haben beide Behörden sich mit einander zu benehmen. Bei Unglücksfällen und Verge hen gegen die zur Sicherung der Eisenbahnen und des Betriebes auf denselben bestehenden Polizei = und Criminalgesetze hat je doch das Eisenbahn-Commissariat die nächste Pflicht, für die Aufnahme des Thatbestan des Sorge zu tragen.

Den Berichten der Königl. Regierungen an die vorgesetzten Ministerien in Angele= genheiten, die das beiderseitige Ressort be= rühren, ist die Aeußerung oder das Gut= achten des Commissariats jederzeit beizufügen.

S. 3.

Alle Verfügungen der Königl. Regieruns gen an die Vorstände der Eisenbahn-Gesellschaften sind an das Eisenbahn-Commisfariat zu adressiren, wie auch umgekehrt alle Berichte der Vorstände an die Königlichen Regierungen durch das Commissariat an diese gelangen.

S. 4.

In den Competenz-Berhältnissen der Königl. Regierungen und der Königl. Gisenbabn-Commissariate den Ministerien und ben missarzami kolei żelaznéj. Na zasadzię obopolnéj opinii rozstrzyga Regencya dopuszczalność rozpoczęcia zawodu kolei.

§. 2.

W przedmiotach władzy Król. Regencyi z władzą kolei żelaznéj się stykających, jako też przy roztrząsaniu projektu budowli i śledztwie nieszczęśliwych przypadków i przestępstw w wymierzaniu dyscyplinarnéj kary naprzeciw urzędnikom policyino-kolejnym znosić się z soba obiedwie władze powinny.

W razie nieszcześliwych przypadków i wykroczeń przeciw istnacemu ku zabezpieczeniu kolei żelaznych i obrotów na onychże prawu policyinemu i kryminalnemu najbliższym obowiązkiem jednak będzie kommissariatu kolei żelaznej starać sie o ustanowienie składu czynu.

Przy raportach Król. Regencyi do przełożonego Ministerstwa w okoliezności obopolnego ressoru się tyczących zdawanych, dołączać zawsze należy opinią kommissariatu.

§. 3.

Wszelkie rozporządzenia Rról. Regencyów do Naczelnictw towarzystw kolei żelaznych wychodzące, powinny być do kommissariatu kolei żelaznéj adressowane, jako też odwrotnie wszelkie sprawozdania Naczelnictw czynione przechodzić mają przez kommissarzy do Regencyów.

W stosunkach kompentencyinych Król. Regencyów i Król. Kommissariatów kolei żelaznych naprzeciw Król. Ministeriom i

1\*

Königl. Ober = Prafidien gegenüber wird burch biefe Berfügung nichts geanbert.

Berlin, ben 24. November 1848.

Ministerium bes Innern.

Ministerium für Han= bel, Gewerbe und öf= fentliche Arbeiten. 3m Allerhöchsten Auftrage gez. v. Vommer=Efche.

gez. v. Manteuffel.

Król. Naczelnym Prezesom nie czyni niniejsze rozrzadzenie żadnej zmiany.

Berlin, dnia 24. Listopada 1848.

Minister spraw wewnetrznych.

podp. Manteufel.

Ministerstwo handlu. przemysłu i robot publicznych.

Z Najwyższego polecenia podp. Pommer Esche.

Berfügungen ber Königl. Regierung,

[59] Die Berheirathung ober Unfaffigmachung militairpflichtiger Individuen por erfolater Militairpflicht betreffenb.

Durch die Allerhöchste Kabinetsordre vom 19. April 1824 ift festgefest worden, daß junge Leute, welche fich vor Erfüllung ihrer Militairpflicht verheirathen wollen, burch bie betreffenden Landrathe oder Orts-Beborden ausdrücklich verwarnt werden follen, daß fie hierdurch der Berpflichtung jum Militair= bienste nicht überhoben werben. Es ist biefe Allerhöchste Bestimmung durch den Abdruck ber Berfügung ber Königl. Ministerien ber geistlichen, Unterrichts = und Medicinal = Un= gelegenheiten, sowie bes Innern, vom 16. Januar 1828, in unferm Amteblatt Mr. 9 gur Nachachtung befonders bekannt gemacht, und find babei bie Berren Beiftlichen ange= wiesen worden, das firchliche Aufgebot folder militairpflichtigen Personen nicht eber vorzunehmen, als bis von bemfelben eine Bescheinigung des betreffenden Landraths= Amts ober ber Ortsbeborde barüber, baß diefe Berwarnung wirklich erfolgt fei, beigebracht worden ift.

Des Königs Majestät haben mittelft 211=

## Urządzenia Król. Regencyi.

Tyczy się ożenienia lub osiedlenia obowiązanych służenia w wojsku individuów przed odbyciem służby wojskowej.

Najwyższym rozkazem gabinetowym z dnia 19. Kwietnia 1824 postanowione zostało, że ludzie młodzi, którzy przed wypełnieniem swego obowiazku wojskowego ożenić sie chea, przez właściwych Radzców ziemiańskich lub Władze miejscowe wyraźnie ostrzeżeni być maja, iż przez to od obowiazku slużenia w wojsku uwolnieni nie beda. Postanowienie to Najwyższe jest przez wydrukowanie urzadzenia Król. Ministerstwa interessów duchownych i lekarskich, tudzież spraw wewnetrznych z d. 16. Stycznia 1828 w Dzienniku naszem urzedowym Nr. 9 do zastósowania sie szczególnie obwieszczone i zalecone zostało Jchmość Duchownym, aby takich do služby wojskowéj obowiazanych osób predzéj nie zapowiadali, dopóki poświadczenia właściwego Urzedu Radzco-Ziemiańskiego lub Władzy miejscowej na to, że istotnie przestrzeżeni zostali, nie zloża.

Najjaśniejszy Pan raczył Najwyższym

lerhöchster Kabinetsordre vom 4. Septemsber 1831 zu bestimmen geruht, daß jene Verwarnung wie bisher, in jedem einzelnen Falle durch die Landrathsämter oder Ortsbehörden jest alljährlich durch die Amtsbläteter erfolgen, dagegen aber sämmtlichen Geistlichen die Anweisung ertheilt werden soll, diese Militairpslichtigen bei Nachsuchung des sirchlichen Aufgebors an jene Allerhöchste Bestimmung zu erinnern.

Indem wir solches in Folge der Versügung der Königlichen Ministerien der geistlichen, Unterrichts und Medizinal Angelegenheiten, des Innern und der Polizei, sowie der Finanzen, vom 19. Oktober 1831, zur Nachachtung wiederholt bekannt machen, bemerken wir, daß zu der von den Herren Geistlichen in jedem einzelnen Falle deshalb aufzunehmenden Verhandlung kein Stempelbogen verwendet werden darf.

Bromberg, den 24. Januar 1849. Abtheisung des Junern. rozkazem gabinetowym z dnia 4. Września 1831 postanowić, że rzeczona przestroga jak dotychczas, w każdym pojedynczym przypadku przez Urzędy Radzco-Ziemiańskie lub władze miejscowe corocznie przez Dzienniki urzędowe nastąpić, przeciwnie zaś wszystkim Duchownym polecenie dane być ma, aby tym do służby wojskowej obowiązanym przyposzukiwaniu zapowiedzi kościelnej rzeczone Najwyższe postanowienie przypomnieli.

Ohwieszczając to w skutek urządzenia Król. Ministerstw interessów duchownych i lekarskich, spraw wewnętrznych i policyi, tudzież finansów z dnia 19. Pażdziernika 1831 do zastósowania się, namieniamy, że do protokółu przez Jehmość Duchownych w każdym przypadku w téj mierze spisać się mającego, użyć nie potrzeba arkusza stemplowego.

Bydgoszcz, dnia 24. Stycznia 1849. Wydział spraw wewnętrznych.

[60] In Bejug auf Die von Militairpflichtigen angubringenden Reclamationsgesuche gegen ihre Ginftellung jum Militairdienfte.

Die durch das Amtsblatt von 1825, Ansbang zu Ro. 27 bekannt gemachte Militairs Ersay=Instruktion vom 13. April 1825 beskimmt §. 36:

"jeder Militairpflichtige, welcher seine Zuruckstellung vom Militairdienst in Unspruch nehmen will, ist verpflichtet, sich mit den zur Begründung seiner Reclamation erfor= berlichen Beweismitteln vor die Kreis=Er= Względem podawać się mających przez popisowych reklamacyi przeciw stawieniu się ich do służby wojskowej.

Obwieszczona przez Dziennik urzędowy na rok 1825, Dodatek do Nru. 27, instrukcya naboru zaciężnych z dnia 13. Kwietnia 1825, stanowi §. 36.:

"każdy zaciężny, chcący należeć do odstawki, obowiązanym jest stawić się przed Kommissyą powiatową z potrzebnemi na uzasadnienie reklamacyi dowodami, ile że na przyrzeczenie zło-

a supposite

satz-Kommission zu gestellen, indem auf die Verheißung eines nachträglich zu führenden Beweises keine Rücksicht genommen werden dark."

Die zum Grunde zu legenden Atteste müssen von wirklich in Amt und Pflicht stehenden obrigkeitlichen Personen ausgestellt sein, und sind die Aussteller der Atteste für die Richtigkeit derselben personslich verantwortlich.

Dieser Verschrift, welche wir alljährlich durch unser Amtoblatt bekannt gemacht haben, ist von den Militairpslichtigen vielfältig entgegengehandelt worden, indem von ihnen Zuzrücksellungsgesuche bei den Königl. Kreis-Erssap-Rommissionen nicht nur ohne die erforder-lichen Beweismittel angebracht, sondern auch häusig Fälle vorgekommen sind, wo die Reclamationen bei den Königl. Kreis-Ersap-Commissionen gar nicht, sondern erst dei der Königl. Departements-Ersap-Commissionen gar nicht, sondern erst dei der Königl. Departements-Ersap-Commission, auch dei dieser noch mangeldast vorgetragen und auch wohl die gedachten beiden Commissionen ganz übergangen und unmittelbar bei und angebracht worden sind.

Um diesem Uebelstande für die Zukunft vorzubeugen, fordern wir alle Militairpslichtigen des Departements hierdurch auf, mit ihren Reclamationsanträgen bei Zeiten bei der Distrikts- und Kreisbehörde sich zu melzen und bemerken, daß fünftighin ein Jeder die Rachtheile sich selbst beizumessen haben wird, welche für ihn daraus entstehen müssen, daß auf Reclamationen, welche bei den bezeichneten Distrikts- und Kreisbehörden, sowie bei den betressenden Königl. Ersapcommissionen, nicht vollständig zu gehöriger Zeit

żenia następnie dowodu, wzgląd mianym być nie może."

Swiadectwa do udowodnienia przytoczone, musza być przez osoby zwierzchnicze, w rzeczywistym urzedzie zostające, wystawione i odpowiedzialnemi są wystawiciele świadectw za rzetelność ich osobiście.

Wbrew przepisowi temu, które corocznie przez Dziennik nasz urzędowy
obwieściliśmy, postepowali wielokrotnie
zaciężni, gdyż nietylko prośby o przeniesienie do odstawki do Król. Kommissyi
powiatowych popisowych bez potrzebnych
dowodów podali, ale częstokroć wydarzyły się przypadki, że reklamacye nie
do Król. Kommissyi powiatowych popisowych, ale raczej do Król. Kommissyi
powiatowej departamentowej i to jescze
bez dostatecznych dowodów uczynione,
a częstokroć obydwie wspomnione Kommissye ominione i bezpośrednio do nas
podane były.

W celu zapobieżenia na przyszłość złemu temu, wzywamy niniejszem wszystkich zacieżnych departamentu, ażeby się z wnioskami swemi reklamacyinemi wcześnie do władzy okręgowej i powiatowej zgłosili, i namieniamy, że na przyszłość każdy sam sobie przypisać będzie musiał szkody, jakie dla niego z tad wyniknać muszą iż na reklamacye, które do namienionych władz okręgowych i powiatowych, jako też do właściwych Król. Kommissyi popisowych w nieprzy-

und mit den vorgeschriebenen Beweismitteln angebracht worden sind, nicht Rücksicht genommen werden wird.

Bromberg ben 23. Januar 1849.

Rönigl. Regierung, Abtheilung bes Innern. zwoitym czasie i nie z przepisanemi dowodami podane będą, wzgląd miany nie bedzie.

Bydgoszcz, dnia 23. Stycznia 1849.

Król. Regencya, Wydział spraw wewnętrznych.

[61] Die praflusivische Frift jur Anmelbung bas Unfpruche aut bas Benefit bes einjahrigen freiwilligen Melitairdienstes betreffend.

In unseren Amtsblättern Nrv. 15 der Jahrgänge 1826 und 1827 sind die Bestingungen ausführlich angegeben, unter welschen die Ableistung des einjährigen freiwilligen Militair = Dienstes nachgegeben werden kann.

Unter Bezugnahme auf jene Amtsblatts=
Bekanntmachungen veröffentlichen wir jest
in Gemäßheit höherer Entscheidung, daß
junge Leute, welche auf das Benesiz des
einjährigen freiwilligen Militair = Dienstes
Anspruch machen wollen, sich unsehlbar vor
dem 1. Mai des Jahres, in welchem sie
zwanzig Jahr alt werden, bei der Depar=
tements=Prüfungs=Kommission für einjährige
Militair=Freiwillige anmelden müssen, wi=
drigenfalls sie des Anspruchs zum einjähri=
gen freiwilligen Militairdienst-Eintritte ver=
lustig gehen.

Bromberg, ben 25. Januar 1849.

Rönigl. Regierung, Abtheilung bes Innern. Tyczy się terminu prekluzyinego do zgłaszania się o dobrodziejstwo jednorocznej ochotniczej służby wojskowej.

W naszych Dziennikach urzędowych Nr. 15 za lata 1826 i 1827 umieszczone są obszernie warunki, pod któremi odprawienie jednorocznéj ochotniczéj służby wojskowéj dozwoloném być może.

Z powołaniem się na te obwieszczenia Dziennika urzędowego podajemy, stosownie do wyższej decyzyi niniejszem do powszechnej wiadomości, że młodzi ludzie, chcąc odbyć jednoroczną ochotniczą służbę wojskową, winni się zgłosić nieochybnie przed 1. Maja r. t., w którym dojdą do wieku 20 lat przed departamentową kommissyą examinacyjną, w przeciwnym bowiem razie utracą prawo do wnijścia w jednoroczną ochotniczą służbę wojskową.

Bydgoszcz, dnia 25. Stycznia 1849.

Król. Regencya, Wydział spraw wewnętrznych.

# Racmeisung

in ben Kreis- und Garnison - Städten bes Bromberger Regierungs - Bezirks im Dezember 1848 ftattgehabten Marktpreise.

# Wykaz

cen targowych w miastach powiatowych i garnizonowych okręgu Regencyi Bydgoskiej w miesiącu Grudniu 1848 r. istnionych.

| ·                                       | 1849.                | a 10. Stycznia 1849.       | ). Sty          | dnia 10     | Bydgoszcz,                            | Byd               |                                                | 1849.                                             | anuar            | 10. 3                                   | , ben           | Bromberg, ben 10. Januar 1849.          | 100                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|-------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 21                                    | 16 7                 | 2] 3] 3   9] [16] 7] 3[21] | 2 3             | 8 9         |                                       | 3[27]10           | 13                                             | 6 2 13 9                                          | 7   117          | 120                                     | 26 10           | 1   102   1                             | Durchichnitt   1/29 11  26 10   120 71  17   6 2 13   9 3    3 27   10  1   3   9                                            |
| 8 4 4 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | 11   62   22   1   4 | 044 4404 000               |                 | 01101141000 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 35 3 3 5 3 4      | 15   26   15   16   16   16   16   16   16   1 | 6 6 8 2   6 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 | 155   1575   855 | 15<br>17<br>6                           |                 | 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | Bromberg<br>Ehodicifen<br>Ehodicifen<br>Charnifan<br>Guefen<br>Guowing<br>Moging<br>Showing<br>Moging<br>Bafel<br>Wongrowiec |
| kopa<br>e s                             | n e o                | TA VAIT-                   | wego ky<br>funt | e e w       | 4                                     | प्रकाता<br>प्रकास | HIGH ST                                        | Ber<br>Reg                                        | 2 c f c l        | 3 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C | 4 e.v           | * & D                                   | Nazwisko<br>Miast                                                                                                            |
| Storay                                  | Siana                | Wod. 30                    | Append C        | Kar- 9      |                                       | Krupa.            | Kasıa<br>tatarcz.                              | jęcz-<br>mienna.                                  | Safer            | Gerfie<br>Jecz-<br>n ień.               | Roggen<br>Zyro. | Weißen<br>Psze-<br>nica.                | Kreies und<br>Garniions<br>Gradre.                                                                                           |
| Strob                                   | ben 1                | Braut,                     | eifch is        | Kartof fi   | Erbsen. A                             | Mu16              | weißen:                                        | Gerften:                                          |                  | e z i o                                 | 2 b c           | 0                                       | Na men                                                                                                                       |
| Sucha                                   | Pasza sucha          | Pa                         |                 |             | Konsumtibilia.                        | Kons              | ibilien.                                       | Konsumtibilien.                                   |                  |                                         |                 |                                         |                                                                                                                              |

Königl. Preußische Regierung.

Król. Pruska Regencya.

38

Rachdem die im Jahre 1847 erschienene Auflage der Arzenei-Taxe vergriffen ist, habe ich unter Berücksichtigung ber seitdem eingetretenen und ber jest nothwendig gewordenen Alenderungen in den Tarpreisen eine neue Auflage ber Arzeneitare ausarbeiten laffen. welche mit dem 1. Februar 1849 in Wirksamkeit tritt.

Berlin, den 15. Januar 1849.

Der Minister ver Geistlichen, Unterrichts= und Medizinal=Ungelegenheiten.

(gez.) v. Labenberg.

Ein Exemplar der Taxe kostet zehn Gilbergroschen, und find Exemplare von unserm Medicinal=Bucher=Depot zu beziehen.

Bromberg, den 24. Januar 1849.

Abtheilung des Innern.

Personal-Chronif. [64]

bisberige interimistische katholische Lehrer Joseph Szalkowski in Kaczkowo ist im Umte befinitiv bestätigt worden.

#### Kronika osobista.

Dotychczasowy interimistyczny katolicki nauczyciel Józef Szalkowski w Kaczkowie slanowczo na urzędzie potwierdzony.

[65] Befanntmadung.

Es wird hierdurch zur Kenntniß des Publikums gebracht, daß bas Depositorium des unterzeichneten Oberlandesgerichts vom Iten Januar 1849 ab durch

1) ben Oberlandesgerichtsrath v. Lettow,

als ersten Curator,

- 2) ben Dberlandesgerichte-AffesorSchlüter, als zweiten Curator, und
- 3) burch ben Deposital-Rendanten Schurig

#### Obwieszezenie.

 ${f P}_{
m odaje}$  się niniéjszém do wiadomości publiczności, iż zarząd depozytem podpisanego Głównego Sadu Ziemiańskiego od 1. Stycznia 1849

1) radzcy Sądu Głównego Ziemiańskiego de Lettow, jako pierwszemu ku-

ratorowi,

2) assessorowi Głównego Sadu Ziemiańskiego Schlüter, jako drugiemu kuratorowi,

3) depozytalnemu rendantowi Schurig,

verwaltet wird, und daß nur gegen gemeinschaftliche Quittung dieser drei Beamten gil-

tig Zahlung geleistet werden fann.

Depositaltag in jeder Woche ist Sonnabends. Die Geschäfte an diesem Tage beginnen des Morgens um 8 Uhr. Um Berzögerungen zu vermeiden, ist es nöthig, daß sich die Betheiligten nicht zu spät im Depositorio einfinden.

Bromberg, den 13. Januar 1849. Rönigl. Oberlandes-Gericht.

poruczony został, i że tylko za wspolnym kwitem tych trzech osób pieniądze ważnie płacone być moga.

Dniem depozytalnym w każdym tygodniu jest Sobota, w którym to dniu czynności o god. 8. z rana się rozpoczynaja. Końcem zapobieżenia zwłokom radzimy interessentom, aby wcześnie do depozytu przychodzili.

Bydgoszcz, dnia 13. Stycznia 1849. Król. Główny Sąd Ziemiański.

hierzu ber öffentliche Anzeiger Dr. 5.

# Umtsblatt

# DZIRNNIK

# URZĘDOWY

Königl. Regierung zu Bromberg. Król. Regencyi w Bydgoszczy.

# .No 6.

Bromberg, den 9. Februar 1849. — Bydgoszcz, dnia 9. Lutego 1849.

#### [66]Allgemeine Gesetsfammlung.

Das 1. Stud der diesjährigen Gesetz=

fammlung enthält: unter

Rr. 3086. Verordnung über die Aufhebung der Privat-Gerichtsbarkeit und bes erimir= ten Gerichtsstandes, sowie über bie anberweitige Organisation ber Gerichte. Vom 2. Januar 1849.

Mr. 3087. Berordnung über die Ginfüh= rung des mundlichen und öffentlichen Ber= fabrens mit Beschworenen in Untersudungsfachen. Vom 3. Januar 1849.

Mr. 3088. Berordnung über die in Stelle ber Bermögens = Konfistation gegen De= serteure und ausgetretene Militairpflichtige zu verhängende Gelobuge. Bom 4. 3a= nuar 1849.

Mr. 3089. Allerhöchster Erlag vom 5ten Januar 1849, betreffent bie Buläffigfeit von Amtshandlungen am 22. und 29ten Januar b. 3.

## Powszechny Zbiór Praw.

Oddział 1. tegorocznego Zbioru praw

zawiera: pod

Nr. 3086. Ustawa, tyczaca sie zniesienia jurisdykcyi prywatnéj i stanu sadowego exymowanych (fori exemti), jako też innéj organizacyi sadów. Z dnia 2. Stycznia 1849.

Nr. 3087. Ustawa, wzgledom wprowadzenia ustnego i jawnego postepowania z przysiegłymi w sprawach śledczych. Z dnia 3. Stycznia 1849.

Nr. 3088. Ustawa, tyczaca się kary pienieżnej, która ma być wyrokowana w miéjsce konfiskacyi majatku przeciw zbiegom i takim osobom, które do wojskowości obowiazane, wystapiły. dnia 4. Stycznia 1849.

Nr. 3089. Najwyższy rozkaz z dnia 5. Stycznia 1849, tyczący się przedsięwzięcia działań urzedowych w dniach

22. i 29. Stycznia r. b.

a supplied to

[67] Befanntmadung.

Das polnische Gouvernement hat unter Aushebung des Verbots vom 23. März/4. April und resp. vom xy. April 1848 die Aussührung der Pserde und des Hornviehes aus Polen, resp. den Transito durch Polen nach Desterreich und Preußen, gegen Entrichtung der vorschriftsmäßigen Abgaben und Vereinär=Verordnungen wieder nachgegeben, wovon ich das den Handel treibende Pusblikum hiermit benachrichtige.

Posen, ben 24. Januar 1849.

Der Ober=Präsident des Groß= herzogthums Posen.

v. Beurmann.

Uwiadomienie.

Rząd polski zniostszy zakaz z dnia 23. Marca/4. Kwietnia i resp. z d. 77. Kwietnia 1848 zezwolił na wolne wyprowadzanie koni i bydła rogatego z kraju, oraz przeprowadzanie tychże transito do Austryi i Pruss za opłatą podług istniejących przepisów, obok zachowania urządzeń policyjnych i weterynaryjnych; o czem publiczność trudniacą się handlem niniejszem uwiadomiam.

Poznań, dnia 24. Stycznia 1849.

Naczelny Prezes Wielkiego Xięstwa Poznańskiego.

Beurmann.

Verfügungen der Königl. Regierung. Urzadzenia Król. Regencyi.

Mit Bezug auf die Amtsblatts-Bekanntmachung der Königl. Regierung hieselbst vom 27. December v. J. bringen wir nachstehend die I. Nachweisung von den an die Königl. Kreiskassen zur Aushändigung an die Empfangsberechtigten abgeschickten Schuldverschreisbungen über die freiwillige Staatsanleihe, zur Kenntniß der Betheiligten und stellen ih= nen anheim, sich an die betreffenden Kreiskassen zur Empfangnahme der Schuldverschreisbungen zo. zu wenden.

Bromberg, den 2. Februar 1849.

Ronigl. Regierungs = Saupt = Raffe.

## I. Nachweifung

von den Seitens der Königl. Regierungs=Hauptkasse in Bromberg an die Königl. Kreis= Kassen des Departements abgeschickten Schuldverschreibungen zc. über die freiwillige Staats= Unleihe zur Aushändigung an die Interessenten.

|      | Namen und Stand                         |            |                                                | ben haben<br>rhalten                                          | Raffe, an                               |     |
|------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|
|      | der<br>Empfangsberechtigten.            | Wohnort.   | in<br>Schuld-<br>verschrei-<br>bungen<br>Thir. | baar, an<br>Zinsen und<br>Rückgab-<br>lungen<br>thir. sg. ps. | welche die<br>Absendung<br>erfolgt ist. |     |
| 1    | Dogge, Kreis-Rendant                    | Czarnifau  | 300                                            | 1 20 -                                                        | Rreisfasse in                           |     |
| 2    | Rarger, Gutebefitzer                    | Smicktowo  | 400                                            | 3 10 -                                                        | Czarnifau                               |     |
| 3    |                                         | Czarnikau  | 100                                            | - 25 -                                                        | bito                                    |     |
| 4    | Fraustadt, =                            | bito       | 100                                            | -25 - 12 6                                                    | dito                                    |     |
|      | Steinberg,                              | dito       | 50<br>100                                      | <b>- 12</b> 6                                                 | 0.110                                   |     |
| 6    |                                         | Putis      | 20                                             | 5 -                                                           | dito                                    |     |
| 7 8  | Salinger, Raufmann                      | Cjarnifau  | 100                                            | 1                                                             | dito                                    |     |
| 9    |                                         | Wirfit     | 30                                             | - 8 9                                                         | Rreisfasse in                           |     |
|      | M. J. Brasch, Kausmann<br>Nathan Audas. | bito       | 20                                             | 5 -                                                           | Wirsig<br>bite                          |     |
|      | Street, Street,                         | bito       | 3()                                            | 7 6                                                           |                                         |     |
| 19   | Morit Judas, = 'Eewin Hirfdherg =       | bito       | 100                                            | 1 5 -                                                         | dito                                    |     |
|      | Levin Hirschberg =                      | dito       | 40                                             | 3 9                                                           | bito                                    |     |
|      | Sal. Jos. Brasch =                      | bito       | 30                                             | 7 6                                                           | dito                                    |     |
| 15   | Moses Hirsch                            | bito       | 40                                             | 2 29 -                                                        | crid -                                  |     |
| 16   | Sydow, Superintendent                   | Gnefen     | 300                                            | 2 15 -                                                        | Rreisfaffe in                           |     |
| 17   |                                         | dito       | 50                                             | - 12 6                                                        |                                         |     |
|      | Land= und Stadtgericht                  | dito       | 5()()                                          | 2 2 6                                                         |                                         |     |
| . 19 | Kabricius, Bermeffungerevifor           |            | 50                                             | - 12 6                                                        | 0110                                    |     |
|      | Rauchfuß, Gerichtes Direttor            | bito       | 50                                             | - 18 9                                                        |                                         |     |
| 21   |                                         | dite       | 100                                            | _ 25 _                                                        | bito                                    | 31  |
|      | Jacob Pyris, Kaufmann                   | bito       | 30                                             | i- 7 6                                                        | dito                                    | (,, |
|      | Joseph Beilbronn,                       | dito       | 100                                            | - 25 -                                                        | bito                                    |     |
|      | Beng, Rreis-Dienbant                    | Dito       | 100                                            | 25                                                            | dito                                    |     |
|      | Itig Reiler, Raufmann                   | Inomraciam | 70                                             | - 15 -                                                        | Rreisfaffe in                           |     |
| 26   | Abrowsti, Kreis-Rendant                 | dito       | 50                                             | - 18 9                                                        | Inowraci.                               |     |
| 27   | Zebrowefi, Kreis: Sefretair             | diro       | 20                                             | 5 -                                                           | dito                                    |     |
| 28   | b. Gtophafius, Ger .: Direftor          |            | 100                                            | -11 3                                                         |                                         |     |
|      | v. Bord, Gutebefiger                    | Jarice     | 1(11)                                          | <b>—</b> 25 —                                                 | dito                                    |     |
|      | Wolfsohn, Kaufmann                      | Inowraclaw | 150                                            | <b>— 17</b> 6                                                 | •                                       |     |
| 31   | Neubert, Burgermeifter                  | dito       | 4()                                            | -   5   -                                                     | dito 15                                 |     |

|    | Ramen und Stand              |                  |                                             | en haben<br>rhalten                                          | Raffe, an                               |
|----|------------------------------|------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|    | ber<br>Empfangeberechtigten. | Wohnert.         | in<br>Gould<br>veridrei-<br>bungen<br>Ibir. | baar, an<br>Zinfen und<br>Rückab-<br>lungen<br>thir. fg. pf. | welche die<br>Absendung<br>erfolgt ift. |
| 32 | Latte, Buchhanbler           | Inomraciam       | 50                                          | - 5 -                                                        | Rreistaffe in                           |
| 33 | Rernom, Landrath             | bito             | 300                                         | 1 7 6                                                        | Inomraci.                               |
| 34 | m fenier Lemp, Raufm. 2Bme   | bito             | 170                                         | 3 14 6                                                       |                                         |
| 35 | Michael Lewn, Raufmann       | bito             | 200                                         | 1 25 -                                                       | bito                                    |
| 36 | Ernftine Calamonfolin, Rauf: | bito             | 250                                         | 1 22 6                                                       | 1                                       |
| 37 | Baul Reiter, Ctabtrath       | bito             | 50                                          | - 12 6                                                       |                                         |
| 38 | Sinf. Buttive                | bito             | 50                                          | - 10 -                                                       |                                         |
| 39 | Bottl. Reite, Ctabtrath      | bito             | 30                                          | - 7 6                                                        |                                         |
| 40 | Meper, Zimmermeifter         | pito             | 10                                          |                                                              | Dito                                    |
| 41 | Aron Stfolin, Raufmann       | biro             | 400                                         | 3 10                                                         | bito                                    |
| 42 | Abraham Michalefi :          | bito             | 100                                         | - 20 -                                                       | bito                                    |
| 43 | Fabifch Cifolny "            | pito             | 100                                         | - 22 6                                                       |                                         |
| 44 | Mitel Gprint, Bittme         | bito             | 100                                         | - 20 -                                                       | bito                                    |
| 45 | Jiaac Opring, Kaufmann       | pito             | 50                                          | 10 -                                                         | bito                                    |
| 46 | Rabfe, Mentmeifter           | pito             | 50                                          | 1 7 6                                                        |                                         |
| 47 | Mittelftabt, Gutebefiger     | Ofrowo           | 150                                         |                                                              |                                         |
| 48 | Schroter, s                  | Grofino          | 50                                          |                                                              |                                         |
| 49 | Amalie Bielfe, Bittme        | Inowraciaw       | 20                                          |                                                              | bito                                    |
| 50 | Britich, Butepachter         | Nojewo           | 450                                         |                                                              |                                         |
| 51 | Spnagogen : Borfiand         | Inomraciam       | 350                                         |                                                              |                                         |
| 52 | Raucke, Rreid: Chirurgus     | bico             | 100                                         | - 12 6                                                       |                                         |
| 53 | Gefchte, Gutebefiger         | Stablowice       |                                             |                                                              |                                         |
| 54 | Gefchte,                     | Bierychostawice  | 50                                          | - 6 3<br>- 12 6                                              |                                         |
| 55 | Sturgel, Saus Infpeftor      | Inomraciam       | 60                                          | - 6 3                                                        | bito                                    |
| 56 | Rabete, Doft: Abminiftrator  | pito             | 50                                          | - 6 3                                                        |                                         |
| 57 | Dr. Bilciemoft, Rreiephoniue | biro             | 100                                         | - 22 6                                                       |                                         |
| 58 | Tiebe, Meftor                | bito             | 50                                          | - 22                                                         | bito                                    |
| 59 | Ralifch , Butebefiger        | Friedrich &felbe | 110                                         | 251-                                                         | bito                                    |
| 60 | Reumann : Aronfohn, Jumelier | Buomaclam        | 100                                         | 20                                                           | Rreistaffe                              |
| 61 | Jabian, Rechnungeführer      | Gredonn          | 1                                           |                                                              | Schubin                                 |
| 62 | Grugmacher, Pfarrer          | Schoden          | 50                                          | - 25 -                                                       | Wongrow.                                |
| 63 | Spmnaffum                    | Trzemegno        | 20                                          | - 2 6                                                        | Rreistaffe<br>Mogilno                   |

# [69] Personal-Chronif.

Der Kausmann Werkmeister ist zum unbesolveten Nathsherrn bei dem hiesigen Magistrat auf 6 Jahre gewählt und von uns bestätigt worden.

[70]

Der Thierarzt erster Klasse, Giese, ist als Kreis-Thierarzt für die Kreise Gnesen und Wongrowiec, mit dem Wohnorte Wongrowiec angestellt und vereidigt worden.

[71]

Im Czarnifauer Kreisc sind folgende Personen als Communal=Erheber gewählt und bestätigt worden, und zwar für die Gemeinen Pianowso und Dembe der Mühlengutsbessiser Piper in Pianowso,

Antoniewo, Nowina und Grabowkohauland der Wirth Friedrich Nößel in Grabowko=

Hauland,

Milfowo und Milfowohauland der Schulze Ludwig Mittelstädt in Milfowo,

Sokolowo der Wirth Ludwig Riske,

Lubaß incl. Bacza, Slawienko und Staykomo der Färbermeister Eduard Renner

in Lubaß,

Prusinowo der Wirth Martin Gurdzny, Smießkowo der Wirth Daniel Hinz, Ramionka der Schulze Casimir Schwedt, Gembishauland der Wirth Gottlieb Schendel, und

Krugewo ber Schulze Daniel Galon.

#### Kronika osobista.

Kupiec Werkmeister bezplatnym radzca miéjskim przy tutéjszym Magistracie na 6 lat obrany i przez nas potwierdzony.

Weterynarz pierwszéj klassy Giese, weterynarzem powiatowym dla powiatów Gnieznieńskiego i Wongrowieckiego z miejscem mieszkania w Wągrowcu ustanowiony i przysiega zobowiazany.

W powiecie Czarnkowskim zostały następujące osoby na kommunalnych poborców obrane i potwierdzone, a to dla

gmin:

Pianowka i Dembe, posiadacz młyna Pi-

per w Pianowce,

Antoniewa, Nowiny i holendrów Grabowka, gospodarz Fryderyk Nötzel na holendrach Grabowko,

Wilkowa i holendrów Wilkowskich, szottys Ludwik Mittelstädt w Wilkowie,

Sokolowa, gospodarz Ludwik Riske,

Lubasza incl. Bacza, Sławienka i Staykowa, falbierz Edward Renner w Lubaszu,

Prusinowa, gospodarz Marcin Gurzny, Smieszkowa, gospodarz Daniel Hinz, Kamionki, szołtys Każmierz Schwedt, holendrów Gembickich, gospodarz Bogumit Schendel,

a la contratific

Kruszewa, szoltys Daniel Galon.

Hierzu ber öffentliche Anzeiger Nr. 6.

# Umtsblatt

# DZIENNIK

ber

# URZEDOWY

Königl. Regierung zu Bromberg. Król. Regencyi w Bydgoszczy.

# No 7.

Bromberg, den 16. Februar 1849. — Bydgoszcz, dnia 16. Lutego 1849.

# [72]

Das 2. Stud ber diesjährigen Gesetsfammlung enthält: unter

Rr. 3090. Ginführungsordnung zur Allgemeinen Wechfelordnung für Deutschland. Vom 6. Januar 1849.

Das 3. Stud enthält: unter

Dr. 3091. Allerhöchster Erlag vom 28ften November 1848, betreffend den Ausbau einer Chaussee von Breeft nach Klemvenow.

Dr. 3092. Allerhöchster Erlaß vom 28sten November 1848, betreffend den Ausbau und die fünftige Unterhaltung ber Chaussee von Schleufingen über Ratscher und Wicbersbach bis gur Sachsen-Meiningenschen Landesgrenze in der Richtung nach Gisfeld.

Nr. 3093. Allerhöchster Erlag vom 4. De= cember 1848, betreffend bie Berleihung ber fistalischen Borrechte, so wie ber Chaussegeld = Erhebung für Die Strafe

# Allgemeine Gesetssammlung. Powszechny Zbior Praw.

Oddział 2. tegorocznego Zbioru praw zawiera: pod

Nr. 3090. Ordynacya zaprowadzenia powszechnéj ordynacyi wekslowéj dla Niemiec. Z dnia 6. Stycznia 1849.

Oddział 3. zawiera: pod

Nr. 3091. Najwyższy rozkaz z dnia 28. Listopada 1848, tyczący się wybudowania drogi żwirowej od Breest do

Klempenow.

Nr. 3092. Najwyższy rozkaz z dnia 28. Listopada 1848, tyczący sie wybudowania i dalszego utrzymywania drogi żwirowej od Schleusingen przez Ratscher i Wiedersbach az do granicy krajowéj Sasko-Meiningskiéj w kierunku na Eisfeld.

Nr. 3093. Najwyższy rozkaz z dnia 4. Grudnia 1848 r., względem udzielenia praw fiskalnych, jako też pobierania drogowego za droge od Klettwig przez

a management.

von Klettwig über bie Meisenburg nach

Bredenen.

Nr. 3094. Allerhöchster Erlaß vom 7. Desember 1848, betreffend die Einführung von Zinskoupons zu den Schlesischen landschaftlichen Pfandbriefen und das bei Aufkündigung dieser Pfandbriefe zu beobsachtende Verfahren, nabst dem zu demsselben gehörigen Regulative.

Nr. 3095. Verordnung wegen Authebung ber Verpflichtung zur unentgeltlichen Hulfs- leistung bei Raumung bes Schnees von den Chaussen. Vom 6. Januar 1849.

Meisenburg do Bredeney.

Nr. 3094. Najwyższe rozporządzenie z dmia 7. Grudnia 1848, tyczące się zaprowadzenia kuponów prowizyinych dla szląskich listów zastawnych ziemskich i postępowania mającego się zastósować przy wypowiedzeniu tych listów zastawnych wraz z regulaminem do niego należącym.

Nr. 3095. Ustawa tycząca się zniesienia obowiązku do bezpłatnej pomocy przy uprzątaniu śniegu z dróg żwirowych.

Z dnia 6. Stycznia 1849.

# Verfügungen ber Königl. Regierung.

[73] Auf Berantaffung bes Koniglichen Minifterit ber geiftlichen, Unterrichte, und Medicinal, Angelegen, beiten wird die folgende Befanntmachung hiermit wiederholt.

Das Königliche Musik-Institut zu Berlin hat den Zweck, junge Leute zu Organisten, Kantoren, Gesang= und Musiklehrern an Gymnasien und Schullehrer & Seminarien auszubliden.

Die Lehrgegenstände beffelben find:

1) Unterricht im Orgelspiel,

2) Vortrag über die Conftruction ber Orgel,

3) Unterricht im Klavierspiel,

4) Theorie ber Musit, bestehend:

a. in ber Harmonielehre,

b. in der Lehre vom doppelten Con- trapunkt und ber Fuge,

5) Gefang-Unterricht,

6) Instrumental= und Vocal-Uebungen zur Ausführung flassischer Musikwerke,

# Urządzenia Król. Regencyi.

Za poleceniem Król. Ministerstwa, spraw duchownych, nauko-vych i lekarskich, powtarza się następne obwieszczenie.

Królewskiego zakładu muzyki w Berlinie jest celem, kształcić młodych ludzi na organistów, kantorów, nauczycieli muzyki, śpiewu, przy gymnazyach i seminaryach nauczycieli.

Przedmioty nauki w onymże sa:

1) nauka grania organach,

2) rozprawa o konstrukcyi organów,

3) nauka grania na klawikorcie,

4) teorya muzyki, składająca się:

a) z nauki harmonii,

b) z nauki podwójnego kontrapunktu i fugi,

5) nauka spiewu,

 ćwiczenia wokalne i instrumentalne do wykonania klassycznych dzieł muzycznych. Obgleich der Eursus nur ein Jahr mährt, nämlich von Oftern bis wieder Oftern, oder von Michaelis bis wieder Michaelis, so wird doch nach Umständen auch eine zweijährige Theilnahme an dem Unterricht in der Ansstalt gestattet.

Die Bedingungen zur Aufnahme in bas

Inftitut find folgende:

1) ein Alter von wenigstens 17 Jahren,

2) daß der Aufzunehmende entweder ein Gymnasium bis Secunda besucht habe, oder mit dem Wahlfähigkeits-Zeugniß aus einem Schullehrer = Seminar entslassen sei,

3) daß er die nöthigen Vorkenntnisse in der Musik und die erforderliche Fertig-

feit im Rlavierspiel habe,

4) daß, obgleich sämmtliche Unterrichtsgegenstände unentgeltlich ertheilt werden, derselbe die Kosten seines Aufenthalts

in Berlin bestreiten fonne,

5) daß derselbe außer den erforderlichen vorgenannten Attesten, einen von ihm selbst verfaßten Lebenslauf mit kurzer Erwähnung über seine Erziehung und Bildung, sowohl in wissenschaftlicher als musikalischer Hinsicht, 4 Wochen vor der Aufnahme an das Königliche Ministerium der geistlichen und Unterrichts = Angelegenheiten einreiche, von welchem er den weitern Bescheid zu erwarten hat,

6) daß derfelbe vor seiner Aufnahme in das Institut sich einer Prüfung des unterzeichneten Direktors unterziehe.

Schließlich ist noch zu bemerken, daß die Zahl der ordentlichen Zöglinge des Institute sich nur auf 20 erstrecken darf, jedoch

Lubo kursus jeden tylko trwa rok, to jest od Wielkiejnocy do drugiej Wielkiejnocy, czyli od S. Michała do S. Michała, dozwoloném jest przecież i dwuroczne uczestnictwo nauki w zakładzie.

Warunki przyjęcia do zakładu są następujące:

1) wiek przynajmiej 17 lat,

 że aspirant albo w gymnazyum aż do sekundy doszedł, lub seminaryum nauczycieli z świadectwem do wyboru uzdalniającem opuścił,

 że potrzebne przygotowawcze wiadomości muzyki i zręczność grania

na klawikorcie posiada,

 że, lubo wszelkie przedmioty nauki bezpłatnie dawane zostają, on przecież koszta swego pobytu w Berli-

nie opedzić potrafi,

- 5) że prócz powyżej wymienionych świadectw, sporządzony przez niego samego opis biegu życia z krótką o jego wychowaniu i wykształceniu tak we względzie naukowym jakoteż muzycznym cztery tygodni przed przyjęciem do Król. Ministerstwa spraw duchownych i naukowych podać i od tegoż dalszéj oczekiwać winien odpowiedzi,
- że przed przyjęciem do instytutu podda się examinowi przed podpisanym Dyrektorem.

Nakoniec namienić tu jescze wypada, że ilość instytutowych uczni liczbe 20 przenosić niepowinna, za przyzwoleniem

1

noch 6 angehenden Musstern, die nicht zu Organisten oder Kantoren sich ausbilden wollen, die Theilnahme an den theoretischen Lectionen gestattet werden kann.

Berlin, ben 20. Juli 1833.

(gez.) A. W. Bach, Director des Königlichen Musik = Instituts, Papenstraße Uro. 10.

Zugleich bemerken wir, baß die Meldungen von nun ab nicht mehr bei dem Königl. Ministerio, sondern aus unserm Departement bei uns, unter Einreichung der vorerwähnten Zeugnisse, jedesmal 3 Monate vor dem Ofter = und Michaelistermin der Aufnahme erfolgen mussen.

Bromberg, ben 20. Januar 1849.

Königliche Regierung, Abtheilung bes Innern.

[74] Das Abraupen ber Obftbaume betreffenb.

Den Polizeibehörben wird, mit Beziehung auf die Aufforderung vom 4. März 1827, Amtsblatt für 1827 S. 160, hierdurch in Erinnerung gebracht, daß gegenwärtig der Zeitpunft zum Abraupen der Bäume eingestreten ist, und sie werden angewiesen, das Erforderliche zu diesem Zweck, nach Inhalt der gedachten Berordnung, sosort zu versanlassen.

Bromberg, den 1. Februar 1849. Abtheilung des Innern. przecież Król. Ministerstwa dozwolonem być jescze może 6 młodym muzykusom, którzy się niechca ksztalcić na organistów lub kantorów, uczestnictwo teoretycznych lekcyi.

Berlin, dnia 20. Lipca 1833.

(podp.) A. W. Bach, Dyrektor Kr. zakładu muzyki, Papenstrasse Nro. 10.

Oznajmujemy równocześnie, że zglaszania się odtąd już nie do Król. Ministerstwa, lecz, co do naszego departamentu, do nas z załączeniem wyżej wymienionych świadectw każdą raza trzy
miesiaca przed wielkanocnym i Ś. Michalskim terminem przyjęcia dziać się
powinny.

Bydgoszcz, dnia 20. Stycznia 1849.

Król. Regencya,

Wydział spraw wewnetrznych.

Względem zbierania wasienie z drzewa owocowego.

Przy odwołaniu się do wezwania z d. 4. Marca 1827. Dziennik urzędowy na rok 1827 str. 160, przypominamy niniéjszem władzom policyinym, że teraz właśnie czas do obierania wasienic z drzewa owocowego nadszedł i zalecamy im aby do odniesienia zamiaru tego co potrzeba, podług treści wspomnionego rozporządzenia natychmiast przedsiewzieli.

Bydgoszcz, dnia 1. Lutego 1849.

Wydział spraw wewnętrznych.

## [75] Befanntmadung.

In dem von dem Kalender-Verleger Dr. Heinemann hieselbst herausgegebenen Kalender sür Juden auf 1848 ist die diesjährige Reminiscere-Messe zu Frankfurt a/D. mit der Benennung: Messwoche unrichtig, statt auf den 26. Februar c., auf den 5. März c. fallend, angegeben worden.

Es wird diese vorgekommene Unrichtigkeit zur Vermeidung von Irrthümern in Folge höherer Anordnung, dem gewerbetreibenden Publikum zur Beachtung bekannt gemacht.

Bromberg, den 9. Februar 1849. Königl. Regierung, Abtheilung des Innern.

#### Obwieszczenie.

Wydanym nakładem Dr. Heinemann tutéj kalendarzu dla żydów na r. 1843, ogłoszony został tegoroczny walny jarmark Reminiscere w Frankfurcie n. O. mylnie zamiast na dzień 26. Lutego r. b. jakoby na dzień 5. Marca r. b. przypadający.

Omyłka ta podaje się ku zapobieżeniu zawiedzeń w skutek wyższego rozrządzenia do wiadomości i zastósowania się

przemyslowej Publiczności.

Bydgoszcz, dnia 9. Lutego 1849. Król. Regencya, Wydział spraw wewnetrznych.

# [76] Befanntmachung.

Der Angriff und die Fortführung mehre= rer hiesigen Bauten, fo wie die Arbeiten, welche Seitens ber Stadtgemeinde lediglich zur Beschäftigung ber hiefigen broblofen Arbeiter gewöhnlich unternommen werden, pflegen viele Arbeiter von außerhalb bieber au ziehen und es follen auch bereits viele Arbeitsuchende auf bem Wege nach Berlin Da indessen für alle diese Bauten und Arbeiten die erforderliche Bahl ber Ar= beiter bier mehr als ausreichend vorhanden ift und nur ben einheimischen ortsangebori= gen Arbeitern Beschäftigung gewährt wird, fo hat bas Polizei = Prafidium im Ginver= ftandniß mit ber städtischen Beborde die Bestimmung getroffen, daß feinem von ausmarts eintreffenden Arbeit suchenden fremden Arbeiter ber Aufenthalt hierselbst gestattet merben foll.

#### Obwieszczenie.

Rozpoczecie i kontynuacya niektórych tutéjszych budowli jako też robot, które ze strony gminy miéjskiéj jedynie tylko dla zatrudnienia tutéjszych bez chleba bedacych robotników przedsiewziete zostaja, zwykły zwabiać wielu obcych rorobników tu dotad i maja sie też już wiele szukających roboty w drodze do Berlina znajdować. Gdy przecież do tych wszystkich budowli i prac potrzebna liczba robotników w tutéjszém mieście wiecej jak dostateczna sie znajduje i gdy tylko tutéjsi miéjscy robotnicy zatrudnienie osiągna, wydało wiec Prezydium Policyi za zniesieniem sie z władza miejska to postanowienie, że żadnemu zkad inad przybywającemu zatrudnienia szukającemu robotnikowi obcemu pobyt tutéj dozwolonym być niema.

- Social

Jur Zeit sind auch alle Gewerbe am hiessigen Orte mit Gehülfen in ausreichender Zahl besetzt. Es kann daher den wandernsten Gesellen und Gehülfen nur angerathen werden, die hiesige Stadt ohne ganz bestimmte bereits zugesicherte Aussicht auf Beschäftigung nicht zu besuchen, indem die nöthigen Anordnungen getroffen sind, um die bestehenden Vorschriften gegen die sich geschäftslos hier aufhaltenden fremden Gewersbegehülfen streng in Anwendung zu bringen.

Berlin, ben 3. Februar 1849.

Ronigl. Polizei = Prafibium.

Obecnie obsadzone są także wszelkie procedery pomocnikami w dostatecznej liczbie. Wędrującym czeladnikom i pomocnikom tu tylko więc udzieloną być może rada, ażeby tutejszego miasta, bez stanowczo już zapewnienego widoku na zatrudnienie, nieodwiedzali, ile że stosowne wyszty rozporządzenia, aby istnące przepisy na bezczynnie tu przebywających obcych pomocników procederowych ściśle rozciągane byty.

Berlin, dnia 3. Lutego 1849. Król. Prezydium Policyi.

[77] Wiederbefegung ber Kreis-Chirurgen, Stelle des Wirfiger Areises.

Die Kreis-Chirurgen-Stelle des Wirsiper Kreises, womit ein Gehalt von 100 Thirn.

jährlich verbunden, ist erledigt und soll anderweit besetzt werden.

Dualificirte Wundärzte erster Klasse, welche sich um die Bacanz zu bewerben beabsichtigen, werden aufgefordert, sich mit Einreichung ihrer Zeugnisse in 4 Wochen bei nns zu melden.

Bromberg, ben 31. Januar 1849.

Konigl. Regierung, Abtheilung bes Innern.

[78]

Der dem Schiffstnecht Johann Beyer aus Grostwo unterm 1. Juli v. J. unter Nro. 342 von uns ertheilte, auf 1 Jahr gültige Ausgangspaß zur Reise nach Warschau in Polen, ist dem Inhaber in dem Dorse Dt. Fordon verloren gegangen, und wird des halb hiermit für ungültig erklärt.

Bromberg, ben 27. Januar 1849. Abtheilung bes Innern. Udzielony przez nas szyprowi Janowi Beyer z Grostwa pod dniem 1. Lipca r. z. sub Nro. 342 paszport na jeden rok na podróż do Warszawy w Polsce, zaginał mu we wsi Niemieckim Fordonie, zaczém się takowy niniéjszém za nieważny ogłasza.

Bydgoszcz, dnia 27. Stycznia 1849. Wydział spraw wewnętrznych.

#### Personal-Chronif. [79]

#### Kronika osobista.

Der Doktor der Medicin Pfalzgraf hat Doktor medycyny Pfalzgraf osiedlik sie sich als praktischer Arzt in Margonin nie= jako praktyczny lekarz w Margoninie. bergelaffen.

[80]

Der Apotheker erster Klasse, Friedrich Wilhelm Virchow, hat die Apotheke in Samoczyn fäuslich erworben und ist als folder vereidigt worden.

Aptekarz pierwszéj klassy Fryderyk Wilhelm Virchow nabył sposobem kupna apteke w Szamocinie i złożył przysiege.

hierzu ber öffentliche Anzeiger Dr. 7.

# Amtsblatt

DZIBNNIK

bet

# URZĘDOWY

Königl. Regierung zu Bromberg. Król. Regencyi w Bydgoszczy.

Nº 8.

Bromberg, den 23. Februar 1849. — Bydgoszcz, dnia 23. Lutego 1849.

# [81] Allgemeine Gefetsfammlung.

Das 4. Stud ber biesjährigen Gefeg-fammlung enthält: unter

Dr. 3096. Reisekosten = Regulativ für Die Armee. D. d. ben 28. December 1848.

Nr. 3097. Allerhöchster Erlaß vom 28ten December 1848, enthaltend vorläufige Beftimmungen wegen der den Militairs und den einen bestimmten Militairrang haben- den Beamten bei Dienst= und Verseyungs-reisen: zu gewährenden Tagegelder.

Das 5. Stud enthält: unter

Nr. 3098. Allerhöchster Erlaß vom 28ten November 1848, wegen Berleihung siskalischer Vorrechte ze. für den chausse= mäßigen Ausbau der Verbindungsstraße zwischen Worbis und der Berliner=Casse= ler Chaussee in der Richtung nach Gernrode.

Nr. 3099. Allerhöchster Erlaß vom 7. December 1848, wegen Auslösung der durch die Ordre vom 27. Oktober 1820 zur

# Powszechny Zbiór Praw.

Oddział 4. tegorocznego Zbioru praw

zawiera: pod

Nrem 3096. Regulamin kosztów podróży dla wojska. Z dnia 28. Grudnia 1848.

Nr. 3097. Najwyższe rozporządzenie z dnia 28. Grudnia 1848 r., zawierające tymczasowe postanowienia względem dyet, które wojskowym i urzędnikom pewien stopień wojskowy mającym, przy podróżach służbowych i przesadzeniach mają być udzielane.

Oddział 5. zawiera: pod

Nr. 3098. Najwyższy rozkaz z dnia 28. Listopada 1848, względem udzielenia praw fiskalnych i t. d. za użwirowanie drogi kommunikacyjnej między Worbis i Berlińsko – Kasselską drogą żwirową w kierunku do Gernrode.

Nr. 3099. Najwyższy rozkaz z dnia 7. Grudnia 1848, względem rozwiązania hezpośredniej kommissyi ustanowionej Entscheidung von Ansprüchen an die Propingen, Rreife und Rommunen für Liefe= rungen und Leiftungen aus ben Rriegs= jahren 1806 - 7 und 1812 - 15 in zweiter und letter Inftang niebergesetten Immediat=Rommiffion.

1848, betreffend ben in Mr. 40 ber bied= jährigen Gesetsfammlung abgebruften Tarif zur Erhebung bes Safen= und Brutfenaufzugegeldes in Stettin vom 25ften August d. 3.

Nr. 3101. Allerhöchster Erlaß vom 12. 3a= nuar 1849, betreffend die hafengeld=Ta= rife für die Safen von Pillau und

Memel.

rozkazem z d. 27. Października 1820 do rozstrzygania pretensyi do prowincyi, powiatów i gmin za liwerunki i prestacye z lat wojny 180% i 1812 w drugići i ostatnići instancyi.

Nr. 3100. Berichtigung vom 20. December Nr. 3100. Sprostowanie z dnia 30. Grudnia 1848, tyczące się w Nr. 40 tegorocznego zbioru praw wydrukowanéj taryfy do poblerania portowego i opłaty za podnosznie mostów w Szczecinie z dnia 25. Sierpnia t. r.

Nr. 3101. Najwyższy rozkaz z dnia 12. Stycznia 1849, tyczący się taryf portowego dla portów Pilawskiego i Me-

melskiego (Klajpedskiego.)

# Verfügungen ber Königl. Regierung.

[82]

In Bezugnahme auf unsere Amtsblatts= Befanntmachung vom 4. September v. 3. bringen wir zur allgemeinen Kenntniß, daß mit dem ausgesprochenen Erloschen ber Conceffion ber Sagel = Versicherunge = Gefellichaft

#### Alliance rurale"

in ben bieffeitigen Staaten feinesweges bie Absicht verbunden worden ift, die Rechte ber etwaigen Versicherten in unferem Bermaltungebezirke oder ber Berficherunge = Gefell= fchaft aus ben abgeschloffenen Berträgen aufauheben oder auch nur ju beeintrachtigen.

Es ist bobern Orts vielmehr in Erwägung bes Umftandes, bag bie Berficherungen auf die Dauer von fünf Jahren ge= schlossen werben, und nach ben Bestimmun-

# Urządzenia Król. Regencyi.

Udnośnie do naszego w Dzienniku urzedowym umieszczonego obwieszczenia z dnia 4. Września r. z. podajemy do powszechnéj wiadomości, że z wyrzeczoném zgaśnieniem koncessyi towarzystwa zabezpieczenia od klesk gradobicia "Alliance rurale"

w tutéjszostronnych krajach bynajmiéj ten zamiar niebył połaczonym, znieść lub nadwereżyć prawa zaassekurowanych w naszym okregu zarzadowym lub towarzystwa zabezpieczenia z zawartych układów pochodzace.

Ze względu na to, że assekuracye na czas piecioletny umówione i stósownie do treści statutów towarzystwa z zapewnieniem tego rodzaju osobne prawa sa pogen der Statuten der Gesellschaft mit einer solchen Art der Versicherung besondere Rechte verbunden sind, gestattet werden, die einmal abgeschlossenen Versicherungs = Verträge, auf die Dauer von 5 Jahren, von dem Tage der Giltigkeit der Police ab gerechnet, wenn in den letztern nicht etwa eine kürzere Zeit veradredet sein sollte, in Kraft zu belassen und die zur Realissrung derselben bestalten Agenten in den diesseitigen Staaten beizusbehalten.

In Folge dessen werden die in unserm Berwaltungs-Bezirke etwa vorhandenen Agenten der Gesellschaft angewiesen, eine Nachweisung der ausgestellten Policen, unter Angabe der Zeit der Ausstellung und der Dauer verselben unverzüglich einzureichen.

Die vollständige Abwidelung der Geschäfte der Gesellschaft in unserm Verwalzungs-Bezirke muß demnach spätestens bis Ende December 1852 erfolgt sein.

Bromberg, ben 9. Februar 1849.

Königl. Regierung, Abtheilung bes Innern. łaczone, postanowiła owszem Wyższa Władza, ażeby zawarte już raz ugody zabezpieczenia na czas piecioletni, od dnia ważności polisy rachujac, jeżeli czasem w ostatniej krótszy termin umówiony nie został, w swej mocy pozostały, i ustanowieni ku zrealizowaniu onychże agenci w tutejszostronnych krajach utrzymani byli.

W skutku tego wzywają się znajdować się mogący w naszym okręgu zarządowym agenci, aby nam wykaz wystawionych polisów z wymienieniem czasu wystawienia i trwania onychże niebawnie nadesłali.

Zupelne zalatwienie spraw towarzystwa w naszym okręgu zarządowym musi więc najpoźniej aż do ostatniego Grudnia 1852 być ukończone.

Bydgoszez, dnia 9. Lutego 1849.

Król. Regencya, Wydział spraw wewnętrznych.

[83]

Der nach dem diesjährigen Kalender zum 11. April c. angesetze Jahrmarkt in der Stadt Gniewkowo wird aus bewegenden Gründen auf den 28. März c. hierdurch verlegt.

Bromberg, den 13. Februar 1849. Königl. Regierung, Abtheilung des Innern. Przypadający wedle tegorocznego kalendarza roczniotarg dnia 11. Kwietnia r. b. w mieście Gniewkowie, przenosi się niniéjszém z ważnych powodów na dzień 28. Marca r. b.

Bydgoszcz, dnia 13. Lutego 1849. Król. Regencya, Wydział spraw wewnętrznych.

# Rachweisung

in ben Kreis- umd Garnison - Statten bes Bromberger Regierungs - Bezirks im Januar 1849 flatigehabten Marktpreife.

# Wykaz

cen targowych w miastach powiatowych i garnizonowych okrego Regencyi Bydgoskiej w miesiacu Styczuju 1849 r. istnionych. Rauchsutter

| 2 4 91 4 29 25 6 2 15 1 2 24 7 3 6 11 2 9 10 1 3 1 23 9 26 2 18 9 16 3 1 25 2 2 13 9 24 7 6 8 2 2 1 1 26 9 26 2 18 9 17 6 1 24 2 20 3 6 1 24 7 6 2 1 1 25 2 2 1 1 25 2 2 1 1 25 2 2 1 1 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | ko n                                                   | © e t t z b z b z b z b z b z b z b z b z b         | stific Dafer (c. ). 17 6 6 17 6 17 6    | Опиф: Эго пенвен Эго (В-1 де Казка Кги) габагса. Кги габагса. В В 2 4 25 25 − 3 − 2 4 25 22 25 − 3 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − 2 5 − | Groch 5                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| berg       1 28 5       25 1       18 9       16 1 26 3       8 2 4 29 11 1 9 11 5 2         iclen       1 24 6 28 20 3 17 6 2 - 2 25 - 3 - 11 6 - 8 2       20 3 17 6 2 - 2 25 - 3 - 11 6 - 8 2         ibeniúbl       2 15 - 1 1 3 21 6 17 6 3 5 - 3 20 - 5 - 11 7 6 10 - 2         iclen       2 4 91 4 4 29 - 25 6 2 15 1 2 24 7 3 6 - 11 7 6 10 - 2         inclara       1 21 1 27 8 18 9 16 3 1 25 - 2 13 9 - 12 7 6 8 2 1         inclara       1 23 9 21 - 17 6 15 - 2 1 3 9 1 6 3 1 25 - 2 13 9 - 1 27 6 8 2 2         inclara       1 25 - 26 2 18 9 17 6 1 24 - 2 20 - 3 6 - 11 - 2 4 - 7 6 2         inclara       1 25 - 26 2 18 9 17 6 1 24 - 2 20 - 3 6 - 11 - 2 6 3 2         inclara       1 25 - 26 2 18 9 17 6 1 24 - 2 20 - 3 6 - 11 - 2 6 3 2         inclara       1 25 - 26 2 18 9 17 6 1 24 - 2 20 - 3 6 - 11 - 2 6 3 2         inclara       1 25 - 26 2 18 9 17 6 1 24 - 2 20 - 3 6 - 11 - 2 6 3 2         inclara       1 25 - 25 - 16 - 16 - 2 6 3 2 |  | und<br>four<br>fr.<br>isko                             | Noggen.<br>Zyto.                                    | Dafer<br>Owies                          | Maska<br>Kaska<br>talarcz.<br>G d e<br>i ń s k                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Groch                                   | Section of the last of the las |
| 1 15 - 25 - 19 8 16 8 2 18 9 3 7 3 3 4 3 1 8 2 9 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | berg<br>iefen<br>ibemibli 2<br>ifan<br>2<br>aclaw<br>1 | 9 9 1 1 28 1 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 | 9 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 2 2 3 6 2 4 29 2 15 - 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1111 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Königl. Preußische Regierung.

Król. Pruska Regencya.

58

[85]

De. Majestot ber Konig haben geruht, bem evangelischen Lehrer Steinhauer in Diloslawice, Wongrowiecer Rreises, zu feinem am 11. November v. 3. gefeierten 50jab= rigen Dienstjubilaum bas Allgemeine Chrenzeichen zu verleiben.

Dies wird hierdurch znr allgemeinen

Kenntuiß gebracht.

Ronigliche Regierung, Abtheilung bes Innern.

Bromberg, ben 9. Februar 1849.

Personal-Chronif.

Die durch die Versetzung bes Oberförsters Rübe erledigte Oberförsterstelle zu Rozanno ist dem Oberförster Sturmann zu Wodziwodba vom 1. April c. ab verlieben worben. 87

Der Lehrer Liebsch aus Bischte, als Lehrer und Organist bei der fatholischen Schule ju Krofttowo, Wirfiger Kreises.

[88]

[86]

Der bisberige interimistische katholische Lebrer Casimir Ciefielski in Samoftrzel, Rreis Wirfis, ift von und im Amte befinis tiv bestätigt worden.

Najjaśniejszy Król nadać raczył ewangeliekiemu nauczyciclowi Steinhauer w Milosławicach, plu Wagrowieckiego, ze wzgledu 50letniego jubileuszu służbowego, który tenže na dniu 11. Listopada r. z. obchodził, powszechną oznake honorowa.

To podaje sie niniejszém do powsze-

chnéj wiadomości.

Bydgoszcz, dnia 9. Lutego 1849.

Król. Regencya,

Wydział spraw wewnetrznych.

## Kronika osobista.

Opróżniona przez przemieszczenie nadleśniczego Rübe posada nadleśniczowska w Rożannie, została nadleśniczemu Sturmann z Wodziwody od 1. Kwietnia r. b. nadana.

Nauczyciel Liebsch z Bischke, nauczycielem i organista przy katolickiej szkole w Krostkowie, plu Wyrzyskiego.

Dotychczasowy interimistyczny katolicki nauczyciel Każmierz Ciesiclski w Samostrzelu, ptu Wyrzyskiego, ostatecznie przez nas na urzedzie potwierdzony.

a supposite

hierzu ber öffentliche Anzeiger Rr. 8.

# Amtsblatt

# DZIENNIK

ber

# URZEDOWY

Königl. Regierung zu Bromberg. Król. Regencyi w Bydgoszczy.

Nº 9.

Bromberg, den 2. Marz 1849. — Bydgaszcz, dnia 2. Marca 1849.

[89]

Bekanntmachung.

Dem Semirar Director Nitsche hierselbst ist auf seiner Rückreise von Berlin am 30. v. M. auf der Wallischei ein Kosser abhanden gekommen, in welchem sich auch sein Umtosiegel befand, welches siber dem Avler die Ausschrift: "K. Pr. Schullehrer = Seminar zu Posen" und unter demselben die Ausschrift: "Kr. Pr. Instytut nauczycioli w Poznaniu" führte.

Indem vor dem Misbrauche dieses Siegels gewarnt wird, ersuchen wir den etwanigen Finder desselben, es an den Direktor Nitsche abzugeben.

Posen, den 11. Februar 1849. Königliches Provinzial = Schul= Collegium.

Verfügungen der Königl. Regierung. [90] Rinderpest im Königreich Polen.

Durch sachverständige Untersuchung an Ort und Stelle ist ermittelt, daß die zu Ende Obwieszczenie.

Dyrektorowi tutéjszego seminarium Nitsche zginal, gdy wracał z Berlina, dnia 30. z. m. na Waliszewie kufer, w którym znajdowała się także pieczęć urzędowa mająca napis nad orłom: "K. Pr. Schullehrer-Seminar zu Posen" a pod nim napis: "Kr. Pr. Instytut nauczycieli w Poznaniu."

Przestrzegając nadużycia tej pieczeci upraszamy tego, coby też pieczeć znalazł, ażeby ją Dyrektorowi Nitsche oddał.

Poznań, dnia 11. Lutego 1849.

Król. Prowincyalne Kollegium Szkolne.

# Urządzenia Król. Regencyi.

Zaraza na bydło w Królestwie Polskim.

Sledztwo przez znawców na miejscu uskutecznione okazało, iż wybuchła na

bes abgelaufenen Jahres im Königreiche Volen aufgetretene Rinderpest bis jur Berr-Schaft Mattow, nabe bem Stabtden Bartha und faum 5 Meilen von ber landesgrenze bei Grabow, Schildberger Rreises, entfernt, vorgedrungen ift.

Auf Grund des S. 2 der Allerhöchsten Berordnung vom 27. März 1836 (Anhang zu Nro. 45 unseres Amteblatts pro 1837) verordnen wir deshalb und Behufe Berhutung ber Ginschleppung ber Seuche in bas

bieffeitige Departement Folgendes:

Bon dem Tage ber Befanntwerdung bis gur Biederaufhebung Diefer Berordnung

barf

1) fein Rindvieh irgend einer Art aus Polen über einen Ginlagpunkt unfrer Landesgrenze gegen biefen Rachbarftaat in unser Departement eingebracht merben, wenn es nicht zuvor einer 21tagigen Quarantaine unterworfen gemefen und mabrend perfelben völlig gefund befunden worden ift;

2) eine folche Quarantaine fann ausschließ= lich nur an ben beiben mit entsprechen= ben Anstalten verfebenen Gingangs=

punkten, nämlich:

zu Podzameze, Schildberger und ju Boguslam, Pleschener Kreifes,

Posener Regierungs=Departements, ab=

gehalten werben;

3) Schwarz- und Wollenvieh, die Treiber deffelben und alle leblofen Giftträger, soweit beren Ginlaffung aus Polen unter ben obwaltenden Berhältniffen und nach ben SS. 2 bis incl. 4 ber Allerhöchsten Berordnung vom 27sten Märg 1836 überhaupt nachgegeben

końcu zeszłego roku w Królestwie Polskiem zaraza na bydło, aż do dóbr Matków, blisko miasteczka Warty i ledwie 5 mil od granicy krajowéj pod Grabowem, powiatu Ostrzeszowskiego, sie posunela.

Na zasadzie §. 2. Najwyższego rozporzadzenia z dnia 27. Marca 1836 (Dodatek do Nr. 45 naszego Dziennika urzedowego pro 1837 r.) stanowiemy wiec, ku zapobieżeniu wciśnienia się zarazy w tutéjszy departament, co nastepuje:

Od dnia ogłoszenia aż do zniesienia niniéjszego urzadzenia, niewolno

- 1) żadnego bydla jakiegokolwiek rodzaju wprowadzać z Polski przez jaki punkt naszéj granicy krajowéj ku stronie sasiedzkiego kraju w nasz departament, jeżeli nie uległo wprzód kwarantenie 21dziowej i jeżeli przez ten czas za zupełnie zdrowe uznane niezostalo;
- 2) ta kwarantena może wyłacznie tylko w dwóch w stósowne zakłady opatrzonych punktach, jako to:

w Podzamczu ptu Ostrzeszowskiego i w Boguslawiu ptu Pleszewskiego, departamentu Regencyi Poznańskiej,

być odbyta;

3) świnie, bydło wełną okryte, zaganiacze onychże, jako też martwenosiciele zarazy, o ile wpuszczeniu ich z Polski w zachodzacych okolicznościach i stosownie do §§. 2. aż do 4. włącznie Najwyższego rozporzadzenia z dnia 27. Marca 1836,

werden kann, dürsen nur unter den in biesen SS. gestellten Bedingungen bei Woncin, Inowraclawer Kreises, die Landes = Grenze unseres Departements passiren.

Der Einlaß des Schwarz- und Wolsenvichs ift bemgemäß in Woncin nur mit einem turgen Aufenthalt gur Reinigung bes Biehes und seiner Treiber verbunden, der Ginlag ber Giftträger, namentlich ber Rinderhaute, Borner, roben Wolle und thierischer Haare er= folgt jedoch ohne allen Aufenthalt, vorausgesett, daß die Rinderhaute völlig ausgetrochnet und bart, die Sorner von den Stirnzapfen und allem häutigen Anhange befreit; unbearbeitete Wolle und thierische Saare aber fexel. Bor= ften) in Gaden ober Ballen verpadt find, da fie sonft an der Grenze zu= rudgewiesen werden muffen, welche Burudweisung stets bie gange Ladung treffen würde, felbst wenn sie nur gum Theil ber gedachten Voraussezung nicht entspräche;

4) geschmolzenes Talg kann nur in Fässern zugelassen werden und das sogenannte Wampentalg (geschmolzenes Talg in häutigen, vom Rindvieh selbst herrüherenden Emballagen) passirt nur, wenn die häutigen Emballagen an der Grenze vom Talge getrennt und vernichtet worden sind

5) ungeschmolzenes Talg und frisches Fleisch dürfen nicht eingelassen werden;

6) Paproß, Neu-Krumknie und Jerzoce bei Kruschwiß, im Inowraclawer Kreise, werden als Einlaßorte für alle in vorw ogólności dozwolić można, mogą tylko pod warunkami w rzeczonych \$\$. wytkniętemi, pod Wojcinem, ptu Inowraciawskiego, przechodzić granice krajową naszego departamentu.

Wpuszczanie świń i welnaodzianego bydła jest przeto w Wojcinie z krátkim tylko pobytem ku wyczyszczeniu bydła i jego zaganiaczów połaczone, wpuszczanie nosicielów zarazy, mianowicie skór, rogów, surowej welny i włosów bydlecych nastapi jednak bez wszelkiego wstrzymania, skoro skóry bydlece beda zupełnie suche i twarde, rogi z czastków mieśnych czoła i skórków obrane, niewyrobiona welna i włosy bydlece zaś (wylacznie szczecin) w workach lub pakach umieszczone, w przeciwnym bowiem razie na granicy cofniete być musza, które cofniecie cały zawsze ładunck by spotkato, gdyby nawet w cześci tylko powyższej kondycyi nie odpowiadał;

4) wytopiony łój i tak nazwane sadło, (wytopiony łój w skórce z rogatego bydła pochodzacej) wchodzić tylko moga, jeżeli okrycia skórwatena granicy z łoju obrane i zniweczone zostana;

5) łój niewytopiony i świeże mieso wpuszczane być niepowinny.

 Paproć, Neukrumknie i Jerzyce pod Kruświca, w powiecie Inowracławskim, zostają jako mićjsca wcho-

a supposed a

ftebenben 66. 3 bis 5 incl. genannten Begenftanbe bis auf Beiteres gefchloffen.

7) Wer biefen Borfdriften entgegen banbelt, bat bie 6. 8 bes oben bezeichneten Befetes refp. angebrobte fechemonatliche bie breifabrige Buchtbaus. Gefangniß- ober Belpftrafe ju gemartigen.

Die betreffenben Beborben und Beamten merben, wie mir guverfichtlich ermarten, nach Anleitung ber ihnen ertheilten Buftructionen, bie großte Bachsamteit und Thatigfeit auf bie Berbutung bes Ginfdleppene ber Rinberpeft bei une vermenben.

Bromberg, ben 18. Februar 1849. Roniglide Regierung, Abtheilung bes Innern.

Befanntmadung.

In Rolge unferer Amteblatte-Befanntmadung vom 27. December v. 3. mirb biermit gur öffentlichen Renntniß gebracht, bag nunmehr auch bie Schuloverfdreibungen über bie feit bem 1. December v. 3. an bie Regierungs-Saupt-, fowie an bie Specialtaffen acleifteten Beitrage gur freimilligen Staate-Enleibe an bie Intereffenten ausgereicht merhen.

Bromberg, ben 17. Februar 1849. Ronigliche Regierung,

Abtheilung für birefte Steuern ac.

[92] Die Lobgerbergefellen Abam Liffometi und Albert Labynefi ju Bromberg baben am

skutek wydanego przez nasz Dziennik nrzedowy obwieszczenia z dnia 27. Grudnia r. z. podaje sie niniéjszem do publicznéj wiadomości, że teraz i obligi na zapłacone od 1. Grudnia r. z. do głównéj kassy Regencyinéj i do kass specyalnych składki na pożyczke skarbowa,

Bydgoszcz, dnia 17. Lutego 1849. Król. Regencya.

interessentom wydane zostały.

Wydział poborów statych etc.

Pochwała. Uzeladnik garbarstwa Adam Lissowski i Wojciech Ladyński w Bydgoszczy ura-

dowe aż do dalszego rozporzadzenia zamknieto dla wszystkich w powyższych §§. 3. aż do 5. włacznie wymienionych przedmiotów,

7) Przestepce tych przepisów czeka oznaczona i resp. zagrożona w 6. 8. pomienionego prawa kara 6miesieczna i trzyletnia wiezienia lub

proporcyonalna kara pienieżna. Spodziewać się nam nieomylnie należy, że dotyczace władze i urzednicy wszelkiego, stósownie do udzielonych im instrukcyów, doloża starania, aby zapobieżyć wkradzeniu sie do nas zarazy na

bydlo. Bydgoszcz, dnia 18. Lutego 1849. Król. Regencya,

Wydział spraw wewnetrznych. Obwieszczenie.

25. v. M. den Ranal-Auffeber Rosenke und Arbeitsmann Szafranski vom Ertrinken in dem Braheflusse mit vieler Mühe gerettet.

Es wird diese menschenfreundliche That belobend hierdurch zur allgemeinen Kenntniß gebracht.

Bromberg, den 14. Februar 1849. Königl. Regierung, Abtheilung des Innern. towali z wielką tradnością na dniu 25. z. m. dozorcę kanalowego Rosenke i robotnika Szafrańskiego od utonienia w miójskiej szluzie.

Ten czyn ludzkości podajemy z pochwała do wiadomości powszechnej.

Bydgoszcz, dnia 14. Lutego 1849.

Król. Pruska Regencya, Wydział spraw wewnetrznych.

# [93] Personal-Chronif.

Der Kausmann Herr H. Th. Arndt zu Schneibemühl ist als Agent der preußischen National=Versicherungs=Gesellschaft zu Stettin von und bestätigt worden.

[94]

Der bisherige interimistische Lehrer Johann Pinnow an der evangelischen Schule in Rosko, Kreis Czarnikau, ist im Amte definitiv bestätigt worden.

#### Kronika osobista.

Kupiec Pan II. Th. Arndt w Pile, agentem pruskiego narodowego towarzystwa zabezpieczenia w Szczecinie przez nas potwierdzony.

Dotychczasowy interimistyczny nauczyciel Jan Piunow przy ewangelickiej szkole w Rosko, powiatu Czarnkowskiego, ostatecznie na urzędzie potwierdzony.

and the second

# [95] Perfonal=Chronik des Königl. Oberlandesgerichts zu Bromberg.

A. Ernennungen:

1) Der Oberlandesgerichts-Affessor Eichapfel zu Gnefen zum etatsmäßigen Affessor bei bem Land- und Stadtgericht zu Trzemegno,

2) der Land= und Stadtgerichts=Uffessor Hantelmann zu Wongrowiec zum Oberlan=

desgerichts-Assessor,

3) die Oberlandesgerichts = Referendarien von der Often = Saden und Oroste zu etats = mäßigen Affessoren bei dem Land= und Stadtgericht zu Gnesen,

4) der Oberlandesgerichts-Affessor Henke zu Posen zum etatsmäßigen Assessor bei dem

Land= und Stadtgericht zu Inowraclam,

5) der 2. Dollmetscher Tyrunkiewicz zum 1. Dollmetscher und

6) der Hülfs-Dollmetscher Leopold Ziulkowski zum 2. Dollmetscher bei dem Landund Stadigericht zu Inowraclam, 7) ber Hulfs-Exekutor, frubere Unteroffizier Michael Mahlke, zum Exekutor und Bo-ten bei bem Land- und Stadtgericht zu Trzemegno,

8) der Hulfe Serekutor, frühere Sergeant im 21. Infanterie-Regiment Carl Julius Sager jum Exekutor und Boten bei bem Land- und Stadtgericht zu Wongrowiec

9) der Hülfs-Erekutor, Unteroffizier Daniel Rohde vom 21. Infanterie-Regiment zum

Erekutor und Boten bei bem Land= und Stadtgericht zu Inowraclam,

10) der Hülfs-Exekutor Friedrich Wilhelm August Schrödter, früher Gefreiter im 3. Dragoner-Regiment, zum Exekutor und Boten bei dem Land- und Stadtgericht zu Schneidemühl,

11) der Exekutor und Bote Pawlinski bei dem Land= und Stadtgericht zu Wongro=

wiec jum Gerichtsbiener und Gefangenwarter,

12) der Erekutor und Bote Lewandowski zum Gerichtsbiener und Gefangenwärter bei dem Land= und Stadtgericht in Bromberg.

B. 1) Der Auscultator von Heyne ist vom Kammergericht und

2) der Auscultator Johann Jesta vom Ober-Landes-Gericht zu Breslau an das hiefige Ober-Landes-Gericht versest,

3) der Justiz-Commissarius und Notarius von Karczewski zu Rogasch in gleicher Gi-

genschaft an bas Land- und Stadtgericht zu Inowraciam.

C. Der Land= und Stadtgerichts-Sekretair Steffani in Bromberg ist vom 1. Mai d. 3. ab, mit Pension in den Ruhestand versetzt.

hierzu ber öffentliche Anzeiger Dr. 9.

# Amtsblatt

# DZIENNIK

# URZĘDOWY

Königl. Regierung zu Bromberg. Król. Regencyi w Bydgoszczy.

# M. 10.

Bromberg, den 9. März 1849. — Bydgoszcz, dnia 9. Marca 1849.

Verfügungen der Königl. Regierung.

[96] Befanntmadung.

Um bie Geschäfts-Correspondence von unwefentlichen Formen möglichst zu befreien, hat das Königl. Staats = Ministerium befoloffen, bag fammtliche unmittelbare und mittelbare Staatebeborben bei ber Correspondence mit andern Beborben, ohne Unterschied, in welchem Berhaltniß fie zu ben= felben fteben, fich aller bieber in Schreiben an vorgefette ober coordinirte Beborden gur Anwendung gekommenen sächlichen Prabicate (3. B. Hochlöblich, Wohllöblich ic.) ganglich zu enthalten, auch von den bisher in folden Schreiben üblich gewefenen Anreden: Ein ober Gine, ftatt: Die ober Das (Di= nifterium, Praftoium ic.) ferner feinen Gebrauch zu machen haben.

Dies wird ben nachgeordneten Beborben bierburch zur Beachtung befannt gemacht.

Bromberg, ben 21. Februar 1849. Ronigl. Regierung.

Urządzenia Król. Regencyi.

Obwieszczenie.

Aby korrespondencyą zarządową z czczych ile możności oswobodzić formów, postanowiło Król. Ministerstwo Stanu, by bezpośrednie i pośrednie władze rządowe w korrespondencyi z innemi władzami, bez różnicy, w jakich stosunkach się z niemi znajduja, wszelkich dotad w pismach do przełożonych i koordynowanych władz używanych predykatów (np. Prześwietnej, Szanownej i t. d.) zupelnie zaniechały, opuszczając razem nadal używany dotad w takowych pismach wstep: Ein lub Eine (Ministerstwo, Prezydyum i t. d.)

To podaje się niniéjszém podrzednym władzom do wiadomości i zastósowania sie.

Bydgoszcz, dnia 21. Lutego 1849. Król. Regencya.

[97]

Die Departements-Ersaß-Commission des 2. Armee-Corps wird Behufs Ausführung des diesjährigen Ersaß = Aushebungsgesschäfts

ben 13. d. M. in Wirsip zusammentreten

und 14. '= vaselbst,

15. = in Schubin,

17. - in Mogilno,

19. = in Wongrowiec,

20. - in Chodziesen,

14. April c. in Czarnifau,

16. = in Gnefen,

18. = in Inowraclaw,

19. = in Bromberg,

die Aushebung bewirken.

Es wird solches hierdurch zur allgemeinen Kenntniß gebracht, und werden alle diesenisgen, welche Behufs Feststellung ihrer Milistairpslicht in den angegebenen Terminen sich zu gestellen haben, hierdurch aufgesordert, sich bei Vermeidung von Nachtheilen und geseslichen Strasen pünktlich einzusinden.

Bromberg, ben 2. Marg 1849.

Rönigl. Regierung, Abtheilung bes Innern.

[98] Befanntmachung.

Der evangelische Besitzer der Herrschaft Dratig, Kreises Czarnikau, Herr v. Erdemannsborff hat der katholischen Kirche zu Rosko 40 Thr. 14 sgr. 10 pf. zur Beschaffung eines Abendmahle Kelche geschenkt, und zur Anschaffung von Büchern an die fleißigsten und sittsamsten Schüler der Elementarschulen in der Herrschaft Dratig 20 Thr. hergegeben.

Kommissya departamentowa naboru wojska 2go korpusu armii zbierze się końcem wykonania tegorocznego dziela naborowego:

dnia 13. m. b. w Wyrzysku,

- 14. - w Wyrzysku,

- 15. - w Szubinie,

- 17. - w Mogilnie,

— 19. — w Wagrowcu, — 20. — w Chodzieży.

- 14. Kwietnia w Czarnkowie,

- 16. - w Gnieznie,

- 18. - w Inowraclawiu,

- 19. - w Bydgoszczy

i spełni rzeczony nabór.

Podając to niniéjszem do powszechnéj wiadomości, wzywa sie tych wszystkich, którzy celem ustalenia ich obowiązku do służby wojskowej w powyższych terminach stawić sie powinni, aby pod uniknieniem strat i kar punktualnie na oneż staneli.

Bydgoszcz, dnia 2. Marca 1849.

Król. Regencya, Wydział spraw wewnętrznych.

#### Obwieszczenie:

Ewangelicki dziedzie majetności Dratzig, powiatu Czarnkowskiego, Pan Erdmannsdorff darował katolickiemu kościołowi w Rozkú 40 tal. 14 sgr. 10 fen. na sprawienie puszki do kommunji tudzież 20 tal. na zakupienie książek dla najpilniójszych i najobyczajniéjszych uczniów szkoły elementarnéj w dobrach Dratzig.

Wir nehmen gern Veranlassung, diese rühmliche Handlung zur allgemeinen Kenntnif zu bringen.

Bromberg, ben 17. Februar 1849. Abtheilung des Innern.

Przyjemnie nam nader podać ten chwalebny czyn do powszechnej wiadomości.

Bydgoszcz, dnia 17. Lutego 1849.

Wydział spraw wewnętrznych.

[99]

Der katholische Lehrer Johann Gramse in Filehne hat sich während der dort gesherrschten Cholcraepidemie mit seltener Aufsopserung der Wartung und Pflege der an jener Seuche Erkrankten freiwillig unterzogen und nach dem ärztlichen Ausspruch dazu beigetragen, daß so manches Menschenleben gerettet wurde.

Wir nehmen gern Veranlassung, diese menschenfreundliche Handlung zur allgemei=

nen Renntniß zu bringen.

Bromberg, ben 20. Februar 1849.

Rönigliche Regierung, Abtheilung bes Innern. Katolicki nauczyciel Jan Gramse w Wieleniu oddał się z własnego natchnienia w czasie panującej tam cholery z rzadkim poświęceniem się doglądaniu i pielęgnowaniu rzeczoną chorobą dotkniętych osób i przyłożył się, wedle lekarskiego zdania, do tego, że nie jedno życie ludzkie uratowane zostało.

Staje się dla nas przyjemnym powodem, podać ten czyn ludzkości do wiadomości powszechnej.

Bydgoszcz, dnia 20. Lutego 1849.

Król. Pruska Regencya, Wydział spraw wewnętrznych.

[100]

Bur Köhrung der Hengste für das Jahr 1849 ist für den Wongrowiecer Kreis in der Stadt Wongrowiec auf den 15. März c. Termin angesetzt, was hiermit zur öffentslichen Kenntniß gebracht wird.

Bromberg, ben 26. Februar 1849.

Königliche Regierung, Abtheilung bes Innern. Do lustracyi ogierów na rok 1849 ustanowiony jest dla powiatu Wągrowieckiego termin w mieście Wągrowcu na dzień 15. Marca r. b., co się niniéjszém do publicznéj podaje wiadomości.

Bydgoszcz, dnia 26. Lutego 1849.

Król. Regencya, Wydział spraw wewnętrznych

-

#### II. Radweifung

von ben Seitens ber Königl. Regierungs-hauptfaffe in Bromberg an bie Königl. Kreis-Kaffen bes Departements abgeschitten Schulbverichreibungen ze. über bie freiwillige Staats-Anleibe jur Ausständigung an bie Intereffente

| Ramen und Stand              |            | Diefelben haben gu erhalten Raffe, an                            |
|------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|
| ber<br>Empfangsberechtigten. | Wohnort.   | in baar, an welche bie Abfendung erfolgte ib Umgen ibir. fp. pf. |
| 1 Seimann Jacobfohn, Raufm.  | Gehnbin    | 120  -  13  9 Rreidfaffe                                         |
| 2 herrmann, Raufmann         | bito       | 20 - 2 6 Schubin                                                 |
| 3 Dagele, Apothefer          | dito       | 100 - 12 6 bito                                                  |
| 4 Ladmann, Raufmann          | Lobfens    | 40 - 6 3 Rreie Raffe                                             |
| 5 3. Beer, bito              | bito       | 30 - 8 9 Wirfig                                                  |
| 6 D. Behr, bito              | bito       | 60 - 20 - bito                                                   |
| 7 S. Bippert, bito           | Gnefen     | 150 1 7 6 Rreis Raffe<br>380 3 2 6 Snefen                        |
| 8 Dr. Bippert, bito          | bito       |                                                                  |
| 9 8. Rippert, bito           | bito       | 150 1 7 6 bito                                                   |
| 0 3. Cenator bito            | bito       |                                                                  |
| 1 M. Dirichberg, bito        | biro       | 100 - 25 - bito                                                  |
| 2 3. Biridiberg, buto        | bito       | 100 - 25 - bito                                                  |
| 3 D. Dirichberg, bito        | bito       | 200 1 20 — bito                                                  |
| 4 Birfomefa, Bittive         | bito       | 50 - 12 6 bito                                                   |
| 5 (Brobgfi, Apothefer        | bito       | 50 - 6 3 bite                                                    |
| 6 Buffmann, Gutebefiger      | Dwieczfi   | 200 1 201- bito                                                  |
| 7 Bronner, Apothefer         | Gnefen     | 100 - 25 - bito                                                  |
| 8 Dichne, Gutebefiger        | bito       | 50 - 6 3 bito                                                    |
| 9 Bert, Dandelemann          | Bongrowies | 50 - Rreid : Raffe                                               |
| O Blier, Dublenbefiger       | bito       | 50 - 6 3 Wagrowiee                                               |
| 1 Nefchte, Gutebefiger       | bito       | 50 - 6 3 bito                                                    |
| 2 g. Rorhmann, Raufmann      | bito       | 100 - 22 6 bito                                                  |
| 3 P. Biegel, Deftillareur    | bito       | 100 - 25 - bito                                                  |
| 4 Diton, Pofterpebitegr      | bito       | 50 - 5 - bite                                                    |
| 5 3. Beffer, Raufmann        | bito       | 100 - 20 - bito                                                  |
| 6 Meger, :                   | bito       | 20 - 2 6 bito                                                    |
| 7 Gans, Gerber               | bito       | 100 - 8 9 bito                                                   |
| 8 Rothmann, Raufmann         | bito       | 100 22 6 bite                                                    |
| 9 3. Bemp, bito              | bito       | 80 9 20 — bito                                                   |
| BO E. Rothmann, bito         | bito       | 150 1 - bito                                                     |
| 31 Tobias, Dito              | Chobziefen | 50 - 12 6 Rreid : Raffe                                          |
| 32 Gerfon, bito              | bito       | 50 - 12 6 Chobgiefen                                             |

| Ramen und Stanb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              | ben haben<br>rhalten                                                                                                                             | Raffe, an                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Empfangsberechtigten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bohnort.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | in Schulb-<br>verichrei-<br>bungen<br>Ibir.                                                                                                                                  | baar, an<br>Zinfen und<br>Rudjab-<br>lungen<br>thir. fg. pf.                                                                                     | welche bie<br>Absendung<br>erfolgt ift. |
| 3 I. Widnerki, Blinne 3 I. Widnerki, Blinne 3 B. Brentlebon, Variman 3 B. Brentlebon, Raufman 3 B. Brentlebon, Raufman 3 B. Brentlebon, Raufman 4 Bagerr, Skrinte 4 Bedre, Raufman 4 Begrer, Skrinte 4 Bedre, Raufman 4 Berling 4 Bedre, Raufman 4 Berling 5 B. Baldmer, Raufman 5 Bedre, Raufman 6 B. Baldmer, Raufman 7 Brentlebon 6 Bedre, Berne 6 Bedre 6 Be | Checkerien  Checke | 50<br>30<br>20<br>3300<br>60<br>100<br>100<br>200<br>200<br>200<br>150<br>150<br>160<br>120<br>50<br>50<br>200<br>100<br>200<br>100<br>100<br>200<br>100<br>200<br>100<br>10 | - 5 - 2 6 - 1 1 26 - 1 1 26 - 1 1 26 - 1 2 6 6 - 25 2 27 6 1 20 - 9 - 5 1 1 1 1 3 3 - 17 6 6 3 3 5 - 2 5 - 2 25 - 2 25 - 2 20 3 3 1 8 9 9 18 9 9 | bito bito bito bito bito bito bito bito |
| 60 Grunert, Bittme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dembowfe<br>dito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100<br>40                                                                                                                                                                    | 5 4 -                                                                                                                                            | bito<br>bito                            |

Bromberg, ben 1. Mar; 1849.

Ronigl. Regierunge - Saupt = Raffe.

[102]

Der nach dem diesjährigen Kalender zum 23. und 24. April c. angesetzte Jahrmarkt in der Stadt Inin wird auf den 21. und 22. März c. hierdurch verlegt.

Bromberg, ben 23. Februar 1849.

Ronigl. Regie rung,

## [103] Personal-Chronif.

Der Königl. Förster Helmde zu Clausthal, Oberförsterei Storzenein, ist vom 1. April c. ab, nach Jasiniec, Oberförsterei Jagdschlitz, versetzt worden.

[104]

Der Königl. Förster Wolfram ist vom 1. April c. von Stryset, Oberförsterei Glinke, nach Grünberg, Oberförsterei Zelgniewo, versetzt worden.

[105]

Der Schulamts-Candidat Anton Rutkowski als interimistischer L'ehrer an der katholischen Schule zu Gemblec, Kreis Mogilno.

[106]

Der Lehrer Brzezinski ist als Communals Steuer = Erheber für die Gemeine Krucz, Czarnikauer Kreises, gewählt und bestätigt worden.

[107]

Der Käthner Traugott Dietrich ist zum Communalsteuer=Erheber für die Gemeine Fenerland, Bromberger Kreises, gewählt und als solcher bestätigt worden.

Ustanowiony wedle tegorocznego kalendarza w dniach 23. i 24. Kwietnia r. b. roczniotarg w mieście Żninie, przenosi się niniéjszém na dzień 21. i 22. Marca r. b.

Bydgoszcz, dnia 23. Lutego 1849. Król. Regencya.

#### Kronika osobista.

Królewski leśniczy Helmke w Klausthal, nadleśniczostwa Skorzęcińskiego, od 1. Kwietnia r. b. do Jasieńca, nadleśniczostwa Jachcickiego, przemieszczony.

Królewski leśniczy Wolfram od 1. Kwietnia r. b. ze Stryczka, nadleśniczostwa Glinkowskiego, do Grünberg w nadleśniczostwie Zelgniewskim przemieszczony.

Kandydat urzedu szkolnego Antoni Rutkowski, tymczasowym nauczycielom przy katolickiej szkole w Gembicach, powiata Mogilnińskiego.

Nauczyciel Brzeziński kommunalnym poborcą dla gminy Krucz, powiatu Czarnkowskiego, obrany i potwierdzony.

Chałupnik Traugott Dietrich kommunalnym poborca dla gminy Feuerland, powialu Bydgoskiego, obrany i potwierdzony.

[108] Befanntmachung.

Su Folge ber Berordnung vom 30. Juni

Obwieszczenie.

Podpisana Kommissya podaje niniejszem

1834, wegen des Gefchäfts-Betriebs in den Angelegenheiten ber Gemeinheitstheilungen, Ablösungen und Regulirungen ber guteberr= lichen und bauerlichen Berhaltniffe find für ben Inomraclamer Kreis in Stelle ber aus= geschiedenen Kreis = Verordneten v. Wiens = fomefi und Buffe zu folden

ber Rittergutebesiger, Dberamtmann von

Henne auf Kruschwis, und

ber Gutsbesitzer, Lieutennnt Sperling zu Wielowies.

von ben Ständen erwählt und von uns als

folde bestätigt worden .-

Dies bringen wir für die betheiligten Beborden und Auseinandersetzungs = Intereffen= ten jur öffentlichen Renntnig.

Vosen, ben 19. Februar 1849.

Königl. Preuß. General-Commiffion für bas Großberzogthum Pofen.

do wiadomości interessowanych w tem władz i stron, iż stosownie do ustawy z dnia 30. Czerwca 1834, tyczacej się postepowania w czynnościach podziału wspolności, abluicyów i urządzeń stosunków dominialnych a włościańskich, w miejsce byłych deputatów Wieńskowskiego i Bus-

nadzierżawca Heyne, dziedzic Kruświ-

cy. i.

porucznik Sperling, dziedzic Wielowsi, na deputowanych powiatu Inowracławskiego przez Stany obrani a przez Kommissya jako tacy potwierdzeni zostali.

Poznań, dnia 19. Lutego 1849.

Król. Pruska Kommissya Jeneralna w W. X. Poznańskiem.

#### [109]

Durch die Versetzung bes Kreischirurgus Kleemann ift die Kreischirurgusstelle bes Flatower Kreises, erledigt worden. Wundarzte 1. Klaffe, welche mit bem Fähigfeitszeugniß zur Verwaltung einer Kreischirurgen=Stelle verfehen find und fich um diefe Stelle be= werben wollen, fordern wir hiermit auf, fich unter Einreichung ihrer Zeugniffe bei uns binnen 6 Wochen zu melben.

Wir bemerken noch, daß mit dieser Stelle ein Gehalt von 100 Thirn. jährlich

verbunden ift und der Wohnsis des Kreischirurgus die Stadt Krojanke bleibt.

Marienwerder, den 20. Februar 1849.

Ronigliche Regierung, Abtheilung bes Innern.

[110]

#### Befanntmadung.

Die Verwaltung unseres Depositorii ist folgenden Beamten übertragen:

1) dem Land= und Stadtgerichtsrath Todt als I. Curator,

- 2) bem Dberlandesgerichts-Affeffor Baron v. Bogten als II. Curator,
- 3) bem Deposital=Rendanten Braun.

Nur an diese 3 Beamten zugleich und nur gegen deren gemeinschaftliche Quittung können Gelder und geldwerthe Gegenstände mit Sicherheit zum Depositorio abgeliefert werden.

Bromberg, ben 13. Februar 1849.

Rönigl. Land= und Stabtgericht.

Sierzu ber öffentliche Anzeiger Rr. 10.

# Umtsblatt

# DZIENNIK

## URZEDOWY

Köhigl. Regierung zu Bromberg. Król. Regencyi w Bydgoszczy.

# No. 11.

Bromberg, den 16. Mara 1849. — Bydgoszcz, dnia 16. Marca 1849.

#### [111] Allgemeine Gesetsfammlung.

Das 6. Stud ber biesjährigen Gefeyfammlung enthalt: unter

Rr. 3102. Berordnung, betreffend bie Errichtung von Gewerberathen und verschiebenen Abanderungen ber allgemeinen Bewerbeordnung. Bom 9. Februar 1849.

Rr. 3103. Verordnung über bie Errichtung von Gewerbegerichten. Bom 9. Februar 1849.

Das 7. Stud enthält: unter

Dr. 3104. Allerhöchfter Erlag vom 26ften Januar 1849, Die fünftige Berwaltung ber evangelischen Rirchen-Ungelegenheiten betreffend.

Das S. Stud enthält: unter

Rr. 3105. Allerhöchfter Erlag vom 2. Februar 1849, betreffend den Angriff ber Arbeiten auf ber Gifenbahnstrede von Lippftabt über Goeft nach hamm und bie Ginfegung einer befonderen Roniglichen Rommiffion für bie Beftfälifche Gifenbahn.

and the second of the second

#### Powszechny Zbiór Praw.

Oddział 6. tegorocznego Zbior praw zawiera: pod

Nr. 3102. Ustawa, tyczaca się zaprowadzenia rad procederowych i różnych odmian powszechnego regulaminu procederowego. Z dnia 9. Lutego 1849.

Nr. 3103. Ustawa względem zaprowadzenia sadów procederowych. Z dnia 9. Lutego 1849.

Oddział 7. zawiera: pod

Nr. 3104. Najwyższy rozkaz z dnia 26. Stycznia 1849, tyczący się przyszłej administracyi ewangelickich spraw kościelnych.

Oddział 8. zawiera: pod

Nr. 3105. Najwyższe rozporządzenie z dnia 2. Lutego 1849, tyczące sie rozpoczęcia robót na przestrzeni kolei żelaznéj od Lippstadt przez Soost do Hamm, i ustanowienia osobnéj Królewskiej Kommissyi dla Westfalskiej kolei żelaznej.

a la commenta

[112] I e b e r f i d t

von bem evangeflichen Prediges Bitmeen Caffenfonde fur ben Begirt ber Koniglichen Regirungen gu Polen und Bromberg am Schluffe bes Jahres 1848.

| Gegenftanb.                                           |       |      | - 1   | Gelol | etre | ıg. |
|-------------------------------------------------------|-------|------|-------|-------|------|-----|
| 3,                                                    | Ebir. | fgr. | pf.   | Ebir. | før. | ₽f  |
| A. Einnahme:                                          | 1     |      | 1     |       |      | Г   |
| Bestand nach ber lebersicht pro 18:17                 | _     |      | -1    | 383   | 1    | 4   |
| Einnahme Refte                                        | -     |      | _     | _     | -    | -   |
| Un Binfen von Capitalien erel. 7 Thir. 15 fgr. Reft   | -     |      |       | 577   |      |     |
| Un Untrittegelb                                       | -     | -    |       |       |      |     |
| An Beitragen                                          | -     |      |       | 166   | 20   |     |
| Bufchuß aus ber Staats-Raffe                          | -     | -    | -!    | 100   |      |     |
| Insgemein                                             |       | -    | -1    |       | _    | _   |
| A. Summa aller Einnahmen<br>B. Ausgabe:               | -     | -    | -     | 1158  | 6    |     |
| Bu Penfionen an bie Prediger-Bittmen und Baifen       | 524   | 4    | 6     |       |      |     |
| Auf Schreibmaterialien                                | 6     | 18   | 9     |       |      | ,   |
| Bur Unlegung von Capitalien                           | 200   | -    | -1    | 730   | 23   | . 5 |
| ult. Dezember 1848 alfo Beftano                       | _     | 1-1  | -1    | 427   | 13   |     |
| Darauf find angewiefen;                               |       |      | - 1   |       |      | Ι.  |
| a) ben norhandenen Predigermittwen die Binfen pro II. |       |      | - 1   |       |      |     |
| Gemefter 1848                                         | 327   | 15   |       |       |      | 1   |
| b) jum Antauf von 125 Thir. in Staatsichulbicheinen   | 99    | 27   | 9     |       |      |     |
|                                                       | 427   | 131  | 3     |       |      | 1   |
| C. Das Rapital-Bermogen beträgt :                     |       | 1    | -     |       |      |     |
| Rach ber Ueberficht pro 1847                          | -     | -    | -     | 11715 |      | -   |
| 3m 3abre 1848 find jugetreten                         | -     | -    |       | 200   | -    | -   |
| Summa C.                                              |       | 11   | non 8 | 11915 | -    | -   |
| unb awar:                                             |       |      | - 1   |       |      | 1   |
| a) in Sppothefen-Capitalien                           | 11340 | 1    | _     |       |      | 1   |
| b) in Staatefdulbideinen                              |       | -    |       |       |      |     |
|                                                       | 11915 |      |       |       |      |     |

Pofen, ben 23. Februar 1849. Ronigl. Regierung, Abebeilung für bie Rirchenverwaltung und bas Schulwefen.

#### [113] Personal-Chronif.

Der Erbzinsgrundstücks = Besitzer Johann Hiller ist als Communal = Erheber für die Gemeine Chalupsk, Kreis Mogilno, geswählt und bestätigt worden.

[114]

Dem bisherigen Hülfsaufseher Kieserling zu Audat ift vom 1. April c. ab die För= sterstelle zu Strysset, Oberförsterei Glinke, verkiehen worden.

11151

Der Förster Bonke zu Gkemboczek, Obersförsterei Golombki, ist vom I. April c. ab nach Clausthal, Oberförsterei Skorzencin, versost worden.

[118]

Der Förster Neipert zu Karczemken, Oberförsterei Cierpis, ist vom 1. April c. ab nach Glemboczek, Oberförsterei Golombki, versetzt worden.

[117]

Dem Jäger Ferdinand Friedrich Hoff ist die Försterstelle zu Karczemken, Oberförsterei Cierpis, intermistisch vom 1. April c. ab, übertragen worden:

[118]

Dem Jäger: Christian Friedrich Stendel ist die Försterstelle zu Rehhorst, Obersörsterei Golombki, vom 1. April c. ab, intersimistisch sibertragen worden.

[119]

Dem Jäger Johann Heinrich Krüger ist vie stationaire Hulfsaufseherstelle zu Rubut, Dberförsterei Cierpis, vom 1. April c. ab, übertragen worden.

#### Kronika osobista.

Posiadacz wieczysto – dzierżawny Jan Hiller kommunalnym poborca dla gminy Chalupska, ptu Mogilnińskiego, obrany i potwierdzony.

Dotychczesowemu dozorcy pomocniczemu Kieserling w Rudak, posada leśniczowska w Stryczku, w nadleśniczostwie Glinke, od 1. Kwietnia r. b. poruczona.

Leśniczy Bonke w Głemboczku, w nadleśniczostwie Gołombki, od 1. Kwietnia r. b. do Kłausthal w nadleśniczostwie Skorzecińskim przemieszczony.

Leśniczy Neipert w Karczemce, w nadleśniczostwie Cierpicz, od 1. Kwietnia r. b. do Głemboczka w nadleśniczostwie Golombki przemieszczony.

Strzelcowi Ferdynandowi Fryderykowi Hoff posada leśniczowska w Karczemce, w nadleśniczostwie Cierpicz, tymczasowo od 1. Kwietnia r. b. nadana.

Strzelcowi Krystyanowi Fryderykowi Stendel posada leśniczowska w Rehhorst, w nadleśniczostwie Golombki, od 1. Kwiestnia r. b. tymczasowo poruczona.

Strzelcowi Janowi Henrykowi Krüger posada dozorcy pomocniczego w Rudak, w nadleśniczostwie Cierpicz, od 1. Kwietnia r. b. poruczona.

a boundle

T1207 Der Lebrer Drban als interimistischer gowo, Kreifes Wirfit.

Nauczyciel Orban tymczasowym nau-Lehrer an der katholischen Schule zu Blu- czycielem przy katolickiej szkole w Blugowie, powiatu Wyrzyskiego.

Lectionsplan T1211 ber Königl. ftaats = und landwirthschaftlichen Academie zu Elvena bei Greifswald pro Sommer=Semester 1849.

1) Gin= und Anleitung jum academischen Studium, 2) Wirthschafts = Polizei ober practischer Theil ber Bolfewirthschaftelebre, 3) Encyclopabie ber Landwirthschaft, 4) besonverer Pflanzenbau, 5) Wiesenbau, 6) allgemeine Biehzuchtslehre, 7) Pferdekenntniß, 8) Rindviehzucht, 9) allgemeine landwirthschaftliche Betriebelehre, 10) Bonitirung und. Taxation ber Grundstude, 11) Dbfibaumgucht, 12) außere Krantheitelehre und Geburts= bilfe, 13) allgemeine und besondere Botanit mit besonderer Rudficht auf Die landwirthschaftlichen Kulturgewächse, 14) botanische Excursionen, 15) Raturgeschichte bes Thier= reiche, 16) organische und analytische Chemie, 17) Lehre von der Electricität und bem Magnetismus, 18) über Conftruction und Ginrichtung landwirthschaftlicher Gebaube nebft Demonstrationen und Uebungen im Bauzeichnen, 19) Feldmeffen und Nivelliren, 20) Landwirthschafterecht.

Die Borlesungen werben am 16. April c. beginnen und in Betreff ber nabe= ren Angabe, welche bezüglich ber Borbilbung an die jum Gintritt fich Melbenben zu ftellen

find, beliebe man fich an ben Unterzeichneten zu wenden.

Civena, im Februar 1849.

- Der Director ber Ronigl. ftaats- und landwirthschaftlichen Academie G. Baumftart.

das dem Friedrich Harkort jun. zu Wetter a. d. Ruhr unterm 29. November 1847 ertheilte Ginführungs-Patent

auf eine Borrichtung jum Bremfen ber Forbergefaße bei Geilbruchen in ben

Förder= und Fahrschächten,

ift erlofden.

Sierzu ber öffentliche Anzeiger Rr. 11.

# Amtsblatt

# DZIENNIK

#### URZEDOWY

Königl. Regierung zu Bromberg. Król. Regencyi w Bydgoszczy.

# M. 12.

Bromberg, ben 23. März 1849. — Bydgoszcz, dnia 23. Marca 1849.

#### Allgemeine Gefetsfammlung. [123]

Das 9. Stud ber bicejährigen Gefeyfammlung enthält: unter Rr. 3106. Allerhöchster Erlag vom 3. März 1849, betreffend bie Abanderung des Boll-

tarifs für die Jahre 1846-48 binfichtlich bes Eingangszolls auf ungereinigte Goda.

Berfügungen der Königl. Regierung. [124]

Der, nach dem biesjährigen Kalender den 10. t. M. anstehende Jahrmarkt in ber Stadt Powidz wird auf ben 3. April c. bierburch verlegt.

Bromberg, ben 6. März 1849,

Ronigliche Regierung, Abtheilung bes Innern.

#### Powszechny Zbiór Praw.

Oddział 9. tegorocznego Zbioru praw zawiera: pod

Nr. 3106. Najwyższe rozporządzenie z dnia 3. Marca 1849, tyczące się zmiany taryfy celnéj na lata 1846 – 48, względem cła wchodowego od nieczyszczonej sody.

## Urządzenia Król. Regencyi.

Przypadający wedle tegorocznego kalendarza dnia 10. n. m. roczniotarg w mieście Powidzu, przenosi się niniéjszém na dzień 3. Kwietnia r. b.

Bydgoszcz, dnia 6. Marca 1849.

Król. Regencya, Wydział spraw wewnetrznych.

ber in ben Kreis- und Garnison - Städten des Bromberger Regierungs - Bezirks im Februar 1849 fatigehabten Markpreise.

# Wykaz

cen targowych w miastach powiatowych i garnizonowych okręgu Regencyi Bydgoskiej w miesiącu Lutym 1849 r. istnionych. Kansumtihilia Pasza sucha Raudfutter

| Duchidnice               | Sromberg<br>Chadiclemühl<br>Charnikau<br>Charlen<br>Inowaslaw<br>Mogiino<br>Schubin<br>Mafel<br>Maret                                                                                     | -                                                                         | Breie, und                                                                               | Ė                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Bromberg, den 9. März 18 | 1 25   10   18   4   17   6   6   17   6   6   17   6   17   6   17   6   17   6   17   17                                                                                                | N. S. B. S. B. B. S. B.               | Weißen Roggen Gerste Peze- Zyro. n.ień.                                                  |                             |
| 1819. Bydgoszcz,         | 9 1 25   2 20   3   4   5   1   9   1   4   5   1   9   1   4   5   1   9   1   4   5   1   9   1   4   5   1   9   1   4   5   1   9   1   4   5   1   9   1   1   1   1   1   1   1   1 | Serliner Scheffel.<br>efel Borlinski.<br>M. S. D. M. S. D. M. S. D. M. S. | e. Gersten: Diuch: Grau, Erbsen. Hasza Groch Ownes mienna. tataroz.                      | Konsumibilien. Konsumubilia |
| dnia 9. Marca 1849.      | @    woode -                                                                                                                                                                              | ta contain Kopa                                                           | Kartofi flessch wein Hein Gentler Ein Kar- Pfund Quart Zentner Ein Vock- wodo ki Siana S | Ollia.                      |

Königl. Preußische Regierung.

Król. Pruska Regencya.

#### [126] Personal-Chronif.

Der Königl. Förster Kochalski zu Dom= brows ist vom 1. April c. ab nach Mlynn, Dberförsterei Strzelno, verfest worben.

[127]

Der Königl. Förster Ruhl zu Minny ist vom 1. April c. ab nach Dombrowo, Dberberförsterei Wodget, verfest worden.

[128]

Der Aderwirth Johann Giese zu Grabowo ift als Communal=Steuer=Erheber für Die Bebestelle Grabowo, Wirfiger Kreifes, gewählt und bestätigt worben.

#### Kronika osobista.

Królewski leśniczy Kochalski w Dombrowie, od 1. Kwietnia r. b. do Młynów. nadleśniczostwa Strzelno, przemieszczony.

Król. leśniczy Kuhl w Młynach od 1. Kwietnia r. b. do Dombrowy, nadleśniczostwa Osick, przemieszczony.

Gospodarz rolniczy Jan Giese w Grabowie, kommunalnym poborca dla exakcyi Grabowa, powiatu Wyrzyskiego, obrany i potwierdzony.

#### [129]

ber Borlesungen, welche im Sommer-Semester 1849 auf ber Königlichen landwirthschaft= lichen Lehranstalt zu Proefau gehalten werden follen.

Landwirthschaftliche Betriebslehre. Director Beinrich.

Spezieller Pflanzenbau. 2)

3) Biefenbau.

Schafzucht. 4)

Unleitung zur Birthichaftsführung auf größeren Landgutern mit hinweisung auf ben Prostauer Birthichafts-Betrieb, verfnupft mit Demonstrationen und Ercurfionen.

Allgemeine Botanik mit Demonstrationen an lebenben 6)

Gewächsen.

Landwirthschaftliche Botanif. I. Theil. 7)

Allgemeine, sowie land= und forstwiffenschaftliche Zoologie. 8)

Mifrostopische Demonstrationen, Uebungen im Anfertigen mifrostopifcher Praparate und in Behandlung bes Difrosteps.

Botanische Excursionen mit befonderer Berudfichtigung 10) ber bem Land= und Forstwirth wichtigen Pflanzen.

Udminiftrator Gettegaft.

Dr. Beingel.

STATE OF THE PARTY.

11) Organische Chemie.

12) Landwirthschaftliche Technologie.

13) Die Lehre vom Magnetismus und ber Electricität. - Optit. Dr. Kroder.

14) Uebungen in landwirthschaftl.-chemischen Arbeiten im Laboratorium.

15) Angewandte Mathematik.

16) Uebungen im Feldmeffen und Rivelliren.

Rendant Schneiber.

17) Beidnen.

18) Forstwirthschaft mit Excursionen im hiesigen Revier. Oberförster Wagner. 19) Obstbaumzucht, mit Demonstrationen im Instituts-Garten. Gärtner Stoll.

20) Gesundheitspflege ber landwirthschaftlichen Sausthiere.

21) Krankheiten des Pferdes, Rindes, Schafes und Schweines, mit besonderer Berücksichtigung der acuten und anstedenden Krakheiten.

Departements = Thier= arzt Aniebusch.

22) Exteriour bes Pferbes.

Die Vorlesungen des Sommer-Semesters beginnen den 16. April d. 3. Ansmeldungen wegen Aufnahme von Studirenden sind an das unterzeichnete Directorium zu richten.

Das Lehr-Honorar an der hiesigen Königlichen landwirthschaftlichen Lehranstalt ist vom 1. April d. J. ab auf halbjährig 50 Athlr. Courant (statt 45 Athlr. Gold), die Wohnungsmiethe im Instituts-Gebäude auf halbjährig 5 Athlr. Courant (statt 5 Athlr. Gold) festgesetzt und hierbei bestimmt worden, daß auf je 10 Akademiker, welche die Anstalt besuchen, eine ganze und zwei halbe Freistellen bewilligt werden sollen. Die Besetzung dieser Freistellen erfolgt durch das Königliche Ministerium für landwirthschaftsliche Angelegenheiten auf den Antrag des Direktoriums, snach vorgängiger Berathung im Lehrer-Convent.

Auf den Genuß dieser Freistellen werden vorzugsweise solche Studirende der hiesigen Lehranstalt zu rechnen haben, deren Vermögens Werhältnisse die Absolvirung eines vollständigen anderthalbjährigen Cursus sonst nicht gestattet würden, und welche durch Fleiß, Befähigung und sittliche Führung während des ersten Halbjahrs sich bereits ausgezeichnet haben. Daß die entgegengesetzen Eigenschaften derartige Vergünstigungen so

fort verwirfen wurden, versteht fich von felbft.

Wenn nun durch diese Erleichterungen der Besuch der hiesigen Lehr-Anstalt auch unvermögenden jungen Landwirthen möglich gemacht wird, so hält es das unterzeichenete Directorium für Pflicht, wiederholt darauf hinzuweisen, daß ein einjähriger Besuch ter hiesigen Anstalt nur bei ausgezeichnetem Fleiß und Talent und bei vollständiger schulswissenschaftlicher Reise als genügend erscheinen kann, und daß mangelhafte Schulbildung den Erfolg wissenschaftlichen Unterrichts unendlich erschwert.

Schlieglich glaubt bas unterzeichnete Directorium noch anführen zu burfen, bag zur Erläuterung des theoretischen Unterrichts von der Anstalt als wesentliche Lehrmittel benutt werden: die Gutewirthschaft, welche auf einem Arcal von circa 4000 Morgen in 11 verschiedenen, ben Bobenverhältniffen angemeffenen Fruchtfolgen, und mit einem werthvollen Inventar von eirea 150 Stud Rindvieh und gegen 3000 Stud Schafen betrieben wird; ein Versuchsfeld von 25 Morgen für ben Anbau ber interessantesten Gemächse (es werden über 100 verschiedene landwirthschaftliche Gewächse angebaut) und für die Durch= führung verschiedener Cultur= und Dingungs=Methoden, Runstwiesenbau, so wie ein mit ausgezeichneten Beständen versehenes Forstrevier von eirea 25,000 Morgen; - ferner ein Cabinet von landwirthschaftlichen Gerathen und Modellen, febr vollftandigen Bollfammlungen ze., fo wie ein mit allen Erforderniffen versebenes geräumiges Laboratorium, welches bem Studirenden die Gelegenheit bietet, landwirthschaftlich -demische und technische Untersuchungen felbst vorzunehmen; - ein wohlausgestattetes physikalisches Cabinet; eine aus 1180 Werken bestehende Bibliothek, - eine Sammlung von mehr als 2000 dem Land= und Forstwirthe wichtiger Insekten, - ein Mineralien-Cabinet, - ein Mi= frostop von Plögl mit den nöthigen Neben-Apparateil (Die Vergrößerungen reichen von 20= bis 1200mal im Durchmesser), so wie endlich die jum Feldmessen und Nivelliren gewöhnlich gebrauchten mathematischen Instrumente u. f. w.

Außerdem bieten sowohl die am Orte besindlichen als auch benachbarten technischen Anlagen den gewünschten Anlaß zu praktischen Demonstrationen im Gewerbfach, so wie mehrere in der Nähe liegende, durch edle Viehzucht und Wirthschaftsbetrieb ausgezeichnete Wirthschaften, zu landwirthschaftlichen Excursionen benutzt werden, was bisher

ftets mit großer Bereitwilligfeit gestattet murbe.

Prostau bei Oppeln, ben 1. Marg 1849.

Das Directorium der Königl. landwirthschaftlichen Lehranstalt.

Seinrich.

Hierzu ber öffentliche Anzeiger Rr. 12.

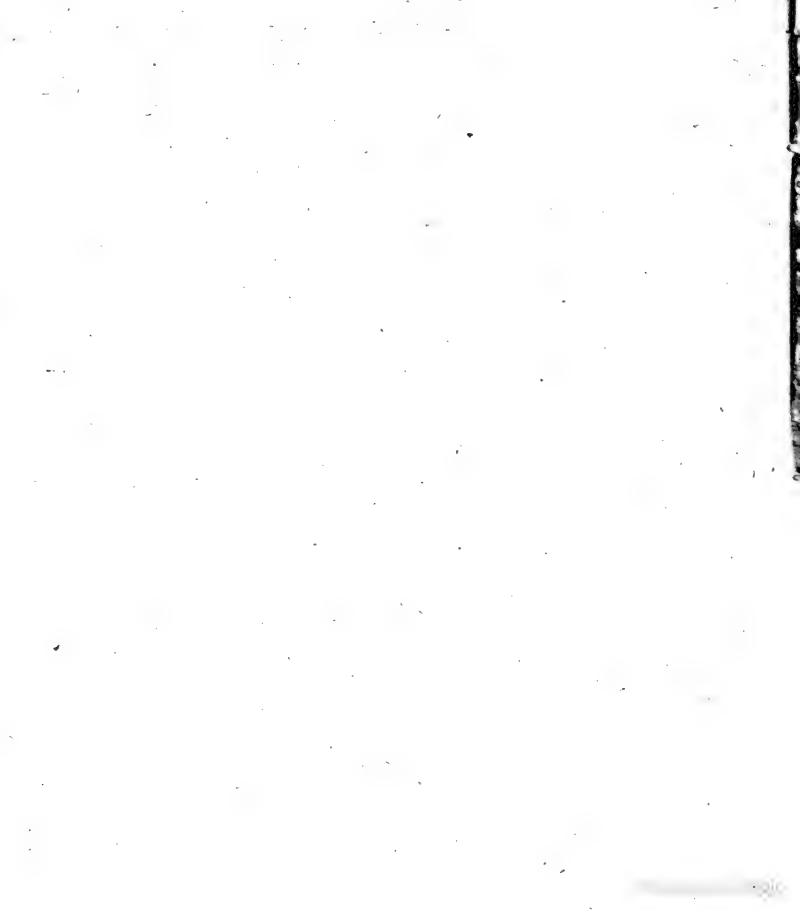

# Amtsblatt

# DZIENNIK

Der .

## URZĘDOWY

Königl. Regierung zu Bromberg. Król. Regencyi w Bydgoszczy.

M. 13.

Bromberg, den 30. März 1849. — Bydgoszcz, dnia 30. Marca 1849.

[130] Befanntmadung.

Die Borschriften der Berordnungen vom 19. Juni 1837 und vom 8. Februar 1846 wegen Meldung der Fremden und Reisensten, sind in neuerer Zeit nicht selten außer Acht gelassen worden. Ich sinde mich dasher veranlaßt, dieselben hiermit zur genauessten Beachtung in Erinnerung zu bringen, und fordere die Behörden auf, die genaue Befolgung derselben zu überwachen und in jedem Contraventionsfalle unnachsichtlich einzuschreiten.

Posen, am 15. März 1849. Der Ober=Präsident des Groß= herzogthums Posen.

v. Beurmann.

Obwieszczenie.

Przepisy urządzeń z dnia 19. Czerwca 1837 i 8. Lutego 1846, względem meldowania obcych i podróżnych, bywają od niejakiego czasu zaniedbywane; widzę się więc powodowanym przypomnieć one niniéjszem, zalecając ich najściślejsze dopełnianie, a zarazem wzywam władze, aby ścisłego ich wykonywania dopilnowały i w każdym razie przekroczenia, bez pobłażania postępowały.

Poznań, dnia 15. Marca 1849.

Naczelny Prezes Wielkiego Xięstwa Poznańskiego.

Beurmann.

[131] / Betanntmachung.

Das Publikum wird hiermit benachrichtigt, daß vom 1. April d. J. ab die fälligen Zins-Coupons der Schuldverschreibungen Obwieszczenie.

Uwiadomia się niniejszem publiczność, iż platne od d. 1. Kwietnia r. b. kupony prowizyine zapisów dłużnych pożyczki

über die freiwillige Staats - Unleihe in Derfelben Art wie bi: Bind = Coupons von Staatsschuldscheinen werden : ealifirt werben. Die Zahlung ber fälligen Zinsen erfolgt baber halbjährlich vom 1. April und 1sten October jedes Jahres ab nicht allein bei ber Staatsschulben = Tilgungskaffe (Tauben= ftrage Ro. 30) täglich mit Ausnahme ber Conn- und Festtage und ber 3 letten Tage jedes Monats von Morgens 9 bis Mittags 1 Uhr, fondern auch in ben Monaten April und Mgi, October und November, bei ben Regierungs = Haupt=, Kreis= und andern Special=Raffen. Außerdem fonnen aber die fälligen Bind-Coupons auf alle, ben Königlichen Raffen schuldigen Steuern und sonstigen Abgaben, Pachte, Gefälle und Domainen = Veräußerungs = ober Ablösungsgelber, ftatt baaren Gelbes in Zahlung gegeben werren.

Wer mehrere Zinskoupons besitzt, muß dieselben mit einem, nach Littern, Nummern und Beträgen geordneten und genau aufgerechneten Verzeichnisse der betreffenden Kasse übergeben.

Berlin, ben 9. März 1849.

Haupt=Verwaltung der Staats= Schulben.

Natan. Köhler. Knoblauch.

rzadowej dobrowolnej, w ten sam sposób jak kupony obligów skarbowych realizowane beda. Przypadające wiec prowizye wypłacane beda półrocznie od 1. Kwietnia i 1. Października każdego roku, nie tylko w kassie umarzania długów krajowych (Taubenstrasse Nr. 30) codziennie, wyjawszy niedziele, święta i trzy dni ostatnie każdego miesiaca, od rana 9. do poludnia 1. godziny, ale także w miesiacach Kwietniu i Maju, w Październiku i Listopadzie, w kassach głównych regencyinych, powiatowych i innych szczegółowych. Prócz tego kupony platne moga być oddawane zamiast gotówki, na wszelkie kassom królewskim naležne pobory i inne podatki, dzieržawy, oplaty, summy kupna i abluicyine w dobrach rzadowych.

Kto kilka posiada kuponów, powinien takowe uporządkowawszy je podług liter, numerów i kwot, oddać takowe ze spisem dokładnie zrachowanym,

Berlin, dnia 9. Marca 1849.

Główna Administracya długów krajowych.

Natan. Köhler. Knoblauch.

## Verfügungen der Königl. Regierung.

[132] Berbotener Sandeleverkehr mit Schiffern und Echiffsknechten.

Die Allerhöchste Verordnung vom 5. Mai 1809, wegen verbotenen Ankaufs von Holz, Getreide. Salz und andern gewöhnlichen

## Urządzenia Król, Regencyi.

Zakazany handel z szyprami i ich czoladzią.

Najwyższe rozporządzenie z dnia 5. Maja 1809 względem zakazanego kupywania drzewa, zboża, soli i innych zwySchiffsladungen von Schiffern und Schiffsknechten, wird den Eingesessenen unseres Verwaltungsbezirks hierdurch in Erinnerung gebracht, um sich vor Nachtheilen zu bewahren.

Gleichzeitig wird fämmtlichen Polizeibes hörden aufgegeben, auf die Befolgung des Allerhöchsten Verbots strenge zu wachen und jede entdeckte Contravention unverzüglich anzuzeigen.

Bromberg, den 14. März 1849. Königliche Regierung, Abtheilung des Junern. czajnych ładunków na statkach od szyprów i ich czeladzi przypomina się mieszkańcom naszego obwodu zarządowego celem ochronienia się od szkody.

Równocześnie zaleca się wszystkim władzom policyinym, aby zachowania tego Najwyższego zakazu ściśle dopilnowały i o każdéj odkrytéj kontrawencyi bezzwlocznie donosiły.

Bydgoszcz, dnia 14. Marca 1849.

Król. Regencya, Wydział spraw wewnętrznych.

[133] Mil; branb.

Unter dem Rindvieh in Goncerzewo, Bromberger Kreises, ist der Milzbrand ausgebrochen, weshalb dieser Ort und seine Feldmark für Rindvieh, Rauchsutter und Dünger gesperrt worden sind.

Bromberg, den 21. März 1849. Abtheilung des Innern.

Zgorzelizna sledziony.

Pomiedzy rogacizną w Goncerzewie, powiatu Bydgoskiego, wybuchła zgorzelizna śledziony, zaczem wieś ta i jéj pola dla bydła rogatego, ostréj paszy i mierzwy zamknieto zostały.

Bydgoszcz, dnia 21. Marca 1849. Wydział spraw wewnętrznych.

[134]

Der nach dem diessährigen Kalender den 16. April c. angesetzte Jahrmarkt in der Stadt Lobsens wird auf den 2. April c. bierdurch verlegt.

Bromberg, ben 15. März 1849. Abtheilung bes Innern.

Przypadający wedle tegorocznego kalendarza dnia 16. Kwietnia r. b. roczniotarg w mieście Łobżenicy przenosi się na dzień 2. Kwietnia r. b.

Bydgoszcz, dnia 15. Marca 1849. Wydział spraw wewnętrznych.

[135]

Das Königliche Ministerium der geistlichen, Unterrichts= und Medizinal-Angelegenheiten bat mittelft Rescripts d. d. den 2. d. M. No. 1498 die nicht im Staatsbienste stehen=

a best little of the

ben approbirten Thierärzte von der Erstattung der Quartaf-Beterinair-Sanitätsberichte entbunden, die im Staatsdienste angestellten Thierärzte dagegen bleiben nach wie vor zur Einsendung der vierteljährigen Sanitätsberichte verpflichtet, wovon die Betheiligten in Kenntniß gesetzt werden.

Bromberg, ben 19. März 1849.

Ronigl. Regierung, Abtheilung bes Innern.

[136]

Die interimistische Berwaltung des Land= raths=Umts Gnesen ist dem Prem.=Lieute= nant a. D. Stahlberg übertragen worden.

Bromberg, ben 16. März 1849.

Abtheilung bes Innern.

Tymczasowy zarząd radzco-ziemiańskiego urzędu w Gnieznie został porucznikowi Stahlberg poruczony.

Bydgoszcz, dnia 16. Marca 1849.

Wydział spraw wewnętrznych.

## [137] Personal-Chronif.

Der bisherige interimistische Lehrer Couard Julius Binder an der evangelischen Schule in Margonin, Kreis Chodziesen, ist im Amte besinitiv bestätigt worden.

[138]

Der im Besit eines Qualisications-Zeugnisses der Königl. Thierarzneischule besindliche Johann Michael Jum hat sich Behufs Ausübung der Thierheilkunde, im Dorfe Schönlanke niedergelassen.

[139]

Der Wirth Christian Ziemke ist als Communal = Steuer = Erheber für die Gemeine Zielonke, Bromberger Kreises, gewählt und bestätigt worden.

[140]

Der Communal = Steuer = Erheber August Krüger in Lochowo ist als solcher auch für die Gemeinen Fuchsschwanz und Lochowice, Kreis Bromberg, gewählt und bestätigt worden.

#### Kronika osobista.

Dotychczasowy interimistyczny nauczyciel Edward Juliusz Binder przy ewangelickiej szkole w Margoninie, ptu Chodzieskiego, stanowczo na urzedzie potwierdzony.

Jan Michał Imm posiadajacy świadectwo uzdatnienia Kr. szkoly leczenia zwierzat, osiedlił się we wsi Trzciance w celu wykonywania sztuki weterynarskiej.

Gospodarz Krystyan Ziemke kommunalnym poborcą dla gminy Zielonka, powiatu Bydgoskiego, obrany i potwierdzony.

Kommunalny poborca August Krüger w Lochowie, jako takowy także dla gmin Lisiogon i Łochowice, ptu Bydgoskiego, obrany i potwierdzony. [141]

Der Kathner Gottfried Krage ift als Communal=Steuer=Erbeber für Die Bemeine Rlein-Wolfsbale, Bromberger Rreises, gemählt und bestätigt worden.

[142]

Der Lehrer Felix Manowski als interi= mistischer Lebrer an der katholischen Schule ju Gobiesiernie, Kreises Gnesen.

Chałupnik Bogumir Kräge kommunalnym poborca dla gminy M. Wilczegogardla, ptu Bydgoskiego, obrany i potwierdzony.

Nauczyciel Szczesny Manowski tymczasowym nauczycielem przy katolickiej szkole w Sobiesierni, ptu Gnieznieńskiego.

.0 .

143

Dem R. Mau zu Buste-Giersdorf in Schlessen ist unterm 9. März 1849 ein auf 5 bintereinanderfolgende Jahre und für ben ganzen Umfang des Preuß. Staats gultiges Patent auf einen durch Zeichnung und Befdreibung erläuterten Apparat jur Erzeuaung von ichweflig-faurem Gas, ertheilt worben.

[144]

Den Mechanikern Gebrüdern Bonardel zu Berlin ist unterm 7. Mörz 1849 ein auf vier bintereinanderfolgende Jahre und für ben ganzen Umfang bes Preußischen Staats gültiges Batent

auf eine selbstthätige Repetir=Borrichtung fur Jacquard=Maschinen in ber burch Zeichnung und Beschreibung nachgewiesenen Zusammensenung, und ohne Be-

mand in ber Benugung befannter Theile zu beschränten.

ertbeilt worden.

[145]

Dem 3. B. Verkenn zu Aachen ist unterm 9. März 1849 ein auf 5-hintereinander= folgende Jahre und für ben gangen Umfang bes Preußischen Staats gilltiges Patent auf eine durch Beichnung und Beschreibung nachgewiesene Busammensetzung ber Tambours-Arbeits-Fir= und Abnahme-Balgen' für Streichmaschinen, ertheilt worden.

[146]

Dem Uhrmacher J. C. Rabskopf zu Coblenz ist unterm 8. März 1849 ein auf acht

hintereinanderfolgende Jahre und für den ganzen Umfang bes Preußischen Staats gultiges Patent

auf Manometer für Lokomotiven mit Anwendung elastischer Röhren in ber durch Zeichnung und Beschreibung nachgewiesenen Zusammensetzung, ohne Jemand in Anwendung bekannter Theile zu beschränken,

ertheilt worden.

[147]

Dem Färber M. Siebke zu Werden, im Kreise Duisburg, ist unterm 8. März 1849 ein auf fünf hintereinanderfolgende Jahre und für den ganzen Umfang des Preußischen Staats gültiges Patent

auf die Busammensetzung eines Schutpapps für Krapproth gegen die kalte

Rupe, infoweit fie als neu und eigenthumlich erkannt worden ift,

ertheilt worden

[148]

Dem Mechaniker H. Dietrich zu Berlin ist unterm 5. März 1849 ein auf 5 hintereinanderfolgende Jahre und für den ganzen Umfang des Preuß. Staats gültiges Patent
auf eine durch Zeichnung und Beschreibung erläuterte, für neu und eigenthümlich erachtete Construction der Platina-Zündmaschinen,

ertheilt worden.

[149]

Dem Kaufmann J. H. F. Prillwiß zu Berlin ist unterm 5. März 1849 ein auf 5 hintereinanderfolgende Jahre und für den ganzen Umfang des Preußischen Staats gültiges Einführungs-Patent

auf ein Mittel, bas Rauchen (Blaken) der aus gewissen Materialien gefertig-

ten Lichte zu verhüten,

ertheilt worden.

[150]

Dem Mechanikus August Hamann zu Berlin ist unterm 5. März 1849 ein auf fünf hintereinanderfolgende Jahre und für den ganzen Umfang des Preuß. Staats gültiges Patent auf eine durch Zeichnung und Beschreibung nachgewiesene verbesserte Construction einer Vertical-Bohrmaschine für Metalle,

ertbeilt worden.

[151]

Das dem Hüttenbesitzer Christian Rhodius zu Steuerhütte bei Linz am Rhein unterm 30. Juni 1848 auf 8 hintereinanderfolgende Jahre und für den ganzen Umfang des Preußischen Staats gültige Patent auf einen als neu und eigenthümlich erkannten Röstsofen für Zinkblende ist aufgehoben und dem ze. Rhodius statt dessen für dieselbe Zeit, mithin bis zum 30. Juni 1856, unter dem 12. März 1849 ein Patent

auf einen als nen und eigenthümlich erkannten Röstofen zum Rösten von Zinkblende sowie von geschweselten Erzen und Schwesel-Metallen überhaupt,

für ben Umfang bes Preugischen Staats ertheilt worden.

Sierzu ber öffentliche Anzeiger Mr. 13.

# Beilage jum Amtsblatt.

Betobrte Bengfie pro 1849.

Behufs Ausführung der Köhr=Dronung vom 1. September 1835 sind in den nachsbenannten Kreisen unseres Verwaltungs=Bezirks nachbezeichnete Hengste in diesem Jahre geköhrt und zugelassen werden.

Lustrowane ogiery pro 1849.

Celem przyprowadzenia do skutku ordynacyi lustracyinéj z dnia 1. Września 1835 r. zostały w niżej wymienionych powiatach naszego obwodu zarządowego następnie oznaczone ogiery w tym roku zlustrowane i dopuszczone.

| 4            |                                                                                                              |                                                       | Ramen bee   |    | Gro<br>wzr  |            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|----|-------------|------------|
| Laufende Nr. | Rame bes Eigentbüners bes bors<br>gesährten Beschälers.<br>Nazwisko właściciela przedstawio-<br>nego ogiera. | zwisko właściciela przedstawio- Miejsce zamieszkania. |             |    | guß. Stopy. | Zoff Cale. |
|              | I. Rreis                                                                                                     | Bromberg.                                             |             |    |             |            |
| 1            |                                                                                                              | Samfieczno                                            | Negro       | 7  | 5           | -          |
| -2           | gospodarz Krystyan Pieske<br>Uderwirth Martin Jöllmer<br>gospodarz Marcin Zöllmer                            | Trzementowie                                          | Hans .      | 5  | 5           | 1          |
|              | Aderwirth Michael Latus                                                                                      | Tryszczyn                                             | Caro        | 4  | 5           |            |
| 4            | Marwith Friedrich Brunt<br>gospodarz Fryderyk Brunk                                                          | Drewce                                                | Young Pluto | 7  | 5           |            |
| 5            | Aderwirth Paul Pomplun<br>gospodarz Paweł Pomplun                                                            | Gogolinke                                             | Hans        | 11 | 5           |            |
| 6            | Uderwirth Mathias Tomezak                                                                                    | bito                                                  | Conful      | 5  | 5           | 1          |
| 7            | Bormerfebefiger Lieutenant Steffens<br>dziedzie porucznik Steffens                                           | Tryszczyn                                             | Iwan        | 5  | 5           |            |
| 8            | Gutébefiger Andreas Czerwinski<br>dziedzic Andrzéj Czerwinski                                                | Zanowo                                                | Othello     | 9  | 5           |            |
| 9            | Aderwirth Midsael Kramm<br>gospodarz Michał Kramm                                                            | Goscieradz                                            | Samuel      | 4  | 5           |            |
| 10           |                                                                                                              | Althof                                                | ohne Name   | 5  | 5           |            |

Race.

Rasa.

Farbe und Abzeichen.

Maść i odznaki.

Beschluß bes Schauamts.

Decyzya urzedu lustracyinego.

#### I. Powiat Bydgoski.

popraw. wiejska zwyczajna wiejs.

verebelte Landr. popraw. wiéjska gniady

dito .

verebelte Landrage fcmarg, gemischte Flode, Posener Brand- jur Bucht von Arbeitepferzeichen. kary, stadnina Poznańska gewöhnl. Landr. fastanienbraun, Blume, Schnibbe, beibe Bor- farte Bruft, farte Knochen derfüße weiß gefesselt gniado - kasztanowaty, przednie nogi w pecinach biale braun

> Golbfuche, schmale Schrammblaffe, an beiben hinterfüßen halb gestiefelt, Vosener Brandzeichen złoto-kasztanowaty, tylne nogi w pol białe, pietno Poznańskie

gewöhnt. Landr. zwyczajna wiejs, jasno-gniady

rossyiska

russische popraw. wiejska

dito

gewöhnl. Landr. Commerrappe zwyczajna wiejs. kary

hellbraun, gemischte Flode perebelte Landr. fastanienbraun mit Blume popraw. wiéjska gniado-kasztanowaty

Bobelfuche, rechte Borberfeffel weiß, Blaffe fartes Pferd mit vielem Tem= kasztan, prawa przednia pecina hiala veredelte Landr. hellbraun, burchgebende Blaffe, an belden gedrungener Körperbau Hinterfüßen halb gestiefelt und ber rechte krepej budowy Porderfuß ein Teffel weißbunt jasnogniady z łysina, tylne nogi w pół białe, przednia prawa noga w pecinie bialo-pstrokata

schwarzbraun karo-gniady

ben brauchbar zdatny und geeignet zdalny

fräftiger Körperbau mocnéj budowy gefällige Form, vorzugsweise geeignet jur Bebedung

von Stuten vom frafti= gem Körperbau piekna forma i zdatny do stanowienia

jur Bucht von Arbeitepfers den brauchbar zdatny dito

perament mocny kon

starker großer Körperbau mocna budowa gebrungener Körperbau krepej budowy

2 2 171 Vi

| Name bes Eigenthümers bes vor:                                                   |                                                 | Ramen bes                       | Lata.         |             | dge.<br>rost |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|-------------|--------------|
| geführten Beschälers.  Nazwisko właściciela przedstawio- nego ogiera.            | Dessen Aufenthaltsort.<br>Miejsce zamieszkania. | Beschälers.<br>Nazwa<br>ogiera. | beffen Alter. | Fuß. Stopy. | 3off. Cale.  |
| II. Rreis                                                                        | Inowraciam.                                     |                                 |               |             |              |
| Friedrich Thiel, Wirth                                                           | Bergbruch                                       | Hans                            | 5             | 5           | 4            |
| gospodarz Fryderyk Thiel<br>Gutsbesitzer Wilhelm Busse<br>dziedzic Wilhelm Busse | Plonfoweo                                       | Istoor                          | 8             | 5           | 6            |
|                                                                                  | D = 0                                           |                                 |               |             |              |
| derfelbe<br>tenže sam                                                            | bito                                            | Hans                            | 9             | 5           | 4            |
| Wirth Andreas Beyer<br>gospodarz Ándrzej Beyer                                   | Kolonie Kl. Murzyno                             | Franz                           | 6             | 5           | 3            |
| Wirth George Klopbacher                                                          | Kolonie Ciechrz                                 | Fresser                         | 4             | 5           | 2            |
| gospodarz Jerzy Klotzbacher<br>Wirth August Jassmann                             | Zordanowo                                       | Hans                            | 9             | 5           | -            |
| gospodarz August Jassmann<br>berfelbe                                            | bito                                            | Alexander                       | 4             | 5           | 4            |
| tenże sam<br>Müller Johann Schmoll<br>młynarz Jan Schmoll                        | Penchowo                                        | Arthur                          | 9             | 5           | 15           |
| Wirth Peter Stephan                                                              | Gniewkowice                                     | Arius                           | 7             | 5           | 3            |
| gospodarz Piotr Stefan<br>Birth Paul Nowaf jun.<br>gospodarz Paweł Nowak mł.     | Jarice '                                        | Ignas                           | 4             | 5           | _            |
| Gutspächter Julius Hinz<br>dzierzawca Juliusz Hinz                               | Wilfostowo                                      | Apollo                          | 5             | 5           | 2            |

a comb

,

Race.

Rasa.

Farbe und Abzeichen.

Maść i odznaki.

Beschluß bes Schauamts.

Decyzya urzędu lustracyinego.

a consult.

#### II. Powiat Inowracławski.

Landrage braun, linke Hinterfessel weiß Ibrauchbar gniady, lewa tylna pecina biała zdatny wiejska dunkelbraun, unregelmäßige Bläffe, beibe fark und brauchbar verbelte Landr. Borberfronen, rechter Sinterballen und mocny i zdatny popraw. wiéjska linke hinterfeffel weiß, rechts Krone ciemno-gniady, nieregularna strzałka, lewa tylna pecina biała braun, Stern, Blaffe, rechte Vorderkrone brauchbar Landrace und linker Hinterfuß balb weiß zdainy wiéjska gniady z gwiazdka, lewa tylna noga na wpół biała braun mit Blaffe, linke Vorderfessel und schön und brauchbar dito beibe Hinterfüße halbweiß gniady z ty-piekny i zdatny sina, tylne nogi na wpół białe braun mit Stern ausgewächsen und brauchbar dito gniady z gwiazda wyrosły i zdatny schwarzbraun ohne Abzeichen etwas flein aber doch brauch= dito karogniady bez odznaków bar maly lecz zdainy dito Ruchs mit Flode brauchbar kasztanowaty zdatny perebelie Lanbr. hellbraun, mit Stern und Schnibbe, Hinterdito popraw. wiejska frone weiß jasno-gniady z gwiazdą braun mit Aalstrich Landrace brauchbar, besonders fartes wiejska gniady Vorbertheil zdatny Ruche, mit Stern und Schnibbe, linker brauchar dito hinterfuß balb weiß kasztan z gwia- zdatny zda, lewa tylna noga wpół biała Fuchs mit Spitstern dito dito kasztan z gwiazda

| Kaufende Ice. | Name des Eigenthümers des vors<br>geführten Beschälers.<br>Nazwisko właściciela przedstawio-<br>nego ogiera. | Dessen Aufenthaltsort.<br>Miejsce zamieszkania. | Ramen bes<br>Beschälers.<br>Nazwa<br>ogiera. | Alter. La | Fue. Stopy. | cale. |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-------------|-------|
| 32            | Wirth Carl Perlin <b>st</b> i<br>gospod <b>arz Karól Perliński</b>                                           | Szymborze                                       | Mazur                                        | 5         | 5           | _     |
| •             | III. Kre                                                                                                     | is Gnefen.                                      |                                              |           |             |       |
| 23            | Anton Kuchowicz                                                                                              | Ezerniejewo                                     | <b>Emir</b>                                  | 5         | 4           | 9     |
|               | Friedrich Musolff                                                                                            | Zdziechowo                                      | Negro                                        | 10        | 5           | 1     |
| 25            | Fryderyk Musolff<br>Carl Robafficwicz<br>Karól-Robaszkiewicz                                                 | Hutta storzensta                                |                                              | 7         | 5           | -     |
| 26            | v. Bienkowski                                                                                                | Stiereszewo                                     | 1                                            | 5         | 5           |       |
| 27            | Bienkowski<br>Michael Zielinski<br>Michał Zieliński                                                          | Trzoskolon i                                    |                                              | 5         | 5           | 3     |
| 28            | Simon Raczmarek                                                                                              | Pawlowo                                         |                                              | 5         |             | 10    |
| 29            | Szymon Kaczmarek<br>Christoph Streich                                                                        | Welnica                                         |                                              | 6         |             |       |
| 30            | Krysztof Streich<br>Christoph Briese                                                                         | Potrzymowo                                      |                                              | 7         |             | 11    |
| 31            | Krysztof Briese<br>Gottycied Stöbner<br>Bogumir Stöbner                                                      | Lubowo Hauland                                  |                                              | 5         | 4           | 10    |
| 144           | IV. Rreis                                                                                                    |                                                 | n.<br>Mestor                                 | 1 7       | 1 5         | 1 9   |
| 32            | Otto                                                                                                         | Motylewo                                        |                                              | 1         | ر           |       |
| <b>3</b> 3    | Christoph Tumm<br>Krysztof Tumm                                                                              | Wyszyn Hauland                                  | Hans                                         | 5         |             |       |
| 34            | Ludwik Schendel                                                                                              | bito                                            | Johann                                       | 8         | 5           | -     |

| Raçe.<br>Rasa.                                                                                                                  | Farbe und Abzeichen.<br>Masc i odznaki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Beschiuß des Schauamts.  Decyzya urzędu lu- stracyinego.        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Lanbrage<br>wiéjska                                                                                                             | Fuchs mit Blaffe, rechte Borberfeffel und bie<br>andern 3 Fiffe weiß kasztan z tysina,<br>prawa przednia pęcina biała                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | gedrungen und brauchbar<br>zdatny                               |
|                                                                                                                                 | III. Powiat Gnieznie:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ński.                                                           |
| polska Quntraçı wiejska Pofener Gefül Poznanska stadn. Quntraçı wiejska dito dito Pofener Gefül Poznanska stadn. dito dito dito | siwy z. Jysim<br>5,0068, englitti<br>kaszlan, anglizowny<br>reubbeaun, Blümden, linfe hinterieffel, ced-<br>te Boeteerfrom weiß czeerwono-gniady<br>okasifosime int létnier Bläfe<br>szano-siwy z. mala lysim<br>szano-siwy z. mala lysim<br>szano-siwy z. mala lysim<br>fowany, hinterific meiß<br>gniady, tylne nogi biale<br>fówaszybeaun, mit čiercn api ber Gritra<br>karogniady z. gwiazda<br>Duntfeliudo, Bläffe, linfer Boeter- u. hin- | -                                                               |
|                                                                                                                                 | IV. Powiat Chodzie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | s k i.                                                          |
|                                                                                                                                 | bunfelbraun, ohne Abzeichen<br>ciemno-gniady bez odznaków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | elegant und fräftige Bauart<br>elegancka i mocna budowa<br>bito |
| Pofener Landgeft.                                                                                                               | buntelbraun, mit Stern u vier weißen Fü-<br>gen ciemno-gniady i nogi biale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | dito                                                            |

| Laufende Dr. | Name bes Eigenthumers bes bors<br>geführten Beschältes.<br>Nazwisko właściciela przedstawio-<br>nego ogiera. | Deffen Aufenthalteort.<br>Miejsce zamieszkania. | Namen bes<br>Beschälers.<br>Nazwa<br>ogiera. | beffen Alter. Lata. | Bug. Stopy. A. |     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|----------------|-----|
| 35           | Peter Sente<br>Piotr Henke                                                                                   | Rahlftäbt                                       | Heliober                                     | 5                   | 5              | -   |
| 36           | Johann Zabel<br>Jan Zabel                                                                                    | Radwonke                                        | Hans                                         | 6                   | 5              | -   |
| 37           | Röttner<br>Köttner                                                                                           | Strozewohauland                                 | Rasper                                       | 9                   | 5              | 200 |
| 38           | Abraham                                                                                                      | Oftrowle                                        | Frip                                         | 9                   | 5              | -   |
| 39           | Christoph Arnot<br>Krysztof Arndt                                                                            | Mothlewo                                        | Finator                                      | 6                   | 5              | -   |
| 40           | Bose                                                                                                         | bito                                            | Canip                                        | 6                   | 5              | -   |
| 41           | Perbelwig<br>Perdelwitz                                                                                      | Stadzin                                         | Leon                                         | 5                   | 5              | 1   |
|              | V. Rreis                                                                                                     | Czarnifau.                                      |                                              |                     |                |     |
| 42           | Shulze Sonnenburg<br>sollys Sonnenburg                                                                       | Aplich Floth                                    | Sans                                         | 7                   | 5              | -   |
| 43           |                                                                                                              | Lufasz                                          | Sans.                                        | 7                   | 5              | . : |
| 44           | Eigenthümer Pflugradt                                                                                        | Neuborf                                         | Chrig                                        | 13                  | 5              | -   |
| 45           | Mühlenbesiger Replass<br>posiedziciel młyna Retzlass                                                         | Rottenhammer                                    | Mzur                                         | 6                   | 5              | :   |
| 46           | Freibefiger Ridet<br>wassiciel Nickel                                                                        | Grünfier                                        | Theodor                                      | 8                   | 5              | -   |
| 47           | Rittergutebefiger Bethe<br>dniednic Bethe                                                                    | Dammer                                          | Artur                                        | 9                   | 5              |     |

Raçe.

Rasa.

Farbe und Abzeiden.

Maść i odznaki.

Beschluß bes Schauamts.

Decyzya urzedu lustracyinego.

Preng. Race Pruska rasa - Pozn. stad. Preußische Pruska

Pozn. stadn. Preußische Pruska Posener Landgest. braun, Stern und starte Schnibbe Pozn. stadnina dito

dunkelbraun, ohne Abzeichen ciemno-gniady hez odznaków Pofener Landgeft. fdward, Stern und beide Sinterfuge weiß kary z gwiazdą, tylne nogi białe bunkelhraun, Stern, Blaffe und Schnibbe. Hinterfilge weiß ciemno-gniady, tylne nogi biale Pofener Landgest. Dunkelfuche mit Stern ciemno-kasztanowaty z gwiazda dunkelbraun mit Stern ciemno-gniady z gwiazda

tüchtig dzielny

V. Powiat Czarnkowski.

| deutsch   | braun mit Stern                                                                                     | tüchtig |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| niemiecka | gniady z gwiazda                                                                                    | dzielny |
| dito      | braun mit Stern und Schnibbe<br>gniady z gwiazda                                                    |         |
| dito      | Ibraun mit Blaffe und vier weißen Rugen                                                             |         |
|           | gniady, cztery nogi białe                                                                           | 0       |
| dito      | braun mit Stern und weißen Hinterfesseln<br>gniady z gwiazda                                        | ب       |
| dito      | Fuche mit Blaffe und vier weißen Fugen                                                              | •-      |
|           | kasztan, cztery nogi białe                                                                          | P       |
| dito      | dunkelbraun mit kleinem Stern und weißen<br>Hinterfüßen ciemno-gniady z gwiazda<br>tylne nogi biake |         |

gniady z gwiazda hellbraun mit Stern

jasno-gniady z gwiazda

|                                                                                                              |                                                 | Ramen des                 | Lata.         | Gri         |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------|------------|
| Name bes Eigenthümers des vor:<br>geführten Beschälers.<br>Nazwisko właściciela przedstawio-<br>nego ogicia. | Dessen Aufenthaltsort.<br>Miejsce zamieszkania. | Beschälers. Nazwa ogiera. | beffen Alter. | Fuß. Slopy. | 3off. Cale |
| Eigenthümer Schwenke                                                                                         | Uscherbude                                      | Wilhelm                   | 5             | 5           | 1          |
| wlasciciel Schwenke<br>Eigenthümer Thomas Kozma II.                                                          | Dembe                                           | Casper,                   | 5             | 5           | -          |
| wlasciciel Tomasz Kozma II.<br>Eigenthümer Martin Steinke                                                    | Sneglig                                         | Hans                      | ā             | 5           |            |
| wlaściciel Marcin Steinke<br>Eigenthümer Nicolans Waszko                                                     | Rosto                                           | Hand                      | 7             | 5           | 1          |
| właściciel Mikołaj Waszko<br>Eigenthümer Gierfe                                                              | Lukay                                           | Frip                      | 4             | 5           | 5          |
| właściciel Gierke<br>Eigenthümer Relm                                                                        | Chrbardorf                                      | Hans                      | 4             | 5           | 2          |
| wlaściciel Kelm<br>Eigenthümer Gruse<br>wlaściciel Gruse                                                     | Fiyerie                                         | Zupiter                   | 5             | 5           | 3          |
| Eigenthümer Gruse                                                                                            | Sarben                                          | Hilandor                  | 4             | 5           | 1          |
| VI. Rret                                                                                                     |                                                 | I Garatan                 | 1 7           | 15          | 2          |
| Herrmann Bordt                                                                                               | Zazdrość                                        | Hector                    | Ι΄            | ٦           | 2          |
| Arminiusz Bordt<br>Wirth Przybilski                                                                          | Chabsto                                         | Adilles                   | 3             | 5           | 2          |
| gospodarz Przybilski<br>Wirth Jünke                                                                          | Jastrzembowo                                    | શાહ                       | 5             | 5           | 2          |
| gospodarz Jünko<br>Wirth Rozielewski                                                                         | Padniewfo                                       | Jupiter                   | 4             | 5           | 2          |
| gospodarz Rozielewski<br>Ferdinand Junk                                                                      | Mogilno                                         | Popiol                    | 5             | 5           | 2          |
| Ferdynand Junk<br>Ferdinand Junf<br>Ferdynand Junk                                                           | bito                                            | Piust                     | 4             | 5           | 3          |

| Rage.                         | Farbe und Abzeichen.<br>Maść i odznaki.                                                                                                 | Beschluß des Schauamts.  Decyzya urzędu lu- stracyjnego. |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| beutfd)<br>niemiecka          | hellbraun, Stern, Schnibbe und weiß ge-<br>fesselte Hinterfüße jasno-gniady<br>Stackelschimmel<br>pstrokato-siwy                        | tüфtig<br>dzielny                                        |
| 0                             | schwarzbraun mit Stern und weißen Füßen<br>karo-gniady z gwiazda<br>Fuchs, weißer sinker Hinterfuß                                      |                                                          |
|                               | kasztan, lewa zadnia nöga biała<br>hellbraun, Stern, Hinter- und linker Bor-                                                            |                                                          |
| •=                            | derfuß weiß jasno-gniady<br>dunkelbraun, Stern, Schnibbe und weiße<br>Hinterfüße ciemno-gniady z gwiazda                                | a pad                                                    |
| 9                             | Rothsuchs, Stern, Schnibbe und meißer lin-<br>fer Vorder- und rechter Hintersuß ka-                                                     |                                                          |
|                               | sztan z gwiazdą<br>bunkelbraun, Stern<br>ciemno–gniady z gwiazdą                                                                        |                                                          |
|                               | VI. Powiat Mogilniń                                                                                                                     |                                                          |
| lanbgestüt<br>tadnina wiejska | braum, Stern, Schnibbe, linke Hinterfessel<br>und rechte Hinterkrone weiß — gniady<br>kirschbraum, schmale Schnibbe wisniowo-<br>gniady |                                                          |
| 0                             | hellbraun, Schnurrblässe, linke Flanke Stie-                                                                                            |                                                          |
| · ·                           | Mustat = Schimmel, Stern und Schnibbe,                                                                                                  |                                                          |
|                               | tirfcbraun, Sintertothe weiß gestrahlt, mat-                                                                                            | mocny, žwawy<br>leichtes Pferd                           |
| -<br>-                        | ter Stern und Schnibbe wisniogniady<br>firschbraun, Stern, rechte Hintersessel weiß<br>wisniowogniady z gwiazdą                         | koń lekki                                                |

| dziedzic Zawadzki Freischulzereibestiger Gesell  Birth Kunkel Birth Kunkel Birth Deinrich Birth Mowasowski  VII. K r e i s B i r f i k.  Manske Fohann Barke Gerisch Alexandrowicz Fohign Alexandrowicz Sohann Lüdtke Paul Bydawka Fohann Beinkauf  Wojciech Alexandrowicz Fohann Bydawka Fohann Beinkauf  Formater F | Name des Eigenthümers des vors<br>geführten Beschälers.<br>Nazwisko właściciela przedstawio-<br>nego ogiera. | Dessen Aufenthaltsort.<br>Miejsce zamieszkania. | Namen bes<br>Beschälers.<br>Nazwa<br>ogiera. | beffen Alter. Lata: | Stopy. | 30ff. Cale. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|--------|-------------|
| Treischulzereibesiger Gesell dziedzic szołectwa wolnego Gesell  Birth Kunkel Birth Deinrich Birth Deinrich Birth Nowafowski  VII. Kreisch Birtsich Bospodarz Nowakowski  VII. Kreisch Birtsich Brownaden  Vollege Brownaden  Veter  Vander  Brownaden  Veter  Vardoriko  4 5  Brownaden  Vardoriko  4 5  Brownaden  Vaul Brownaden  Vanl Brownaden   |                                                                                                              | Swierkowicc .                                   | Mars                                         | 8                   | 5      | 1           |
| gospodarz Kunkel Birth Heinrich Birth Nowafowski  VII. K r e i s W i r f i y.  Wanske Johann Barke Christoph Berner Krysztof Werner Boyciech Alexandrowicz Johann Lüdtke Paul Bzdawka Johann Bcinfauf Jan Weinkauf  Wishand  Olsza  Olsza | Treischulzereibesiper Gesell                                                                                 |                                                 | Michel                                       | .7                  | 5      | 1           |
| Birth Heinrich  Birth Rowalowski  Birth Rowalowski  VII. K r e i s W i r f i k.  Manske  VII. K r e i s W i r f i k.  Manske  Johann Barke  Christoph Werner  Krysztof Werner  Boyciech Alexandrowicz  Johann Lüdtke  Paul Bzdawka  Johann Bcinkauf  Pawet Bzdawka  Johann Beinkauf  Gromaden  Darius  A 5  A 5  A 5  A 6  A 7  A 6  A 7  A 7  A 7  A 7  A 8  A 8  A 8  A 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                              | Menkawczyn .                                    | Nimrod                                       | 5                   | 5      | 1           |
| Birth Nowakowski  VII. Kreis Wirfis.  Manske  Johann Barke  Sohann Barke  Christoph Werner  Boyciech Alexandrowicz  Johann kübike  Jan Lüdtke  Paul Bzdawka  Johann Becinfauf  Jan Weinkauf  Gromaden  Peter 7 5  Araren  Radzis Hrifish  Ferfules 5  Krysztof Werner  Runowo  Paul 8  Dreydorf  Dreydorf  Hunowo  Paul 8  Dreydorf  Hunowo  Paul 8  Dreydorf  Hunowo  Paul 8  Dreydorf  Paul Bzdawka  Johann Weinkauf  Gromaden  Histor  Hunowo  Histor  Hunowo  Hand  Histor  Hunowo  Hand  Histor  Hoector  Hoe | Wirth Heinrich                                                                                               | Dieza                                           | Myrad                                        | 3                   | 5      | 2           |
| Manske Johann Barke Jan Barke Christoph Werner Rogciech Alexandrowicz Johann Lüdtke Paul Bzdawka Johann Beinkauf Gromaden  Gromaden  Peter 7 5  Androviko 4 5  Androviko 4 5  Androviko 4 5  Androviko 5 5  Androviko 4 5  Androviko 5 5  Androviko 6 5  Androviko 6 4 5  Androviko 6 5  Androviko 7 5  Androviko 6 5  Androviko 7 5  Androviko  | Wirth Nowakowski                                                                                             | Zabno                                           | Darius                                       | 4                   | 5      | 4           |
| Manske Johann Barke Jan Barke Christoph Werner Krysztof Werner Bogciech Alexandrowicz Fohann Lüdtke Paul Bzdawka Fohann Beinkauf Fohann Beinkauf Gromaden Forest Missell Forest F |                                                                                                              |                                                 | 04.                                          | . ~                 |        |             |
| Johann Barke  Jan Barke Christoph Werner Krysztof Werner Boyciech Alexandrowicz Fohann Lüdtke Jan Lüdtke Paul Bzdawka Johann Weinkauf Grenkauf Grenkauf Grenkauf Gliszcz Gliszcz Fector Gararen  Rardoriko 4 5  Andziß Herfules 5 5  Runowo Paul 8 5  Funowo F |                                                                                                              | Gromaden                                        | Preter                                       | 7                   | 1 3    | 3           |
| Krysztof Werner  Bopciech Alexandrowicz  Fohann Lüdtke  Paul Bydawka  Fohann Weinkauf  Grent Mast  Gliszcz  Funowo  Paul S 5  Runowo  Paul S 5  Paul Sobort  Foundation  Found | Johann Barke                                                                                                 | Sararen                                         | Mardorifo                                    | 4                   | 5      |             |
| Wojciech Alexandrowicz Vohann Lüdtke Jan Lüdtke Paul Bzdawka Johann Weinkauf Grent Gromaden  Grent Nast Gector                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                              | Radziß                                          | Herkules                                     | 5                   | 5      | -           |
| Johann Lüdtke Jan Lüdtke Paul Bzdawka Pawek Bzdawka Johann Weinkauf Jan Weinkauf Ernst Nast Gliszez Gedper 4 5 5 5 5 6 7 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Woyciech Alexandrowicz                                                                                       | Runowo                                          | Paul                                         | 8                   | 5      | -           |
| Paweł Bzdawka<br>Johann Weinkauf Gromaden Han Weinkauf<br>Ernst Nast Hecto: 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              | Eichfelde                                       | Casper                                       | 4                   | 5      |             |
| Jan Weinkauf<br>Ernst Nast Gliszez Hecto: 4 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                              | Drendorf                                        | Hector                                       | 5                   | 5      | 2           |
| Ernst Nast Gliszcz Hecto: 4 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                              | Gromaden                                        | Hans                                         | 9                   | 5      | 2           |
| Ernest Nast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ernst Nast                                                                                                   | <b>હ્યાં</b> કરલ્ફ                              | Hecto:                                       | 4                   | 5      | -           |
| Martin Gapa Rruszke Rosak 4.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.                                                                                                           | Kruszke                                         | Rosat                                        | 4                   | -5     | -           |

Sam h

| Rasa.                          | Farbe und Abzeichen.<br>Maść i odznaki.                                                                      | Beschluß des Schauamts.  Decyzya urzedu lu- stracyinego. |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Landgestüt<br>stadnina wiejska | schwarz, mit weißem Hinterfuß kary z<br>biala noga tylna                                                     | flark und krastwoll mocny i silny                        |
|                                | Rappe, Stern und lange Schnibbe, Vor- derfuß=Köthe weiß, beide Hinterfüße über die Köthe weiß kary z zwiazda | gutes Arbeitspferd dobry                                 |
| oito<br>dilo                   | Sommer-Rappe, ohne Abzeichen kary ber<br>odznaków                                                            | z fräftiger Bau silva bu-<br>dowa                        |
| Landgestüt<br>stadnina wiejska | golobraun mit Stern<br>zlotogniady z gwiazdą<br>Hellfuchs mit Stern jasnogniady z gwiazd:                    | eleganter Anochenbau pię-<br>kna budowa<br>ą gut dobry   |

VII. Powiat Wyrzyski.
Lehmsuchs mit Blässe, linker Hintersus weiß gut dobry gesesselt kasztanowaty
braun gniady
braun mit Schnibbe und weiß gesesselt gniady
braun mit Stern und Schnibbe guiady z gwiazdą
Grauschimmel mit Blässe szarosiwy

braun mit Blässe gniady

sordersüse kary z gwiazdą
schwarzbraun, schiese Blässe, beide Hintersüße gesesselt karogniady
braun mit schmaser Blässe gniady

| Laufende Itr. | Name des Eigenthümers des vor-<br>grführten Beschäfters.<br>Nazwisko właściciela przedstawio-<br>nego ogiero. | Deffen Aufenthaltéort.<br>Miejsce zamieszkania. | Ramen bes<br>Beschälers,<br>Nazwa<br>ogiera. | 121 | Bug. Stopy. | Cale, So |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----|-------------|----------|
|               | Michael Machel                                                                                                | Gararen                                         | Grundt                                       | 5   | 5           | -        |
| 77            | Johann Deimann<br>Jan Heimann                                                                                 | Rubben                                          | Baffardt                                     | 7   | 5           |          |
| 78            | Johann Jahr<br>Jan Jahr                                                                                       | Güntergost                                      | Reinede                                      | 7   | 5           |          |
| 79            | August Kreklau                                                                                                | Slupomte                                        | Conful                                       | 4   | 5           | 1 2      |
| 80            | Christoph Fürstenau<br>Krysztof Fürstenau                                                                     | Forsthaus Dombrowo<br>bei Drzewianowo           | Pashau                                       | 4   |             |          |
| 81            | Johann Keinath<br>Jan Keinath                                                                                 | Sable                                           | Bobe                                         | 7   | 5           |          |
| S2            | Peter Bupfe<br>Piotr Butzke                                                                                   | Sabfe                                           | Hung                                         | 9   | 5           | 1        |
| 83            | Paul Steinke<br>Pawel Steinke                                                                                 | Gr. Tonin                                       | Bietor                                       | 4   |             | 1        |
| 84            | Eromann Babi<br>Erdmann Wahl                                                                                  | Mottowe                                         | Mirat                                        | 6   | 1           | ı        |
| 85            | Jacob Rug<br>Jakób Kuss                                                                                       | Gr. Poburte                                     | Afelard                                      | 12  | П           | Î        |
| 86            | Christian Menning<br>Krystyan Menning                                                                         | Kruszte                                         | Judas                                        | 9   | 1 3         | ı        |
| 87            | Paul Frase                                                                                                    | Gr. Tonin                                       | Cupido                                       | 9   |             | 1        |
| 88            | Michael Tietz                                                                                                 | Gr. Koscierzyn                                  | Grauchen                                     | 17  |             | ı        |
| 89            | Michael Frase                                                                                                 | Sexaren                                         | Franz                                        | 9   | 1           | ١        |
| 90            | Friedrich Marquardt<br>Frydoryk Marquardt                                                                     | Güntergoft                                      | Bachus                                       | 8   | 5           | 1        |

Beschluß bes Schauamis. Raçe. Farbe und Abzeichen. Decyzya urzedu lu-Rasa. Maść i odznaki. stracyinego. broun gniady gut dobry braun, rechter Hinterfuß weiß gniady, prawa tylna noga biała braun mit Schnibbe guiady, hellbraun, ohne Abzeichen jasnogniady bez odznaków bunkelbraun mit Blumchen ciemnogniady braun, weißgefesselt gniady braun mit Schnibbe gniady firschbraun mit kleinen Blümchen wisniowogniady braun mit Stern gniady z gwiazda braun, Schnibbe mit weißen Füßen gniady z białemi nogami Fuchs mit Blaffe kasztanowaty braun mit Stern gniady z gwiuzda Schimmel siwy braun mit Stern gniady z gwiazda braun mit Blaffe gniady

| Name des Eigenthümers des vor-<br>geführten Beschälers.<br>Nazwisko właściciela przedstawio-<br>nego ogiera. | Dessen Ausenthaltsort.<br>Miejsee zamieszkania. | Namen des<br>Beschälers.<br>Nazwa<br>ogiera. | deffen Alfer. Lata. |   | Soff. Cale. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|---|-------------|
| Albert Musial<br>Wojciech Musial                                                                             | Broniewo                                        | Lux                                          | 9                   | 5 | 2           |
| Christian Riewe -<br>Krystyan Riewe                                                                          | Dembewto                                        | Munter                                       | 7                   | 5 | 1           |
| Michael Krause                                                                                               | 2Bolsto                                         | Petrus                                       | 13                  | 5 | 1           |
| Johann Kempha<br>Jan Kempha                                                                                  | Dobrzyniewo                                     | Lampe                                        | 5                   | 4 | 10          |
| Schulze Schewe<br>szoltys Szewc                                                                              | Offrowo                                         | <b>Edill</b>                                 | 4                   | 5 |             |
| Johann Dietrich                                                                                              | Rossowo                                         | Seo                                          | 11                  | 5 | 2           |
| Paul Klawitter<br>Pawel Klawitter                                                                            | Gr. Tonin                                       | Kienruß                                      | 6                   | 5 | 3           |
| Gottfried Erdmann<br>Bogumir Erdmann                                                                         | Olszenko -                                      | Fritz                                        | . 8                 | 5 |             |
| August Neumann                                                                                               | Jawada Mühle                                    | Lar                                          | 4                   | 5 | 2           |
| Carl Gicfe<br>Karól Giese                                                                                    | Gr. Koscierzyn                                  | Meptun                                       | 9                   | 5 | 1           |
| Michal Schlaak                                                                                               | Radzip                                          | Murr                                         | $\mathbf{s}$        | 5 | 1           |
| Michael Krüger<br>Nichal Krüger                                                                              | Moschüt                                         | Jupiter                                      | 4                   | 5 | 2           |
| Gromann Rug<br>Erdmann Kuss                                                                                  | Bialoslime                                      | Ifegrimm                                     | 5                   | 5 | 3           |
| Johann Zillmer<br>Jan Zillmer                                                                                | Wolsko                                          | Bommel                                       | s                   | 5 | 2           |

| Raçe. | Farbe und Abzeichen.<br>Maść i odznaki.                                                                             | Beschluß bes Schauamts.  Decyzya urzędu lu- stracyinegó. |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|       | braun, weiß gefesselt<br>gniady peciny diale<br>braun mit Blässe<br>gniady z lysina                                 | gut<br>dobry                                             |
|       | braun, weiß gefesselt<br>gniady, biały w pęcinach<br>Rappe<br>kary                                                  |                                                          |
| (     | schwarz<br>czarny<br>braun mit Blässe<br>gniady z łysina                                                            | o ·                                                      |
| t     | braun mit Stern und Schnibbe<br>gniady z gwiazda<br>braun, weißgeschselte Hinterfüße<br>gniady tylne peciny biało   | <b></b>                                                  |
|       | braun mit Stern und weißen Hinterfüßen<br>gniady z gwinzda i białemi tylnemi no-<br>gami                            | •                                                        |
|       | braun mit Stern<br>gniady z gwiazdą<br>Fuchs mit Blässe, Hinterfüße weiß<br>kasztanowaty z lysiną i biakomi tylnomi | ව                                                        |
|       | nogami<br>Idwarz<br>kary<br>braun                                                                                   |                                                          |
|       | gniady<br>braun mit Stern, belve Hinterfüße weiß ge-<br>fesselt gniady z gwiazdą                                    |                                                          |

| Laufende Nr. | Name des Eigenthümers des vors<br>geführten Beschälers.<br>Nazwisko właściciela przedstawio-<br>nego ogiera. | Dessen Aufenthaltsort.<br>Miejsce zamieszkania. | Namen des<br>Beschälers.<br>Nazwa<br>ogiera. | beffen Alfer. Lata. | - | rost |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|---|------|
|              | Stephan Walther<br>Stefan Walther                                                                            | Dembente                                        | Nimred                                       | 4                   | 5 | 3    |
| 106          | Fryderyk Lörke                                                                                               | <b>હ્રાાંકરૂ</b> લ્ટુ                           | Phylidor                                     | 13                  | 5 | 1    |

Bromberg, ben 6. Marg 1849.

Königl. Regierung, Abtheilung bes Innern.

| Raye. | Farbe und Abzeichen.<br>Maść i odznaki.                                                                                   | Beschluß des Schanamts<br>Decyzya urzędu lu-<br>stracyinego. |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|       | braun mit Blässe und weißen Hinterfüßen<br>gniady i tylne nogi biake<br>braun mit Stern und Schnibbe<br>gniudy z gwiazdą. | gut<br>dobry<br>dito                                         |

Bydgoszcz, dnia 6. Marca 1849.

Król. Regencya, Wydział spraw wewnętrznych.

# Amtsblatt

## DZIENNIK

Cet

#### URZĘDOWY

Königl. Regierung zu Bromberg. Król. Regencyi w Bydgoszczy.

## Nº. 14.

Bromberg, den 6. April 1849. — Bydgoszcz, dnia 6. Kwietnia 1849.

[152] Befanntmadung.

Das General-Postamt hat bereits wiedersholt varauf ausmerksam gemacht, daß setzt, nachdem das für beclarirte Geldsendungen zu zahlende Porto beträchtlich herabgesetzt worden ist, es im Interesse der Versender von Geldern und werthvollen Gegenständen liegt, den Werth solcher, der Post anverstrauter Sendungen zu deklariren.

Dessen ungeachtet gelangen noch fortwährend Reclamationen wegen angeblich zur Post gelieferter, aber nicht an ihre Abresse gelangter Geldbriefe an das General-Post-Amt. Die in Folge solcher Reclamationen angestellten Nachforschungen sind in der Regel erfolglos, weil in vielen Fällen nicht einmal die wirkliche Einlieferung der Briefe und Gelder außer Zweifel gestellt werden kann, überdieß auch die Natur des Postdienstes nicht erlaubt, jeden gewöhnlichen Obwieszczenie.

Jeneralny Urząd pocztowy zwrócił już kilkakrotnie na to uwagę, że gdy teraz opłacać się mające portorium za deklarowane posełki pienieżne znacznie zniżone zostało, to właśnie dla przesełaczy pieniędzy i kosztownych przedmiotów pobudką stać się powinno, wartość tych poczcie powierzonych posełek zadeklarować.

Pomimo tego nadchodzą jeszcze ciągle do Jeneralnego Urzędu pocztowego reklamacye względem na pocztę oddanych, lecz podług adressu do miejsc przeznaczenia nieprzybyłych listów pieniędzmi obciążonych. Przedsiewzięte z powodu takowych reklamacyów śledztwa są zwykle bezskuteczne, w wielu bowiem przypadkach rzeczywiste nawet oddanie listów i pieniędzy z pewnością dowiedzionem być niemoże i oprocz tego istota

Brief mit folder Gorafalt zu bebanbeln, bag beffen Berbleiben nachgewiesen werben tonnte. Die Berfender von Gelbern merben baber wiederholt bringend aufgefordert, ben Inhalt folder Genbungen zu beklariren. Die baffir zu zahlende Gebühr ift im Berbaltniß zu bem Werthe ber Genbung fo maßig, baß fie gegen bie Giderheit nicht in Betracht fommen fann, welche burch bie Deklaration erlangt wird. Für ben Berluft nicht beklarirter Gelber und Werthsenbungen wird von der Postverwaltung in keinem Falle Erfat geleiftet. Ber Die Deflaration baber unterläßt, bat ben für ibn baraus entstehenden Rachtheil lediglich fich felbst queauschreiben.

Berlin, den 9. März 1849. General-Voftamt.

służby pocztowej niedozwala obchodzić sie z każdym zwyczajnym listem z taka troskliwościa, ażeby podzianie sie onegoż wykazane być mogło. Wzywaja sie przeto przesełacze pieniedzy na nowo i usilnie, aby objetość tym podobnych poselek deklarowali. Opłata za takowe jest w proporcyi wartości poselki tak umiarkowana, iż co do bezpieczeństwa, które sie przez deklaracya osiaga, wcale na uwage nie zasługuje. Zagubienia niezadeklarowanych posełek z pieniędzmi i kosztownemi przedmiotami Zarząd pocztowy w żadnym razie niewynagradza. Kto wiec zaniecha takowej deklaracyi, sam sobie przypisać bedzie musiał wine straty ztad wyniknać mogacej.

Berlin, dnia 9. Marca 1849. Jeneralny Urząd pocztowy.

## Berfügungen ber Königl. Regierung.

[153] Landwehr , Schiefibungen.

Die in diesem Jahr anstehenden sonntägisgen Schießlibungen des Königl. Zten Bastaillons 14. Landwehr-Regiments werden

1) im Kreise Bromberg auf den Puncten:

Stadt Bromberg, den 29. April, 6. Mai, 1., 8. und 15. Juli c., Seebruch, den 13. und 20. Mai c., Buszkowo, den 3. Juni c., Polnisch Erone, den 10. Juni c., Nekla, den 17. und 24. Juni c. und Strzelewo, den 19. und 26. August c.

#### Urządzenia Król. Regencyi.

Cwiezenia w strzelaniu land very.

Tegoroczne niedzielne ćwiczenia w strzelaniu Król. 2. batalionu 14. pułku landwery odbywać się będą:

1) w powiecie Bydgoskim
na punktach:
miasta Bydgoszczy dnia 29. Kwietnia, 6.
Maja, 1., 8. i 15. Lipca r. b., Seebruch
dnia 13. i 20. Maja r. b., Buszkowa d.
3. Czerwca r. b., Koronowa dnia 10.
Czerwca r. b., Nekli d. 17. i 24. Czerwca r. b. i Strzelewa d. 19. i 26. Sierpnia r. b.

to be that why

2) 3m Rreife Coubin:

Stadt Schubin, ben 15., 22. und 29. April, 6. und 13. Mai c.,

Lantowice, den 20. Mai, 3., 10., 17. und

24. Juni c.,

Barcin, den 1. Juli c., Labischin, den 8. und 15. Juli c. und Krolikowo, den 19. und 26. August c.

3) 3m Kreise Inowraclaw:

Stadt Inowraclaw, den 6., 13. und 20. Mai und 3. Juni c.,

Gniewkowo, den 10., 17. und 24. Juni c., Tupadly, den 8. und 15. Juli, 19. und

26. August c.,

Strzelno, den 13. und 20. Mai, 3., 10.

und 17. Juni c.,

Kruschwitz, den 24. Juni, 8. und 15. Juli c., Modliborzyce, den 19. und 26. August c.

abgebalten werden.

Den betreffenden Kreis=Behörden wird empfohlen, diese Puncte dem Publico sowie den in der nächsten Umgegend derselben wohnenden Eingesessenen genau zu bezeichnen und solche Anordnungen zu treffen, daß durch diese Schießübungen Niemand ohne eigenes Versehen in Gefahr gerathen kaun.

Bromberg, ben 22. Marg 1849.

Königliche Regierung, Abtheilung bes Innern. 2) w powiecie Szubińskim:

miasta Szubina dnia 15., 22. i 29. Kwietnia, 6. i 13. Maja r. b.,

Lankowice. dnia 20. Maja, 3., 10., 17. i

24. Czerwca r. b.,

Barcina, dnia 1. Lipca r. b.,

Labiszyna dnia 8. i 15. Lipca r. b., Krulikowa dnia 19. i 26. Sierpnia r. b.

3) w powiecie Inowracławskim:

miasto Inowracław dnia 6., 13. i 20.

Maja i 3. Czerwca r. b.,

Gniewkowa dnia 10., 17. i 24. Czerwca, Tupadły dnia 8. i 15. Lipca, 19. i 26. Sierpnia r. b.

Strzelna d. 13. i 20. Maja, 3., 10. i 17.

Czerwca r. b.

Kruświca dnia 24. Czerwca 18. i 15.

Lipca r. b.,

Modliborzyce dnia 19. i 26. Sierpnia r. b.

Zaleca się właściwym władzom powiatowym, ażeby publiczności i mieszkańcom okolic te punkta dokładnie oznaczyły i takie środki przedsiewzięły, iżby nikt przez rzeczone ćwiczenia bez własnéj winy o szkodę przyprawionym nie został.

Bydgoszcz, dnia 22. Marca 1849.

Król. Regencya,

Wydział spraw wewnetrznych.

[154] Das Central Büreau der Königl. Com= mission für die Ostbahn wird zum 1. April

Bióro centralne Król. Kommissyi dla wschodniój kolei przemieści się od 1

to be talked to

c. seinen Sit von Shonlanke nach ber Stadt Bromberg verlegen.

Dies zur allgemeinen Kenntnignahme.

Bromberg, ben 31. Marg 1849.

Rönigl. Regierung, Abtheilung des Innern. Kwietnia r. b. z Trzcianki do miasta Bydgoszczy.

To się podaje do powszechnój wiado-

mości.

Bydgoszcz, dnia 31. Marca 1849. Król. Regencya,

Wydział spraw wewnetrznych.

#### [155] Personal-Chronif.

Die durch das Ableben des Oberförsters von Busse crledigte Oberförster=Stelle zu Wodzek ist vom 1. April ab, dem reitenden Felrjäger, Lieutenant Gené, verlieshen worden.

[156]

Der Schulamts = Candidat Johann Gott= lieb Zumpe, ein Zögling des hiesigen Kö= nigl. Schullehrer=Seminars, als Lehrer an ber hiesigen Bürgerschule.

[157]

Der bisherige interimistische Lehrer Zalewski bei der katholischen Schule in Przybyslaw, Kreises Inowraclaw, ist im Umte desinitiv bestätigt worden.

[158]

Der Lehrer Friedrich Wiedebusch, früher im Dorfe Schönlanke, als Lehrer an der evangelischen Schule zu Neuhösen, Czarnikauer Kreises, bestätigt.

[159]

Der Wirth Christian Finger ist zum Communal=Steuer=Exheber für die Gemeine Deutsch=Przylubie, Bromberger Areises, ge= wählt und bestätigt worden.

#### Kronika osobista.

Opróżniona przez śmierć nadleśniczego Busse posada nadleśniczowska w Osieku została konnemu strzelcowi polowemu, porucznikowi Gené od 1. Kwietnia r. b. nadaną.

Kandydat urzędu szkolnego Jan Bogumił Zumpe, uczeń tutéjszego Król. seminarium nauczycieli, nauczycielem przy tutéjszéj szkole miéjskiéj.

Dotychczasowy interimistyczny nauczyciel Zalewski przy katolickiej szkole w Przybyslawiu, ptu Inowraciawskiego, stanowczo na urzędzie potwierdzony.

Nauczyciel Fryderyk Wiedebusch, dawniéj we wsi Trzciance, nauczycielem przy ewangelickiej szkole w Neuhöfen, ptu Czarnkowskiego, potwierdzony.

Gospodarz Krystyan Finger kommunalnym poborca dla gminy Niemieckiego Przylubia, ptu Bydgoskiego, obrany i potwierdzony.

#### [160] Befanntmadung.

Die Gerichts-Eingesessenen unseres Despartements machen wir auf die mit dem 1. April d. J. ins Leben tretenden, durch die Berordnung vom 2. Januar d. J. herbeigeführten Beränderungen is den Jurisdictions-Verhältnissen ausmerksam.

Die bisher bei dem Oberlandesgerichte bearbeiteten Civilprozeß Sachen, Hypothefen, Wormundschafts, Nachlaß und Krestit-Sachen, sowie die Entscheidungen erster Instanz in allen Untersuchungssachen, serner die Untersuchung und Bestrafung der Polizeisezei-Bergehen, welche bisher den Polizeibehörden zugestanden hat, gehen auf die mit dem gedachten Zeitpunkte in Wirksamkeit tretenden, zugleich die Stelle der bisherigen Land und Stadt Gerichte einnehmeuden Kreisgerichte in Bromberg, Inowraclaw, Trzemeßnv, Inesen, Schubin, Wongrowiec, Lobsens, Schneidemühl und Schönlanke über.

Das Land = und Stadtgericht in Filchne wird nut demselben Zeitpunkte mit dem Land = und Stadtgerichte iu Schönlanke zu einem Kreisgerichte, welches in Schönlanke seinen Sitz hat, vereirigt. Es verbleibt aber in Filehne eine aus 3 Richtern beste= hende Deputation dieses Kreisgerichts.

Ferner hört auch die Besugniß einzelner vom Oberlandesgericht zur Aufnahme von Verträgen siber Parzellirung von Grundstüden beauftragter Richter in den verschiesbenen Kreisen auf.

Das Verfahren mit Schwurgerichten wird flattfinden;

#### Obwieszczenie.

wracamy niniéjszém uwagę mieszkańców obwodu naszego sądownictwa na zmiany jakie w skutek ustawy z dnia 2. Stycznia r. b. z dniem 1. Kwietnia r. b. zajdą w stosunkach jurysdykcyi.

Sprawy processowe cywilne, hypoteczne, opiekuńcze, pozostałości i kredytowe dotąd przez Sad Główny Ziemiański obrabiane, oraz decyzye instancyi pierwszej we wszystkich sprawach śledczych, jako też dochodzenie i karanie uchybień policyinych dotąd przy władzach policyinych zostające, przechodzą od 1. Kwietnia r. b. na Sądy powiatowe w Bydgoszczy, Inowracławiu, Trzemesznie, Gnieznie, Szubinie, Wagrowcu, Łobżenicy, Pile i Trzciance, które od tegoż dnia w miejsce ustających dotychczasowych Sądów Ziemsko – miejskich urzędowanie rozpoczynają.

Sad Ziemsko-miéjski w Wieleniu z Sadem Ziemsko-miéjskim w Trzciance w jeden Sad Powiatowy, który będzie miał swoje miéjsce w Trzciance, od 1. Kwielnia r. b. połączony zostanie. We Wieluniu zaś będzie deputacya tegoż Sądu Powiatowego z trzech sędziów się składająca.

Upoważnienie jakie przez Sąd Główny Ziemiański pojedyńczym sędziom do przyimowania układów o cząstkowanie gruntów w różnych powiatach jest nadane, ustaje.

Postepowanie z Sądami przysięgłych odbywać się będzie:

a section of a



1) für die Kreife Bromberg, Schubin und Inowraclaw in Bromberge

2) für die Kreise Wongrowiec, Mogilno

und Gnefen in Gnefen,

3) für die Kreise Wirsip, Chodziesen und Czarnikau in Schneidemubl.

Die bisher bei dem Oberappellations=
gerichte zu Posen bearbeiteten Civil=Prozeß=
Sachen, Kredit= und Untersuchungs=Sachen
zweiter Instanz, desgleichen die Geschäfte des Oberlandesgerichts, soweit sie nach Obigem nicht den Kreisgerichten zufallen, gehen auf das mit dem gedachten Zeitpunkte in Wirk=
samkeit tretende hiesige Appellationsgericht über, welchem auch die Entscheidung auf die Rekursgesuche in Polizei = Contraventions= Sachen zusteht.

Der Entscheidung auf Richtigkeits=Be= schwerden in Civil= und Untersuchungssachen wird dem Königlichen Ober=Tribunal in

Berlin gufteben.

Da nach Obigem mit bem 1. April d. 3. auch das Depositum des Oberlandesgerichts auf die Kreisgerichte übergeht, so können beim Oberlandesgerichte ferner weder Einzahlungen angenommen werden, noch Auszahlungen erfolgen.

Bromberg, ben 20. Marg 1849.

Königliches Oberlandesgericht.

1) dla powiatu Bydgoskiego, Szubskiego i Inowraciawskiego w Bydgoszczy,

2) dla powiatu Wagrowieckiego, Mogilnińskiego i Gnieznieńskiego w Gnieznie,

 dla powiatu Wyrzyskiego, Chodzieskiego i Czarakowskiego w Pile.

Sprawy cywilne processowe, kredytowe i śledcze jakie dotąd w instancyi II. w Najwyższym Sądzie Appellacyinym w Poznaniu obrabiane były jako też i te sprawy Sądu Głównego Ziemiańskiego, które stosownie do powyższego Sądom Powiatowym nie przypadają, przechodzą na tutéjszy Sąd Appellacyiny, do którego także decyzye na podania rekursowe w sprawach tyczących się wykroczeń policyinych należeć będą.

Decyzye na zażalenia o nieważność w sprawach cywilnych i śledczych należeć będą do Król. Najwyższego Try-

bunalu w Berlinie.

Ponieważ z dniem 1. Kwietnia r. b. według wzwyż rzeczonego także depozytoryum Głównego Sądu Ziemiańskiego przechodzi na Sądy Powiatowe, przeto przy Głównym Sądzie Ziemiańskim nadal ani płace odbierane ani uiszczane nie będą.

Bydgoszcz, dnia 20. Marca 1849. Król. Główny Sąd Ziemiański.

Den Mechanikern Gebrüdern Bornardel zu Berlin ist unterm 7. März 1849 ein auf 4 hintereinandersolgende Jahre und für den ganzen Umfang des Preuß. Staats gültiges Patent auf einen Haspel mit Zähler in der durch Zeichnung und Beschreibung nach- gewiesenen Zusammensetzung,

ertheilt worden.

[162]

Dem Werkneister Heinrich Korsten zu Cöln ist unterm 6. März 1849 ein auf Fünfhintereinanderfolgende Jahre und für den ganzen Umfang des Preußischen Staats gultiges Patent

auf die Zubereitung eines Thonpulvers und Thonlacks zum weißen Lederansfrich, insoweit Dieselbe nach der eingereichten Beschreibung als nen und eigensthümlich erkannt worden, und ohne Jemand im Gebrauche bekannter Stoffe zu gleichem Zwecke zu behindern,

ertheilt morben.

Sierzu ber öffentliche Ungeiger Dr. 14.

## Amtsblatt

## DZIENNIK

Cer

### URZĘDOWY

Königl. Regierung zu Bromberg. Król. Regencyi w Bydgoszczy.

## M. 15.

Bromberg, den 13. April 1849. — Bydgoszcz, dnia 13. Kwietnia 1849.

[163] Befanntmachung.

Das General-Postamt hat bereits wiederholt darauf aufmerksam gemacht, daß jett, nachdem das für declarirte Geldsendungen zu zahlende Porto beträchtlich herabgesett worden ist, es im Interesse der Versender von Geldern und werthvollen Gegenständen liegt, den Werth solcher, der Post auwertrauter Sendungen zu deklariren.

Dessen ungeachtet gelangen noch fortwährend Reclamationen wegen angeblich zur Post gelieferter, aber nicht an ihre Adresse gelangter Geldbriefe an das General-Post-Amt. Die in Folge solcher Reclamationen angestellten Nachforschungen sind in der Regel erfolglos, weil in vielen Fällen nicht einmal die wirkliche Einlieferung der Briefe und Gelder außer Zweisel gestellt werden kann, überdieß auch die Natur des Postdienstes nicht erlaubt, seden gewöhnlichen Obwieszczenie.

Jeneralny Urząd pocztowy zwrócił już kilkakrotnie na to uwagę, że gdy teraz opłacać się mające portorium za deklarowane posełki pienieżne znacznie zniżone zostało, to właśnie dla przesełaczy pieniedzy i kosztownych przedmiotów pobudką stać się powinno, wartość tych poczcie powierzonych posełek zadeklarować.

Pomimo tego nadchodzą jeszcze ciągle do Jeneralnego Urzędu pocztowego reklamacye względem na pocztę oddanych, lecz podług adressu do miejsc przeznaczenia nieprzybyłych listów pieniędzmi obciążonych. Przedsiewzięte z powodu takowych reklamacyów śledztwa są zwykle bezskuteczne, w wielu bowiem przypadkach rzeczywiste nawet oddanie listów i pieniędzy z pewnością dowiedzionem być niemoże i oprocz tego istola

Brief mit folder Gorgfalt zu bebandeln, daß beffen Berbleiben nachgewiesen werben tonnte. Die Berfender von Gelbern merben baber wiederholt bringend aufgeforbert, ben Inhalt folder Gendungen zu beklariren. Die bafür ju gablende Gebühr ift im Berbaltniß zu bem Werthe ber Gendung fo maßig, baß fie gegen bie Gicherheit nicht in Betracht fommen fann, welche burd bie Deklaration erlangt wird. Für ben Berluft nicht beklarirter Gelber und Werthsenbungen wird von der Postverwaltung in keinem Falle Erfaß geleistet. Wer die Deflaration baber unterläßt, bat ben für iln baraus entstehenden Nachtheil lediglich sich felbst zugufdreiben.

Berlin, den 9. März 1849. General=Postamt.

[164] Befanntmachung.

In dem Dienstbetriebe der Post-Anstalten sind zum Nachtheile des Publicums dadurch mannigsache Uebelstände herbeigeführt worden, daß die Aufgeber von Packeten den dazu gehörigen Begleitbrief noch in der Weise benutt haben, um Geld oder Gegenstände von augegebenem Werthe in den Beschitbrief zu verpacken. Damit in dem Gessanmt-Interesse des Publicums die erforderliche Klarheit im Postbetriebe aufrecht erhalten werde, sieht sich das General-Post-Amt zu der Bestimmung genöthigt, das

zu Padet-Sendungen jeder Art, mithin auch zu Padeten mit angegebenem Werthe, zu recommandirien Padeten,

służby pocztowej niedozwala obchodzić się z każdym zwyczajnym listem z taka troskliwościa, ażeby podzianie sic onegoż wykazane być mogło. Wzywaja sie przeto przesełacze pieniedzy na nowo i usilnie, aby objetość tym podobnych poselek deklarowali. Oplata za takowe jest w proporcyi wartości posełki tak umiarkowana, iż co do bezpieczeństwa, które sie przez deklaracya osiąga, wcale na uwage nie zasługuje. Zagubienia niezadeklarowanych posetek z pieniedzmi i kosztownemi przedmiotami Zarząd pocztowy w żadnym razie niewynagradza. Kto wiec zaniecha takowej deklaracyi, sam sobie przypisać będzie musiał wine straty ztad wyniknać mogacej.

Berlin, dnia 9. Marca 1849. Jenéralny Urząd pocztowy.

#### Obwieszczenie.

Rożne a publiczności szkodliwe zatrudnienia dla służby pocztowej ztad pochodziły, że oddawca pakietu, list do tego należący, jeszcze tak używał, iż w niego kładł pieniadze lub przedmioty wartość podaną obejmujące. Aby wiec w ogólnym interesie publiczności, utrzymać jame postępowanie w obrotach pocztowych, widzimy się zniewoleni postanowić i stanowimy, że

do przesyłek pakietów wszelkiego rodzaju, zatem również do paczek wartość podaną obejmujących, do pageld u. s. w.,
nur solche Begleitbriefe gehören burfen,
welche einen letigen Frachtbrief ausmachen
oder in einem gewöhnlichen Briefe bestehen,
der kein Geld und keine anderen Gegenstände von angegebenen Werthe enthält.
Der Begleitbrief muß mit demselben Siegel versehen sein, mit welchem das Packet
verschlossen ist.

Die Königlichen und öffentlichen Behörden und das correspondirende Publikum wollen

biefe Borfdrift genau beachten.

Berlin, ben 17. Marg' 1849.

General = Poft = Amt.

kietów polecanych, do barylek, worków i skrzynek z pieniędzmi i t. d. tylko próżne listy frachtowe, albo zwyczajne listy bez żadnych pieniędzy, i bez żadnych przedmiotów wartość jaka mających, dołączane być mogą, które opatrzone być winny taka sama pieczątka, jaka jest paczka opieczętowana.

Władze Królewskie i inne, wraz z publicznością korrespondująca, zechca ściśle uważać na przepis niniejszy.

to be this of a

Berlin, dnia 17. Marca 1849. Jeneralny Urzad Poczt

#### [165]

#### Betanntmachung.

Durch den kürzlich zwischen Großbritannien und den Bereinigten Staaten von Nord-Amerika abgeschlossenen Postvertrag ist das Seeporto für die zwischen beiden köndern zu befördernde Correspondenz von einem Shilling (10 Sgr.) auf acht Pence (6\frac{2}{3} Sgr.) für den einsachen, die \frac{1}{2} Unze (1 Loth) schweren Brief herabgesetzt worden. Diese Portoermäßigung findet auch auf die über England zu befördernden Briefe zwischen Preußen und irgend einem Theile der Bereinigten Staaten von Nordamerika Anwendung. Das diesseits für die gedachte Correspondenz zu entrichtende Gesammtporto, welches früher 20 far. betrug, stellt sich hiernach künstig auf 16\frac{2}{3} sgr. für den einsachen Brief.

Der bisherige Frankirungszwang für die in Rede stehende Correspondenz muß für jest noch bestehen bleiben, dergestalt, daß die diesseitigen Correspondenten hinwärts stets das Porto bis zum amerikanischen Landungshafen, herwärts dagegen das Porto von dem amerikanischen Ausgangshasen ab zu entrichten haben, während die Bezahlung des nordamerikanischen Landportos stets ben dortseitigen Correspondenten anheimfällt.

Coursberichte, Preis-Courante und überhaupt alle Drucksachen unter Kreuzband, welche zwischen Preußen und pen Nordamerikanischen Freistaaten über England versendet werden, unterliegen nach wie vor dem vollen Briefporto, mit alleiniger Ausnahme ber Beitungen, für welche bie bisberigen ermäßigten Gage unverandert bleiben.

Berlin, ben 22. Marg 1849.

General = Poft = Amt.

| Verfügungen | ber Königl | . Regierung. | Urządzenia | Król. | Regencyi. |
|-------------|------------|--------------|------------|-------|-----------|
|             |            |              | •          |       |           |

[166] Kaffenguftand des Schullehrer, Wittmen, und Baifen, Unterftugungevereins bes Bromberger

Reglerungs Begirts.

Der Raffenzustand bes unter unserer Bermaltung ftebenben Stammvermogens biefes Bereins war am Schluffe bes Rechnungs= Jahres 1848 folgenber:

Stan kassowy związku wspomożeniu wdóty i sierot nauczycieli szkolnych obwodu Regencyi Bydgoskiej,

Stan kassowy znajdującego się pod nasza administracya majatku zakładowego tego zwiazku był na końcu roku rachunkowego 1848 nastepujacy:

Die Ginnahme betrug: 1. für die Borgeit mit Ginschluß bes baaren Bestandes für 1847 1076 Thir. 28fg. 8 pf.

2. für bas 3abr 1848.

a) an Ueberschüffen aus ben Rreisanstalten 675 Thir. 11 fgr. 1 pf.

b) an Rapitalszinsen . 1326

c) außerordentliche Ginnahme . 3 4 = 10 =

> 2004 18 = 5 = zusammen 3081

> > 373

Die Ausgabe bagegen:

2681 Thir. 3 fgr. 7 pf. a) zur ginebaren Belegung .

b) zu außerordentlichen Ausgaben

2708 3 = 8 =

Mithin verblieb ein baarer Bestand von ber inzwischen größtentheils auch ichon ginsbar angelegt ift.

Außerdem geboren zum Stammvermögen in verzindlichen Ravitalien:

a) Staatsschuloscheine über . . 1000 Thir.'

b) posensche Pfandbricfe zu 48 über 575

c) bergleichen ju 31 0 540

d) Spootbeken zu 5 % 25,283 20

27398 = 20

bas gesammte Bestandsvermögen beträgt alfo 27771 Thl. 28 fg.

a permula

| Dochod wynosił:  1) za przeszły czas włacznie gotowego remanentu pro 184 | 17 1076 to 1 22 cen 9 con   |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 2) za rok 1848                                                           | 10 to tai. 20 sgr. 6 ten.   |
| a. z superat z instytutów powiatowych 675 tal. 11 sgr.                   | 1 for                       |
| b. z prowizyi od kapitałów 1326 – 2 –                                    |                             |
|                                                                          |                             |
| c. z nadzwyczajnego dochodu . $3-4-1$                                    |                             |
|                                                                          | 2004 — 18 — 5 —             |
| 000                                                                      | olem 3081 - 12 - 1 -        |
| Wydatek zaś:                                                             | ,0001 12                    |
| a. na umieszczenie na prowizya . 2681 tal. 3 sgr.                        | 7 fen                       |
| b. na nadzwyczajne wydatki 27 — " —                                      | 1 —                         |
| os ma, madri j chajno ii j dadai                                         |                             |
|                                                                          | 2708 tal. 3 sgr. 8 fen.     |
| pozostało się zatém w gotowym zapasie                                    | . '373 tal. '8 sgr. 5 fen.  |
| który też po większéj cześci na prowizyą umieszczony z                   | costał.                     |
| Prócz tego należa do zakładowego majatku kapitały                        | pro-                        |
| wizya przynoszace:                                                       | •                           |
| a. w obligach długu skarbowego na 1000 tal.                              |                             |
| b. w Poznańskich listach zasta-                                          |                             |
| wnych à 4 $\frac{9}{6}$ 575 —                                            |                             |
| c. w tychże à 3½ %                                                       |                             |
| c. w tychże à $3\frac{1}{2}$ $\frac{2}{5}$                               |                             |
|                                                                          | 0770004al 90 am             |
|                                                                          | - 27398tal. 20 sgr.         |
| Caty zapas majatku wynosi wiec                                           | . 27771 tal. 28 sgr. 5 fen. |

Cały zapas majatku wynosi wiec

27771 tal. 28 sgr. 5 fen.

Es erhielten Ende 1848 32 Wittwen und 6 Waisen verstorbener Schullehrer Penssonen aus diesem Fonds und zwar erstere zu 16 Thlr. und letztere zu 8 Thlr. jährslich zusammen 560 Thlr.

Der Verein bestand am Schlusse bes Jahres 1848 aus überhaupt 559 Mitgliedern.

Die ersten Vorsteher der Kreisanstalten, venen zugleich die Rendantur der Kassen obliegt, waren:

1) für den Kreis Bromberg der Lehrer . Thiede in Klein Bartelfee,

Z tego funduszu dostało na końcu 1848 roku 32 wdów i 6 sierot zmarłych nauczycieli szkolnych pensye, mianowicie pierwsze po 16 tal. a ostatnie po 8 tal. rocznie ogółem 560 tal.

Związek składał się na końcu roku 1848 w ogólności z 559 członków.

Pierwszemi dozorcami instytutów powiatowych, do których także rendantura kass należy, byli:

1) dla powiatu Bydgoskiego nauczyciel Thiede w M. Bartodziejach,

- 1 INC

2) für ben Kreis Chodziesen der Lehrer Reinert in Chodziesen,

3) für den Kreis Czarnikau der Prediger

Grupmacher in Czarnifau,

4) für den Kreis Gnesen der Lehrer Greiter in Gnesen,

5) für den Kreis Inowraclaw der Lehrer

Miglaff in Inowraclaw,

6) für den Kreis Mogilno der Lehrer Kopitsch in Mogilno,

7) für den Kreis Schubin der Prediger

Wolff in Labischin,

8) für den Kreis Wirsit der Superintenbent Fuchs in Miafleczko und

9) für ben Kreis Wongrowiec der Pfarrer Musolff in Wongrowiec.

Bromberg, ben 24. Marg 1849.

Ronigliche Regierung, Abtheilung bes Innern. 2) dla powiatu Chodzieskiego nauczyciel Reinert w Chodzieżu,

3) dla powiatu Czarnkowskiego Xiadz

Grützmacher w Czarnkowie,

4) dla powiatu Gnieznieńskiego nauczyciel Greiter w Gnieżnie,

 dla powiatu Inowracławskiego nauczyciel Mitzlaff w Inowracławiu,

6) dla powiatu Mogilnińskiego nauczyciel Kopitsch w Mogilnie,

7) dla powiatu Szubińskiego X. Wolff

w Łabiszynie.

8) dla powiatu Wyrzyskiego X. Superintendent Fuchs w Miasteczku,

 dla powiatu Wągrowieckiego X. proboszcz Musolff w Wągrowcu.

Bydgoszcz, dnia 24. Marca 1849.

Król. Regencya, Wydział spraw wewnętrznych.

[167]

Der Candidat der Feldmeßkunst Emil George Böthke ist als Feldmesser bestätigt und vereidigt worden. Seine Arbeiten ha= ben öffentlichen Glauben.

Bromberg, ben 30. Marg 1849.

Rönigl. Regierung, Abtheilung bes Innern. Kandydat sztuki miernictwa polowego Emil Jerzy Bœthke miernikiem polowym zatwierdzony i przysięgą zobowiązany. Jego prace mają publiczną wiarę.

Bydgoszcz, dnia 30. Marca 1849.

Król. Regencya, Wydział spraw wewnętrznych.

#### [168] Personal-Chronif.

Der Mühlenbesitzer und Communalsteuers-Erheber Samuel Gördel in Bzowiec ist in der letztern Eigenschaft auch für die Ges meinde Winiec, Mogilnoer Kreises, gewählt und bestätigt worden.

#### Kronika osobista.

Posiadacz młyna i kommunalny poborca Samuel Gærdel w Bzowcu, w ostatniem znaczeniu także dla gminy Winiec, powiatu Mogilnińskiego, obrany i potwierdzony. [169] Befanntmadung.

Es wird hierdurch zur Kenntniß gebracht, daß das in Gemäßheit des Gesches vom 2. Januar d. J. gebildete Appellationsgericht zu Posen mit dem heutigen Tage in Wirksamkeit getreten ist.

Pofen, ben 1. April 1849.

Das Appellationsgerichts = Prä= fibium.

[170] Befanntmadung.

Die Getichts-Eingesessenen unseres Despartements machen wir auf die mit dem 1. April d. J. ins Leben tretenden, durch die Berordnung vom 2. Januar d. J. herbeigeführten Beränderungen in den Jurisdictions-Verhältnissen ausmerksam.

Die bisher bei bem Oberlandesgerichte bearbeiteten Civilprozeß-Sachen, Hypothesten=, Vormundschafts-, Nachlaß- und Kresdit-Sachen, sowie die Entscheidungen erster Instanz in allen Untersuchungssachen, serner die Untersuchung und Bestrafung der Polizei-Verzehen, welche bisher den Polizeibeshörden zugestanden hat, gehen auf die mit dem gedachten Zeitpunkte in Wirksamkelt tretenden, zugleich die Stelle der bisherigen Land- und Stadt- Gerichte einnehmeuden Kreisgerichte in Bromberg, Inowraclaw, Trzemesno, Gnesen, Schubin, Wongrowiec, Lobsens, Schneidemühl und Schönlanke über.

Das Land= und Stadtgericht in Filehne wird mit bemfelben Zeitpunkte mit dem

Obwieszczenie.

Podaje się ninlejszém do wiadomości publicznéj, iż ustanowiony prawem z dn. 2. Stycznia r. b. Sad Appellacyjny w Poznaniu z dniem dzisiejszym działanie swoje rozpoczął.

Poznań. dnia 1. Kwietnia 1849.

Prezydium Sądu Appellacyjnego

Obwieszczenie.

Zwracamy niniéjszém uwage mieszkańców obwodu naszego sądownictwa na zmiany jakie w skutek ustawy z dnia 2. Stycznia r. b. z dniem 1. Kwietnia r. b. zajdą w stosunkach jurysdykcyi.

Sprawy processowe cywilne, hypoteczne, opiekuńcze, pozostałości i kredytowe dotąd przez Sąd Główny Ziemiański obrabiane, oraz decyzye instancyi pierwszej we wszystkich sprawach śledczych, jako też dochodzenie i karanie uchybień policyinych dotąd przy władzach policyinych zostające, przechodzą od 1. Kwietnia r. b. na Sądy powiatowe w Bydgoszczy, Inowracławiu, Trzemesznie, Gnieznie, Szubinie, Wągrowcu, Łobżenicy, Pile i Trzciance, które od tegoż dnia w miejsce ustających dotychczasowych Sądów Ziemsko – miejskich urzędowanie rozpoczynają.

Sad Ziemsko-miejski w Wieleniu z Sadem Ziemsko-miejskim w Trzciance Land= und Stadtgerichte iu Schönlanke zueinem Kreisgerichte, welches in Schönlanke seinen Sit hat, vereinigt. Es verbleibt aber in Filehne eine aus 3 Richtern beste= hende Deputation dieses Kreisgerichts.

Ferner hört auch die Besugnis einzelner vom Oberlandesgericht zur Aufnahme von Verträgen über Parzellirung von Grundstüden beauftragter Richter in den verschiedenen Kreisen auf.

Das Verfahren mit Schwurgerichten wird

ftattfinden:

1) für die Kreise Bromberg, Schubin und Inowraclaw in Bromberg,

2) für die Kreise Wongrowiec, Mogilno

und Gnefen in Gnefen,

3) für die Kreise Wirsit, Chodziesen und Czarnikan in Schneidemuhl.

Die bisher bei bem Oberappellationsgerichte zu Posen bearbeiteten Civil-ProzeßSachen, Kredit= und Untersuchungs-Sachen
zweiter Instanz, desgleichen die Geschäfte des Oberlandesgerichts, soweit sie nach Obigem nicht den Kreisgerichten zufallen, gehen auf das mit dem gedachten Zeitpunkte in Wirfsamkeit tretende hiesige Appellationsgericht über, welchem auch die Entscheidung auf die Rekursgesuche in Polizei = Contraventions-Sachen zusteht.

Der Entscheidung auf Nichtigkeits = Besschwerden in Civils und Untersuchungssachen wird dem Königlichen Ober = Tribunal in

Berlin zufteben.

Da nach Obigem mit dem 1. April d. 3. auch das Depositum des Oberlandesge= richts auf die Kreisgerichte übergeht, so w jeden Sąd Powiatowy, który będzie miał swoje miejsce w Trzciance, od 1. Kwietnia r. b. połączony zostanie. We Wieluniu zaś będzie deputacya tegoż Sądu Powiatowego z trzech sędziów się składająca.

Upoważnienie jakie przez Sąd Główny Ziemiański, pojedyńczym sędziom do przyimowania układów o cząstkowanie gruntów w różnych powiatach jest na-

dane, ustaje.

Postępowanie z Sądami przysięgłych odbywać się będzie:

1) dla powiatu Bydgoskiego, Szubskiego i Inowraciawskiego w Bydgoszczy,

2) dla powiatu Wagrowieckiego, Mogilnińskiego i Gnieznieńskiego w Gnieznie,

3) dla powiatu Wyrzyskiego, Chodzieskiego i Czarnkowskiego w Pile.

Sprawy cywilne processowe, kredytowe i śledcze jakie dotąd w instancyi II.
w Najwyższym Sądzie Appellacyinym w
Poznaniu obrabiane były jako też i te
sprawy Sądu Głównego Ziemiańskiego,
które stosownie do powyższego Sądom
Powiatowym nie przypadają, przechodzą
na tutejszy Sąd Appellacyiny, do którego
także decyzye na podania rekursowe w
sprawach tyczących się wykroczeń policyinych należeć będą.

Decyzye na zażalenia o nieważność w sprawach cywilnych i śledczych należeć bedą do Król. Najwyższego Try-

bunalu w Berlinie.

Ponieważ z dniem 1. Kwietnia r. b. według wzwyż rzeczonego także depozytoryum Głównego Sądu Ziemiańskiego können beim Dberlandesgerichte ferner weber Einzahlungen angenommen werben, Auszahlungen erfolgen.

Bromberg, ben 20. Märg 1849.

Königliches Dberlandesgericht.

przechodzi na Sądy Powiatowe, przeto przy Głównym Sadzie Ziemiańskim nadal ani place odbierane ani uiszczane nie beda.

Bydgoszcz, dnia 20. Marca 1849.

Król. Główny Sad Ziemiański.

[171]

Die Ernennung der Polizei Anwalte betreffend.

Rachdem durch die Verordnung vom 3. Januar c. (Gesetsfammlung Seite 14) betref fend die Einführung bes mundlichen und öffentlichen Verfahrens mit Geschworenen in Untersuchungssachen, bas Institut ber Polizei-Unwaltschaft angeordnet worden, ift nunmehr nach Anleitung bes S. 28 ber allegirten Berordnung, und in Uebereinstimmung mit bem Beirn Ober-Staatsanwalt die Berwaltung ber Beschäfte ber Polizei-Anwalte nachstebenben Beamten fommiffarisch übertregen worden:

#### im Rreife Bromberg:

für die Stadt Bromberg bem Bürgermeifter Benne, 1)

Voln. Crone bem Bürgermeifter Caffner, 2)

3) für den Polizei-Diftrift Groß-Bartelfee, bein Domainen-Rentmeister und Polizei-Diftrifte-Rommiffarius Rienit zu Bromberg,

für den ländlichen Polizei-Diftrift Bromberg, dem Polizei-Diftrifte-Rommiffarius Schreiber zu Bromberg,

für den Polizei-Diftrift Zolendowo, dem Polizel-Diftrifts-Kommiffarius Fälpft 5) zu Zolendowo,

für den Polizei-Distrift Wilczat, bem Polizei-Distrifts-Kommissarius Schrader 6)

au Wilczaf bei Bromberg,

für den ländlichen Polizei=Diftrift Poln. Erone, dem Domainen = Rentmeister 7) und Volizei-Diftrifte-Kommiffarius Stadion zu Poln. Crone.

#### 3m Rreife Gnefen:

für bie Stadt Gnefen, bem Bürgermeifter v. Zembrzusti, 1)

für ben landlichen Polizei-Diftrift Gnefen, bem interimistischen Domainen-Rent-2) meifter und Polizei-Diftrifte-Rommiffarins Frentag zu Gnefen,

für ben Polizei-Diftrift Rledo, dem Polizei = Diftrifte-Rommiffarius Guymann 3)

in Rledo,

4) für ben Polizei = Diftritt Czerniejewo, dem Polizei = Diftritte = Kommiffarius Blindow in Czerniejewo,

für ben Polizei-Diftrift Bittowo, bem Polizei-Diftrifte-Kommiffarius Rummer 5) in Wittowo.

#### 3m. Rreife Chobgiefen: III.

für die Stadt Schneidemubl, bem Bürgermeifter Eichblatt,

2) Chodziefen, bem Bürgermeifter Rleinfeld, resgl.

3) Margonin, bem Burgerme fter Alberti, besgl.

Usez, dem Bürgermeister Mülisch, 4) besal.

für ben Polizei-Diftritt Chodziesen, bem Polizei-Diftrifte - Rommiffarius Jante in Chodziesen,

für ben Volizei-Distrift Margonin, bem Volizei-Distrifts-Kommiffarius Gimler 6)

in Margonin,

für den landlichen Diftrift Schneidemubl, dem Domainen-Rentmeister und Polizei-Diftritte-Rommiffarius Anopmuß zu Schneidemühl.

#### 3m Rreife Czarnitau:

für die Stadt Czarnifau, bem interimistischen Bürgermeister Schmedel daselbft,

Schönlante, bem Bürgermeifter Magty, besgl.

2) Filchne, bem Burgermeifter Mebem, 3) besgl.

für ben Polizei-Difiritt Czarnifau, bem Polizei-Diftrifte-Rommifferius Rummer 4) in Czarnifau,

für ben ländlichen Volizei-Distrift Schöulante, bem Domainen-Rentmeister und 5)

Volizei-Diftrifte-Rommiffarius Polzin zu Schonlante,

für ben Polizei-Diftrift Brefchin, bem Polizei Diftrifte Rommiffarius Rali-6) nowski in Filebne,

für ben Polizei=Distrift Filebne, bem Polizei=Distrifte = Rommiffarius Rafchte

in Filebne.

#### 3m Kreife Inowraclaw:

für bie Stadt Inowraclam, bem Bürgermeister Neubert, 1)

Strzelno, bem interimiftischen Burgermeifter Melte, 2) besal.

für den ländlichen Polizei - Diftrift Inowraciam, dem Domainen = Rentmeifter 3) und Polizei-Diftritte-Rommiffarius Radte in Inowraclam,

für den Polizei-Diftrift Penchowo, dem Polizei-Diftrifts-Rommiffarius v. Gim-4)

a belief to

nig ju Vendowo,

• 5) für den Polizei-Diftrift Gniewkowo, tem Polizei-Diftrifts-Rommiffarius Rlarowsti zu Gniemtowo,

6) für den Polizei = Distrikt Bonkowo, dem Polizei = Distrikts = Kommissarius Klawitter in Bonkowo,

7) ifür den ländlichen Polizei-Distrikt Strzelno, dem Domainen = Rentmeister und Polizei-Distrikts-Kommissarius Jamrowski in Strzelno.

#### VI. 3m Kreife Mogilno.

1) für die Stadt Trzemegno, bem interimistischen Burgermeifter Priebe,

2) desgl. Mogilno, dem Burgermeifter Profe,

3) für den Polizei = Diftrift Patosc, dem Polizei = Diftrifts = Kommiffarius Burg in Patosc,

1) für ben Polizei = Distrikt Gembic, bem Polizei = Distrikts = Kommissarius Reep

in Gembic,

5) für den Polizei-Distrikt Szelejewo, dem Polizei-Distrikts - Kommissarius Molkenthin in Szelejewo,

6) für den ländlichen Polizei-Distrikt Mogilno, dem Domainen = Rath und Polizei-Distrikts-Rommissarius Tonn zu Mogilno.

#### VII. 3m Rreife Schubin:

1) für bie Stadt Schubin, bem Burgermeister Raat,

2) beegl. Erin, bem intr. Burgermeifter Möglich,

3) beegl. Buin, bem intr. Burgermeifter Rerften,

4) für ben Polizei = Diftrikt Gonzawa, bem Domainen = Rentmeister und Polizei = Diftrikts : Rommissarius Heinrici zu Gonzawa,

5) für den Polizei-Diftrift Schubin, dem Polizei-Diftrifts-Rommiffarius Ullmann

in Schubin,

6) für den Polizei=Diftrift Labischin, dem Polizei=Diftrifte-Kommissarius Borchert in Labischin,

7) für den Polizei = Diftrift Exin, dem Polizei = Diftrifte = Kommiffarius von Elfa= nowski in Exin.

#### VIII. 3m Rreife Birfip.

1) für die Stadt Ratel, dem Bürgermeister Raulfuß,

2) desgl. und Polizei-Diftrift Lobsens, dem Polizei-Diftrifte-Kommiffarins Schneider in Lobsens,

3) für den Polizei-Diftrift Wirsis, dem Polizei-Diftrifts-Kommiffarius Grunwald zu Wirsis,

4) für den Polizei-Distrift Wisset, dem Polizei-Distr.-Kommissarius Dams in Wisset,

für den ländlichen Volizei-Diftrift, dem Domainen-Rentmeister und Volizei-Diffrifte-Rommiffarius Bordert in Natel.

#### IX. 3m Rreife Bongrowiec.

für Die Stadt Wongrowiec, bem Bürgermeifter Meyer,

für den Polizei-Diftrift Gollancz, tem Polizei-Diftrifts-Rommiffarius Bulmin 2) in Gollanca.

far ben Polizei = Diftrift Janowiec, bem Polizei = Diftrifte = Rommiffarius Gin= 3)

fporn in Janowiec,

für ben Polizei-Diftrift Schoden, bem Polizei-Diftrifts-Kommiffarius Schmidt in Gooden,

5) für ben ländlichen Polizei = Diftrift Wongrowiec, bem Domainen = Rentmeifter und Volizei-Diftrifte-Rommiffarius Suffener zu Wongrowiec.

Da bie allegirte Berordnung vom 3. Januar c. bereits vom 1. April c. ab gefeßliche Rraft erhalten bat, fo tritt bie Amtsthätigfeit der Polizei-Unwalte fofort ins Leben.

Bromberg, ben 7. April 1849.

In Bertretung bes Regierunge-Prafibenten:

Mebes. Dber=Regierungs=Rath.

#### [172]

#### etanntmadung.

Bon dem unterzeichneten akademischen Senate wird hierdurch bekannt gemacht, daß die Immatrifulationen bei ber hiefigen Universität für bas Sommersemester 1849 an ben Tagen: ben 26., 30. April und ben 3. Mai b. 3., Rachmittags um 4 Uhr, im Collogio Albertino vorgenommen werden follen.

Königeberg, ben 24. Märg 1849.

Königl. akabemischer Genat.

hierzu ber öffentliche Anzeiger Dr. 15.

## Umtsblatt

## DZIENNIK

#### URZĘDOWY

Königt. Regierung zu Bromberg. Król. Regencyi w Bydgoszczy.

## M. 16.

Bromberg, den 20. April 1849. — Bydgoszcz, dnia 20. Kwietnia 1849.

#### Allgemeine Gesetssammlung. [173]

Das 10. Stud ber biesjährigen Befeg-

fammlung enthält: unter

Rr. 3107. Bertrag zwischen Preugen und bem Großherzogthum Luremburg, wegen Berhütung und Bestrafung ber Forst-, Jagd= und Fischereifrevel. Bom 9. Februar, ratificirt am 12. März 1849.

Dr. 3108. Allerhöchfte Bestätigungs = Ur= funde des vierten Rachtrages jum Statut ber Niederschlesisch=Martischen Gifen= bahn-Gefellschaft, nebst biefem Rachtrage.

Bom 23. Februar 1849.

Dr. 3109. Allerhöchster Erlag vom 9. März 1849, betreffend die ber Stadt Sattin= gen in Bezug auf den funftmäßigen Umbau und die dauffeemäßige Unterhaltung Der Gemeinde Chaussee von Nierenhof bis hattingen bewilligten fiefalischen Borrechte.

#### Powszechny Zbiór Praw.

Oddział 10. tegorocznego Zbioru praw

zawiera: pod

Nr. 3107. Umowa miedzy Prussami i Wielkiem Xiestwem Luxemburgskim, wzgledem zapobieżenia i ukarania przestepstw przeciw ustawom leśnym, towieckim i rybołowczym. Z dnia 9. Lutego; ratifikowana dnia 12. Marca 1849.

Nr. 3108. Najwyższy dokument potwierdzenia czwartego dodatku do statutu towarzystwa Dolno-Szlasko-Marchijskiej kolei żelaznej, wraz z tymże dodatkiem. Z dnia 23. Lutego 1849.

Nr. 3109. Najwyższy rozkaz z dnia 9. Marca 1849, tyczący się praw fiskal-nych nadanych miastu Hattingen co do kunsztownego wybudowania i utrzymywania drogi żwirowej gminnej od Nierenhof do Hattingen.

a CONTRACTOR

[174] Befanntmachung.

In dem Dienstbetriebe der Post-Anstalten sind zum Nachtheile des Publicums dadurch mannigsache Uebelstände herbeigeführt worden, daß die Ausgeber von Packeten den dazu gehörigen Begleitbrief noch in der Weise benutzt haben, um Geld oder Gegenstände von angegebenem Berthe in den Begleitbrief zu verpacken. Damit in dem Gestaumt-Interesse des Publicums die erforderliche Klarheit im Postbetriebe aufrecht erhalten werde, sieht sich das General-Post-Amt zu der Bestimmung genöthigt, daß

ju Padet=Sendungen jeder Art, mithin auch zu Padeten mit angegebenem Werthe, zu recommandirten Padeten, zu Fässern, Beuteln und Kisten mit

Gelb u. f. m.,

nur solche Begleitbriefe gehören dürfen, welche einen lerigen Frachtbrief ausmachen ober in einem gewöhnlichen Briefe bestehen, der kein Geld und keine anderen Gegenstände von angegebenem Werthe enthält. Der Begleitbrief muß mit demselben Siezgel versehen sein, mit welchem das Packet verschlossen ist.

Die Königlichen und öffentlichen Behörden und bas correspondirende Publikum wollen

diese Borschrift genau beachten.

Berlin, ben 17. Marg 1849.

General = Poft = Umt.

Obwieszczenie.

Rożne a publiczności szkodliwe zatrudnienia dla służby pocztowej ztad pochodziły, że oddawca pakietu, list do tego należący, jeszcze tak używał, iż w niego kładł pieniadze lub przedmioty wartość podaną obejmujące. Aby wiec w ogólnym interesie publiczności, utrzymać jasne postępowanie w obrotach pocztowych, widzimy się zniewoleni postanowić i stanowimy, że

do przesyłek pakietów wszelkiego rodzaju, zatem również do paczek wartość podaną obejmujących, do pakietów polecanych, do baryłek, worków i skrzynek z pieniedzmi i t. d. tylko próżne listy frachtowe, albo zwyczajne listy bez żadnych pieniedzy, i bez żadnych przedmiotów wartość jaka mających, dołączane być mogą, które opatrzone być winny taką sama pieczątką, jaką jest paczka opieczetowana.

Władze Królewskie i inne, wraz z publicznością korrespondująca, zechca ściśle uważąć na przepis niniejszy.

Berlin, dnia 17. Marca 1849. Jeneralny Urząd Poczt.

[175] Befanntmadung.

Das General-Postamt hat bereits wiederbolt barauf aufmerkfam gemacht, bas-jest. Obwieszczenie.

Jeneralny Urząd pocztowy zwrócił już kilkakrotnie na to uwage, że gdy teraz nachdem das für beclamirte Geldsenbungen zu zahlende Porto beträchtlich herabgesetzt worden ist, es im Interesse der Versender von Geldern und werthvollen Gegenständen liegt; den Werth folcher, der Post anvertrauter Sendungen zu deklariren.

Deffen ungeachtet gelangen noch fortwährent Reclamationen wegen angeblich zur Post gelieferter, aber nicht an ihre Abreffe gelangter Gelbbriefe an bas General-Poft-Die in Folge folder Acclamationen angestellten Nachforschungen find in der Regel exfolglos, weil in vielen Fallen nicht einmal die wirkliche Ginlieferung ber Briefe und Gelder außer Zweifel gestellt werden fann, überdieß auch die Natur bes Poft= Dienstes nicht erlaubt, jeden gewöhnlichen Brief mit folder Gorgfalt zu behandeln, daß deffen Berbleiben nachgewiesen werben fonnte. Die Berfender von Geldern werben baber wiederholt bringend aufgefordert, ben Inhalt folder Genbungen zu beflariren. Die dafür zu zahlende Gebühr ift im Berbaltniß gu bem Berthe ber Genbung fo maßig, baß fie gegen bie Giderbeit nicht in Betracht fommen fann, welche burch bic Deklaration erlangt wird. Für ben Verluft nicht beklarirter Gelber und Werthsendungen wird von ber Postverwaltung in feinem Falle Erfat geleistet. Wer die Deklaration baber unterläßt, bat ben für ibn baraus entftebenben Nachtheil lediglich fich felbft guauschreiben.

Berlin, den 9. Marg 1849. General=Poftamt. opłacać się mające portorium za deklarowane posełki pieniężne znacznie zniżone zostało, to właśnie dla przesełaczy pieniędzy i kosztownych przedmiotów pobudką stać się powinno, wartość tych poczcie powierzonych posełek zadeklarować:

Pomimo tego nadchodza jeszcze ciagle do Jeneralnego Urzedu pocztowego reklamacye względem na poczte oddanych, lecz podług adressu do miejsc przeznaczenia nieprzybyłych listów pieniedzmi obciażonych. Przedsiewziete z powodu takowych reklamacyów śledztwa sa zwykle bezskuteczne, w wielu bowiem przypadkach rzeczywiste nawet oddanie listów i pieniedzy z pewnościa dowiedzioném być niemoże i oprócz tego istota służby pocztowej niedozwala obchodzić sie z każdym zwyczajnym listem z taka troskliwościa, ażeby podzianie sie onegoż wykazane być moglo. Wzywaja sie przeto przeselacze pieniedzy na nowo i usilnie, aby objetość tym podobnych poselek deklarowali. Oplata za takowe jest w proporcyì warlości posełki tak umiarkowana, iż co do bezpieczeństwa, które sie przez deklaracya osiąga, wcale na uwage nie zasługuje. Zagubienia niezadeklarowanych posetek z pieniedzmi i kosztownemi przedniotami Zarzad pocztowy w żadnym razie niewynagradza. Kto wiec zaniecha takowej deklaracyi, sam sobie przypisać będzie musiał wine straty ztad wyniknać mogacej.

Berlin, dnia 9. Marca 1849. Jeneralny Urząd pocztowy. [176] Befanntmadung.

Die von des Königs Majestät in landesväterlicher Fürforge jur Sebung und Berbesserung des Bolts - Schulwesens in bem Großberzogthum Pofen, junachft auf Die 10 Jahre 1844 aus allgemeinen Staatsfonds Allerhöchst bewilligte Summe von 26,606 Thir. 20 fgr. jährlich, ift im Jahre 1848 in nachfolgender Art jur Bermenbung gefommen:

1) im Reffort des Roniglichen Provinzial-Soul-Collegiums,

a) jur Ausbildung von Schulamte- Praparanben

> Rti. fgr. pf. Mitt. fgr. 2355 5 4

b) jur Abhaltung methodologischer

> 944 24 18 Lebreurse .

c) zur Nachbildung von Stadtschul=

lebrern . ' 200

2) Bur Unterhal= tung ber Reftorfchu= Ien in ben Gerichts= Städten:

- a) im Regierungs= begirt Pofen 4840
- b) bto Bromberg 2666 20

7506 20

3500

3) Bur Unterflus-

11006 20 Latus '

Obwieszczenie.

Wyznaczone przez N. Pana z ojcowskiej Jego pieczolowitości 26606 ital. 20 sgr. rocznie, najpierw na 10 lat 1844 z funduszów powszechnych rzadowych, na wsparcie i polepszenie szkół ludu w W. Xiestwie Poznańskim, użyte zostały w roku 1848 nastepujacym sposobem:

1) w zarzadzie Król. Prowincyalnego Kollegium Szkolnego,

a) celem ukształcenia przygotowujacych sie na nauczycieli

> Tal. sgr. f. Tal. sgr. 2355 5 4

b) na odbywane kursa nauki metodologicznej ....

94424 8

c) na wyksztalcenie dodatkewe uczycie-200 li miejskich.

3500

2) na utrzymywanie szkół rektoralnych po miastach gdzie sady znajduja sie:

a) w obwodzie Regencyi Poznańskiej . . 4840 ---

b) dito Bydgoskiej 2666 — 20

3) na wsparcie

7506 20

11006 20 Latus

Transport 11006 20

jung der Gemein= / ben bei Schulhaus= Bauten:

a) im Regierungs=

bezirke Posen 3006

b) bto Bromberg 2594

5600 -

- 4) Bur besseren Dotirung berStadtund Land - Elementarschulen:
- a) imRegierungs=

bezirke Posen 5860

b) bitoBroinberg 4140

10,000 —

sind zusammen 26,606 20 Posen, am 31. März 1849. Der Ober=Präsident des Großherzogthums Posen.

v. Beurmann.

gmin przy budowie szkół:

a) w obwodzie Regencyi Poznańskiej . . 3006 — —

b) dito Bydgoskiej 2594 — —

5600—

Transport 11006 20

4) na polepszenie wyposażenia szkół poczatkowych miejskich i wiejskich:

a) w ohwodzie RegencyiPoznańskiej . 5860 — —

b) dito Bydgoskiej 4140 ---

10000 -

ogółem czyni 2660620 Poznań, dnia 31. Marca 1849. Naczelny Prezes Wielkiego Xięstwa Poznańskiego.

Beurmann.

## Verfügungen ber Königl. Regierung.

[177] Befanntmadung.

Die in der Mittler'schen Buchhandlung in Berlin erscheinenden Mittheilungen des statistischen Bureaus dienen durch ihren reichshaltigen und auf zuverlässigen Duellen beruhenden Inhalt zu einem sehr belehrenden und nüplichen Hülfsmittel für die Verwalztungs-Behörden, lassen aber auch ihre Versbreitung in andern Kreisen um so wüns

#### Urządzenia Król. Regencyi.

Obwieszczenie.

Wychodzące w księgarni Mittlera w Berlinie wiadomości statystycznego bióra (Mittheilungen bes statistischen Bureaus) stużą władzom administracyjnym obsitą swą treścią z źrzodeł niemylnych czerpaną za nader oświecający i pożyteczny środek pomocniczy, zasługując razem na rozpowszechnianie i w innych zakresach,

schenswerther erscheinen, als sie geeignet sind, der Theilnahme an den öffentlichen Angelezgenheiten eine das Gemeinwohl fördernde Richtung zu geben und ihr einen ersprieß

lichen Erfolg' ju fichern.

Dieses Werk, von welchem für den ersten Jahrgang 1848 18 Nummern und für diesen Jahrgang bereits 2 Nummern erschienen sind, wird den Herren Landräthen sowie dem gesammten Publikum hierdurch auf höhere Veranlassung empsohlen.

Bromberg, ben 29. Marg 1849. Abtheilung bes Innern.

zwłaszcza, że są przydatne do nadania udzialowi w sprawach publicznych kierunku dobro ogólne wzmagającego i pomyślność onegoż zapewniającego.

Dzieło to, którego na rok 1848 ośmnaście numerów a na rok bieżący dwa numery wyszły, polecamy niniejszem z wyższego polecenia Panom Radzcom ziemiańskim jako też całej Publiczności.

Bydgoszez, dnia 29. Marca 1849.

Wydział spraw wewnętrznych.

[178] Tyczy się mianowania prokuratorów policyinych.

Gdy ustawą z dnia 3. Stycznia r. b. (Zbiór praw str. 14), względem zaprowadzenia ustnego i jawnego postępowania z przysięglemi w sprawach ślodczych, instytut prokuratorii policyinėj zarzadzony został, poruczono przeto, stosownie do \$. 28 rzeczonėj ustawy i za porozumieniem się z Panem naczelnym Prokuratorem rządowym, sprawowanie czynności prokuratorów policyinych kommissorycznie następnie wymienionym urzędnikom:

#### I. w powiecie Bydgoskim:

1) dla miasta Bydgoszczy, burmistrzowi Heyne,

2) dito Koronowa, burmistrzowi Kastner,

3) dla okręgu policyinego W. Bartodziej, ekonomicznemu renimistrzowi i okregowemu kommissarzowi policyinemu Kienitz w Bydgoszczy,

4) dla wiejskiego okregu policyinego Bydgoszczy, okregowemu kommissa-

rzowi policyinemu Schreiber w Bydgoszczy,

dla okregu policyinego Zołondowa, okregowemu kommissarzowi policyinemu Falzki,

6) dla okregu policyinego Wilczaka, okregowemu kommissurzowi policyine-

mu Schrader w Wilczaku pod Bydgoszcza,

7) dla wiejskiego okręgu policyinego Koronowa, ekonomicznemu rentmistrzowi i okręgowemu kommistarzowi policyinemu Stadion w Koronowie.

II. w powiecie Gnieznieńskim:

1) dla miasia Gniezna, burmistrzowi Zembrzuskiemu,

- dla wiejskiego okregu policyinego Gniezna, tymczasowemu ekonomicznemu rentmistrzowi i okregowemu kommissarzowi policyinemu Freylag w Gnieznie.
- dla okregu policyinego Kłecka, okregoweniu kommissarzowi policyinemu 3) Gutzmann w Klocku,

4) dla okregu policyinego Czerniejewa, okregowemu kommissarzowi policyinemu Blindow w Czerniejewie,

dla okregu policyinego Witkowa, okregowemu kommissarzowi policyine-5) mu Kummer w Witkowie.

III. w powiecie Chodzieskim:

1) dla miasta Pity, burmistrzowi Eichblatt,

2) Chodzieży, burmistrzowi Kleinfeld, dito

3) dito Margonina, burmistrzowi Alberti,

4) dito Uścia, burmistrzowi Mülsch,

dla okregu policyinego Chodzieży, okregowemu kommissarzowi policyi-5) nemu Janke w Chodzieży,

dla okregu policyinego Margonina, okregowemu kommissarzowi policyi-6)

nemu Gimler w Margoninie,

dla wiejskiego okregu policyinego Piły, ekonomicznemu rentmistrzowi i 7) okregowemu kommissarzowi policyinemu Knopmuss w Pile.

IV. w powiecie Czarnkowskim:

1) dla miasta Czarnkowa, tymczasowemu burmistrzowi Schmeckel tamże,

2) Trzcianki, burmistrzowi Matzky,

3) Wielenia, burmistrowi Medem, dito

dla policyinego okregu Czarnkowa, okregowemu kommissarzowi policyinema Kummer w Czarnkowie,

dla wiejskiego okregu policyinego Trzcianki, ekonomicznemu rentmistrzowi i okregowemu kommissarzowi policyjnemu Polzin w Trzciance,

6) dla okrega policyinego Wreschyn, okregowomu kommissarzowi policyine-

mu Kalinowskiemu w Wieleniu.

7) dla okregu policyinego Wielenia, okregowemn kommissarzowi policyinemu Rüschke w Wieleniu.

#### V. w powiecie Inowtacławskim:

1) dla miasta Inowraclawia, burmistrzowi Neubert,

-2) Strzelna, tymczasowemu burmistrzowi Nelle,

dla wiejskiego okregu policyinego Inowraclawia, ekonomicznemu rent-

THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN

mistrzowi i okręgowemu kommissarzowi policyinemu Radke w Inowracławiu,

4) dla okregu policyinego Penchowa, okregowemu kommissarzowi policyi-

nemu Gimnig w Penchowie,

5) dla okregu policyinego Gniewkowa, okregowemu kommissarzowi policyinemu Klarowskiemu w Gniewkowie,

6) dla okregu policyinego Bonkowa, okregowemu kommissarzowi policyine-

mu Klawitter w Bonkowie,

7) dla okregu policyinego Kruszwicy, kommissarzowi policyinemu Wentzki w Kruszwicy,

dla wiejskiego okregu policyinego Strzelna, ekonomicznemu rentmistrzowi

i okregowemu kommissarzowi policyinemu Jamrowskiemu.

VI. w powiecie Mogilnińskim:

1) dla miasta Trzemeszna, tymczasowemu burmistrzowi Priebe,

2) dito Mogilna, burmistrzowi Profé,

3) dla okregu policyjnego Pakości, okregowemu kommissarzowi policyjnemu Wūrtz w Pakości,

4) dla okręgu policyjnego Gembic, okręgowemu kommissarzowi policyjnemu

Reetz w Gembicach,

5) dla okregu policyjnego Szelejewa, okręgowemu kommissarzowi policyjnemu Molkenthin w Szelejewie,

6) dla wiejskiego okregu policyjnego Mogilna, radzcy dominialnemu i okre-

gowemu kommissarzowi policyjnemu Tonn w Mogilnie.

#### VII. w powiecie Szubińskim:

1) dla miasta Szubina, hurmistrzowi Raatz,

2) dito Kcyni, tymczasowemu burmistrzowi Möglich,

3) dito Znina, tymczasowemu burmistrzowi Kersten,

4) dla okręgu policyjnego Gonzawa, ekonomicznemu rentmistrzowi i okręgowemu kommissarzowi policyjnemu Heinrici w Gonzawie,

5) dla okregu policyjnego Szubina, okregowemu kommissarzowi policyjnemu

Ullmann w Szubinie,

6) dla okręgu policyjnego Łabiszyna, okręgowemu kommissarzowi policyjnemu Borchert w Łabiszynie,

7) dla okręgu policyjnego Kcyni, okręgowemu kommissarzowi policyjnemu

Elzanowskiemu w Kcyni.

VIII. w powiecie Wyrzyskim:

1) dla miasta, Nakła burmistrzowi Kaulfuss,

2) dla miasta i okregu policyjnego Łobżenicy, okregowemu kommissarzowi policyjnemu Schneider w Łobżenicy,

dla okregu policyjnego Wyrzyska, okregowemu kommissarzowi policyj-3)

nemu Grunwald w Wyrzysku,

dla okregu policyjnego Wysoki, okregowemu kommissarzowi policyj-

nemu Dams w Wysoce,

dla wiejskiego okregu policyjnego Nakła, ekonomicznemu rentmistrzowi i okregowemu kommissarzowi policyjnemu Borchert w Nakle.

#### IX. w powiecie Wagrowieckim:

dla miasta Wagrówca, burmistrzowi 'Meyer,

dla okregu policyjnego Gołańczy, okregowemu kommissarzowi policyj-2) nemu Bulwin w Gołańczy,

dla okregu policyjnego Janowca, okregowemu kommissarzowi policyjnemu 3)

Einsporn w Janowcu,

dla okregu policyjnego Skoków, okregowemu kommissarzowi policyjnemu Schmidt w Skokach.

dla wiejskiego okregu policyjnego Wagrowca, ekonomicznemu rentmi-5) strzowi i okregowemu kommissarzowi policyjnemu Hüssener w Wagrowcu.

Ponieważ allegowana ustawa daty 3. Stycznia r. b. z dniem 1. Kwietnia r. b. stała sie już prawomocna, rozpoczyna sie wiec natychmiast urzedowanie prokuratorów policyjnych.

Bydgoszcz, dnia 7. Kwietnia 1849.

W zastepstwie Prezesa Regencyi: Mebes, Nadradzca Regencyi.

#### [179]

#### Befanntmadung.

Die Kreis=Thierarzt=Stelle des freisthierärztlichen Bezirks der Kreise Wreschen und Bleschen ift erledigt und es werden daber die Berren Thierarzte, welche sich um biese Stelle bewerben wollen, aufgefordert, fich beebalb binnen 4 Bochen bei une zu melben und ihren Gesuchen ihre Approbationen urschriftlich oder in beglaubter Abschrift, mit ber Unzeige beizufügen, ob fie bie polnische Sprache verfteben.

Pofen, ben 29. Mara 1949.

Rönigl. Regierung, Abtheilung bes Innern.

# Radweifung

Kreie, und Garnifon . Statten bee Bromberger Regierunge . Beg Martin 1948 flattgehabten Marftpreife.

cen targowych w miastach powiatowych i garnizonowych kolo Sgo Marcina 1848 r. istnionych okręgu Regencyi Bydgoskiej

|                                        | .9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1849.                  | hinia                   | Kwielnia         |                                  | dnia 2      |             | Bydgoszcz             | В          |                         |      | .9             | 18          | ben 2. April 1849. | 20          | 190                                           | Bromberg,    | Bro            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------|----------------------------------|-------------|-------------|-----------------------|------------|-------------------------|------|----------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10                                     | 1171 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | list!                  | 3 3                     | 10               | 8 18                             | 3 1         | 611,3       | 15                    | 74         | 63 1 74                 |      | 1 2 13         | 19          | 4                  | 0 1         | 28                                            | 4 4          | 14             | Durchichnitt   2  4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 20000000000000000000000000000000000000 | # 1   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2   # 2 | _c;     1 cc     (   1 | 10 00 4 00 4 4 4 4 W CO | 1111100000000000 | 021 JJ00002JJ0                   | 11111001110 | 01111880500 | 0111101110            | 40004 0 00 | -5 eleggis-             |      | E1+81=55010    | 55196288265 | 111000=0010        | 88182884838 | #11251 -8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 111000000110 | अवाधानावाचा वा | Belgener Bergen |
| hopa.                                  | entnar<br>e c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S CO                   |                         | funt<br>egow     | 0                                | -           |             | 9 5                   | 7          | 4 3.B                   | 3 44 | × 50 pg        | 9           | 9 S - 3            | N 8         | e. p                                          | 9            | *              | Nazwisko<br>Miast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Stores<br>Stores                       | Siana Siana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        | No.                     | Beld<br>Build    | Rarrefi<br>fels<br>Kar-<br>tofie |             | Groch       | Brau,<br>pr<br>Krupa, | 7 0        | Kassa<br>Kassa<br>Kassa |      | Kaszi<br>Jeca- | Owner .     | 0 to 0             | 3 4 G       | Z b Z b                                       | Prigen G     | loc            | Ramen<br>ber<br>Strife und<br>Garniou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

# [181] Personal-Chronif.

Dem Jäger Hoff ist die Försterstelle zu Glemboczet, Oberförsterei Golombki, vom 1. April c. ab, übertragen.

[182]

Der Schulamtscandidat Friedrich Schneisder aus Mariendorf, ein Zögling des hiessigen Königl. Seminars, als interimistischer Lehrer bei der evangelischen Schule zu Kotstenhammer, Kreis Czarnisau.

[183] Zu den in No. 15 des diesjährigen Amtsblatts enthaltenen Bekanntmachung vom 7. d. M. über die im Kreise Inowraclaw mit der Verwaltung der Polizei-Anwaltsschaft beaustragten Personen gehört auch der Polizei-Distrikts-Commissarius Wengsi zu Kruschwiß, welchem für den Polizei-Distrikt gleiches Namens das Amt als Polizei-Anwalt commissarisch übertragen worden ist.

# [184] Bekanntmachung.

Die Gerichts-Eingesessenen unseres Departements machen wir auf die mit dem 1. April d. J. ins Leben tretenden, durch die Verordnung vom 2. Januar d. J. herheigesährten Veränderungen in den Jurisdictions-Verhältnissen ausmerksam.

Die bisher bei dem Dberlandesgerichte bearbeiteten Civilprozeß=Sachen, Hypothesfen=, Bormundschafts=, Nachlaß= und Kresdit=Sachen, sowie die Entscheidungen erster Instanz in allen Untersuchungssachen, serner die Untersuchung und Bestrafung der Polizei=Bergehen, welche bisher den Polizeibe=hörden zugestanden hat, gehen auf die mit dem gedachten Zeitpunkte in Wirksamkeit tretenden, zugleich die Stelle der bisherigen Land= und Stadt=Gerichte einnehmenden Kreisgerichte in Bromberg, Inowraclaw,

# Krenika osobista.

Strzelcowi Hoff posada leśniczowska w Głęboczku w nadleśniczostwie Golombki od 1. Kwietnia r. b. poruczona.

Kandydat urzędu szkolnego Fryderyk Schneider z Mariendorf, uczeń tutéjszego Król. seminarium, tymczasowym nauczycielem przy ewangelickiej szkole w Kottenhammer, ptu Czarnkowskiego.

## Obwieszczenie.

Zwracamy niniéjszém uwagę mieszkańców obwodu naszego sądownictwa na zmiany jakie w skutek ustawy z dnia 2. Stycznia r. b. z dniem 1. Kwietnia r. b. zajdą w stosunkach jurysdykcyi.

Sprawy processowe cywilne, hypoteczne, opiekuńcze, pozostałości i kredytowe dotad przez Sad Główny Ziemiański obrabiane, oraz decyzye instancyi pierwszej we wszystkich sprawach śledczych, jako też dochodzenie i karanie uchybień policyinych dotad przy władzach policyinych zostające, przechodzą od 1. Kwienych zostające, przechodzą od 1. Kwientnia r. b. na Sądy powiatowe w Bydgoszczy. Inowraciawiu, Trzemesznie, Gnieznie, Szubinie, Wagrowcu, Łobżenicy, Pile i Trzciance, które od tegoż dnia

Trzemegno, Gnesen, Schubin, Wongrowiec, Lobsens, Schneidemühl und Schönlanke über.

Das Land = und Stadtgericht in Filehne wird mit demfelben Zeitpunkte mit dem Land = und Stadtgerichte in Schönlanke zu einem Kreisgerichte, welches in Schönlanke scinen Sis hat, vereirigt. Es verbleibt aber in Filehne eine aus 3 Richtern beste= hende Deputation dieses Kreisgerichts.

Ferner hört auch die Besugniß einzelner vom Oberlandesgericht zur Aufnahme von Verträgen über Parzellirung von Grundsstüden beauftragter Richter in den verschiesdenen Kreisen auf.

Das Verfahren mit Schwurgerichten wird

stattfinden:

1) für die Kreise Bromberg, Schubin und Inowraclaw in Bromberg,

2) für die Kreise Wongrowiec, Mogilno

und Gnesen in Gnesen,

3) für die Kreise Wirsip, Chodziesen und Czarnifau in Schneidemühl.

Die bisher bei dem Oberappellations=
gerichte zu Posen bearbeiteten Civil=Prozeß=
Sachen, Kredit= und Untersuchungs=Sachen
zweiter Instanz, desgleichen die Geschäfte des Oberlandesgerichts, soweit sie nach Obigem nicht den Kreisgerichten zusallen, gehen auf das mit dem gedachten Zeitpunkte in Wirk=
samkeit tretende hiesige Appellationsgericht über, welchem auch die Entscheidung auf die Rekursgesuche in Polizei = Contraventions= Sachen zusteht.

Der Entscheidung auf Nichtigkeits = Be= schwerden in Civil= und Untersuchungssachen

w miejsce ustających dotychczasowych Sądów Ziemsko – miejskich urzędowanie

rozpoczynaja.

Sad Ziemsko-miejski w Wieleniu z Sadem Ziemsko-miejskim w Trzciance w jeden Śad Powiatowy, który będzie miał swoje miejsce w Trzciance, od 1. Kwietnia r. b. połaczony zostanie. We Wieluniu zaś będzie deputacya tegoż Sadu Powiatowego z trzech sędziów się składająca.

Upoważnienie jakie przez Sad Główny Ziemiański pojedyńczym sędziom do przyimowania układów o cząstkowanie gruntów w różnych powiatach jest na-

dane, ustaje.

Postępowanie z Sądami przysiegłych

odbywać sie będzie:

1) dla powiatu Bydgoskiego, Szubskiego i Inowracławskiego w Bydgoszczy,

2) dla powiatu Wagrowieckiego, Mogilnińskiego i Gnieznieńskiego w Gnieznie,

 dhi powiatu Wyrzyskiego, Chodzieskiego i Czarnkowskiego w Pile.

Sprawy cywilne processowe, kredytowe i śledcze jakie dotąd w instancyi II.
w Najwyższym Sądzie Appellacyinym w
Poznaniu obrabiane były jako też i te
sprawy Sądu Głównego Ziemiańskiego,
które stosownie do powyższego Sądom
Powiatowym nie przypadają, przechodzą
na tutéjszy Sąd Appellacyiny, do którego
także decyzye na podania rekursowe w
sprawach tyczących się wykroczeń policyinych należeć będą.

Decyzye na zażalenia o nieważność w sprawach cywilnych i śledczych na-

wird dem Königlichen Ober = Tribunal in

Berlin gufteben.

Da nach Obigem mit dem 1. April d. J. auch das Depositum des Oberlandesgesrichts auf die Kreisgerichte übergeht, so können beim Oberlandesgerichte ferner weder Einzahlungen angenommen werden, noch Auszahlungen erfolgen.

Bromberg, ben 20. Marg 1849.

Ronigliches Dberlandesgericht.

leżeć będa do Król. Najwyższego Trybunalu w Berlinie.

Ponieważ z dniem 1. Kwietnia r. b. według wzwyż rzeczonego także depozytoryum Głównego Sądu Ziemiańskiego przechodzi na Sądy Powiatowe, przeto przy Głównym Sądzie Ziemiańskim nadal ani płace odhierane ani uiszczane nie beda.

Bydgoszcz, dnia 20.Marca 1849.

Król. Główny Sąd Ziemiański.

[185] Befanntmadung.

In Gemäßheit der Bestimmung des §. 73 der Gemeinheitstheilungs=Ordnung vom 7. Juni 1821 und des §. 48 seq. des Reguslirungs=Gesesses vom 8. April 1823 sind zur Berechnung und Feststellung der Gelosrenten in Regulirungs=, Ablösungs= und Gemeinheitstheilungs=Sachen die durchschnittslichen Martini=Marktpreise eines Scheffels Roggen aus den letten 14 Jahren, von 1835 bis einschließlich 1848, für die Marktsstädte des Großherzogthums Posen, wie nachsolgt, sestgestellt werden:

## Obwieszczenie.

Podpisana Kommissya Jeneralna podaje niniéjszém do wiadomości powszechnéj, dla zastósowania się kommissarzy specyalnych a zawiadomienia stron, iż w celu obliczania i stanowienia rent pienieżnych w czynnościach regulacyjnych, podziałów wspolności i abluicyów, stosownie do §. 73 regulaminu podziału wspolności z dnia 7. Czerwca 1821 r. oraz §. 48 i nast. ustawy regulacyjnéj z dnia 8. Kwietnia 1823 średnie ceny targowe S. Marcińskie jednego szefla żyta z ostatnich lat 14tu od roku 1835 aż do wlacznie 1848 w miastach targowych tutéjszego Xiestwa, jak następuje, wypośrodkowane zostały;

A. im Regierungs = Departement Posen:

- 1. für Bienbaum auf 1 Thir. 11 fgr. 4 pf.
- 2. für Bentschen auf 1 = 9 = 1 =
- 3. für Bojanowo auf 1 = 7 = 9 =
- 4. für Fraustadt auf 1 = 8 = 3 =
- 5. für Gräß auf 1 = 7 = 3 =

A. w obwodzie Regencyinym
Poznańskim: tal. sgr. fen.
1. w Miedzychodzie na . 1 11 4
2. w Zbaszynie na . . . 1 9 1
3. w Bojanowie . . . 1 7 9
4. w Wschowie . . . 1 8 3
5. w Grodzisku . . . 1 7

| •                                           | tal. sgr. fon.                  |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| 6. für Kempen auf 1 Thir. 7 fgr. 9 pf.      | 6. w Kempnie 1 7 9.             |
| 7. für Krotoschin auf 1 = 9 = 6 =           | 7. w Krotoszynie 1 9 6          |
| 8. für Kosten auf 1 = 8 = 2 =               | 8. w Kościenie 1 8 2            |
| 9. für Lissa auf 1 - 7 = =                  | 9. w Lesznie 1 7 —              |
| 10. für Meserit auf 1 = 8 = 2 =             | 10. w Międzyrzeczu 1 8 2        |
| 11. für Ostrowo auf 1 = 6 = - =             | 11. w Ostrowie 1 6 -            |
| 12. für Obornit auf 1 = 9 = 9 =             | 12. w Obornikach 1 9 9          |
| 13. für Posen auf - 1 - 7 = 3 =             | 13. w Poznaniu 1 7 3            |
| 14. für Pleschen auf 1 = 6 = 6 =            | 14. w Pleszewie 1 6 6           |
| 15. für Rawicz auf 1 = 10 = 11 =            | 15. w Rawiczu 1 10 11           |
| 16. für Rogasen auf 1 = 8 = 8 =             | 16. w Rogożnie 1 8 8            |
| 17. für Schwerin auf 1 = 9 = - =            | 17. w Skwierzynie 1 9 —         |
| 18. für Schmiegel auf 1 = 4 = 4 =           | 18. w Smiglu 1 4 4              |
| 19. für Samter auf 1 = 10 = - =             | 19. w Szamotułach 1 10 -        |
| 20. für Unruhstadt auf 1 = 10 = 7 =         | 20. w Kargowie 1 10 7           |
| 21. für Wollstein auf 1 = 10 = 10 =         | 21. w Wolsztynie , 1 10 10      |
| 22. für Wreschen auf 1 = 9 = 2 =            | 22. w Wrześni 1 9 2             |
| 23. für Zirke auf 1 = 6 = 1 =               | 23. w Sierakowie 1 6 1          |
| B. 3m Regierungs Departement                | B. w obwodzie Regencyinym       |
| Bromberg:                                   | Bydgoskim: tal. sgr., fen.      |
| 1. für Bromberg auf 1 Thlr. 6 fgr. — pf.    | 1. w Bydgoszczy na 1 6 -        |
| 2. für Chodziesen auf 1 = 10 = 7 =          | 2. w Chodzieżu 1 10 7           |
| 3. für Czarnifau auf 1 = 7 = 2 =            | 3. w Czarnkowie 1 7 2           |
| 4. für Filehne auf 1 = 12 = 3 =             | 4. w Wieleniu 1 12 3            |
| 5. für Gnesen auf 1 = 8 = 2 =               | 5. w Gniezuie 1 8 2             |
| 6. für Inowraclaw auf 1 = 5 = 1 =           | 6. w Inowracławiu 1 5 1         |
| 7. für Makel auf 1 = 5 = 1 =                | 7. w Nakle 1 5 1                |
| 8. für Schubin auf 1 - 6 = 2 =              | 8. w Szubinie 1 6 2             |
| 9. für Wongrowiec 1 = 6 = 1 =               | 9. w Wagrowcu 1 6 1             |
| Dies wird zur Beachtung für unfere Spe=     |                                 |
| zial-Kommissarien und zur Rachricht für die | Poznań, dnia 25. Stycznia 1849. |
| Intereffenten hierdurch öffentlich bekannt  | A TAR CANADA A CONTRACT         |
| gemacht.                                    | Król. Pruska Kommissya Jene-    |
| Pofen, den 25. Januar 1849.                 | ralna w W. X. Poznańskim.       |
| Königl. Preuß. General-Commiffion           |                                 |
| für bas Großbergogthum Pofen.               |                                 |
|                                             | ·                               |

[186]

# Betanntmachung.

Der Musketler August Hildebrandt der 1. Compagnie des 14. Insanterie-Regiments, aus Selchoerhammer, Czarnikauer Kreises gebürtig, ist durch das kriegsrechtliche Erkenntnis vom 28. Februar d. J. und mildernd am 13. März ojusd. bestätigt, wegen zweiten wiederholten Diebstahls unter erschwerenden Umständen, qualificirten Betruges und nächtzlichen Herumtreibens, mit Ausstosung aus dem Soldatenstande und den gesetzlichen Folgen, sowie 8monatlicher Baugekangeuschaft (in Graudenz) bestraft.

Bromberg, ben 6. April 1849.

Das Gericht ber Röniglichen 4ten Division.

[187]

# Betanntmachung.

Der Refrut Paul Kolodziejewski des 2. combinirten Reserve-Bataillons, aus Czayka, Inowraclawer Kreises gebürtig, ist wegen Desertion rechtskräftig für einen Deserteur er-klärt und zu einer Gelobuse von 50 Thlrn. verurtheilt worden.

Stettin, ben 8. April 1849.

Königl. Divifionsgericht ber 3. Divifion.

[188]

# Befanntmachung.

Die hiesige Vorstadt, welche die Grundstücke No. 1—16 umfaßt und gegenwärtig unster dem Namen "Galgenberg" bekannt ist, wird auf den Bunsch der Bewohner jener Vorstadt die Bezeichnung "Prinzenhöhe" von jest ab erhalten, was wir hiermit zur öffentlichen Kunde bringen.

Bromberg, ben 22. März 1849.

Der Magistrat.

[189]

## Bekanntmadung.

Un den nachstehend benannten Orten und Tagen des Vormittags um 9 Uhr, wird das Brennen der im Jahr 1848 geborenen von Königl. Landbeschälern diesseitigen Landsestüts abstammenden Fohlen mit dem Gestütszeichen, jedoch nur gegen Vorzeisgung der Sprungzettel, stattsinden:

Obwieszczenie.

W niżej wymienionych miejscach i dniach o god. 9. przed południem wykonywanem będzie piętnowanie oznaką stadninną źrzebaków w roku 1848 urodzonych a z ogierów tutejszostronnej stadniny krajowej pochodzacych, lecz tylko za okuzaniem ceduł stanowienia:

1) ben 24. April c. in Filehne, Czarni-

2) den 25. April c. in Symieszkowo,

Czarnikauer Kreises,

3) den 27. April c. in Jankendorf, Cho-

4) den 28. April c. in Chodziesen, Cho-

oziesener Kreises,

5) den 30. April c. in Uscz-Holland, Chodziesener Kreises,

6) den 1. Mai c. in Niezychowo, Wir-

figer Kreises,

7) den 2. Mai c. in Wirsit, Wirsitzer Kreises,

8) den 3. Mai c. in Mroczen, Wirsiper

Rreises,

9) den 4. Mai c. in Alt=Belit, Bromberger Kreises,

10) ben 5. Mai c. in Chomentowo, Schu=

biner Kreises,

11) den 7. Mai c. in Domaslaw, Wongrowiecer Kreises,

12) den 8. Mai c. in Groß=Gola, Won=

growiecer Kreises,

13) den 10. Mai c. in Wielowies, 3nowraclawer Kreises,

14) den 12. Mai c. in Dombrowke, Mo-

gilnver Kreises,

15) ben 14. Mai c. in Gembarzewo, Gnefener Kreises,

Birte, ben 20. Mary 1849.

Königl. Preuß. Posensches Land-Geftüt. 1) dnia 24. Kwietnia r. b. w Wieleniu, powiatu Czarnkowskiego,

2) dnia 25. Kwietnia w Smieszkowie,

ptu Czarnkowskiego,

 dnia 27. Kwietnia w Jankendorf, ptu Chodzieskiego,

4) dnia 28. Kwietnia w Chodzieży, po-

wiatu Chodzieskiego,

 dnia 30. Kwietnia w Ujskich holendrach, ptu-Chódzieskiego,

6) dnia 1. Maja w Nieżychowie, ptu

Wyrzyskiego,

7) dnia 2. Maja w Wyrzysku, powiatu Wyrzyskiego,

8) dnia 3. Maja w Mroczy, ptu Wy-

rzyskiego,

9) dnia 4. Maja w starych Bielicach, ptu Bydgoskiego,

10) dnia 5. Maja w Chomentowie, ptu

Szubińskiego,

11) dnia 7. Maja w Domasławiu, ptu Wagrowieckiego,

12) dnia 8. Maja w W. Goly, powiatu

Wagrowieckiego,

13) dnia 10. Maja w Wielowsi, powiatu Inowracławskiego,

14) dnia 12. Maja w Dombrowce, ptu

Mogilnińskiego,

15) dnia 14. Maja w Gembarzewie, ptu Gnieznieńskiego.

Sierakowo, dnia 20. Marca 1849.

Król. Pruska Poznańska stadnina krajowa. [190]

Dem Bäcker Engelbert Sökeland zu Haßlinghaufen bei Rennebaum, im Kreise Hagen, ist unterm 21. März 1849 ein auf 5 hintereinanderfolgende Jahre und für den ganzen Umfang des Preußischen Staats gültiges Patent

auf eine durch Zeichnung und Beschreibung dargestellte Mühle, insoweit folche

für neu und eigenthümlich erfannt worden ift,

ertheilt worden.

[191]

Das dem Stempel-Revisor und Techniker C. D. N. Mendelssohn zu Berlin unterm 5. Juli 1848 für den ganzen Umfang des Preußischen Staats ertheilte Patent auf einen Dampshammer in zwei durch Zeichnungen und Beschreibung nachgewiesenen Zusammensetzungen, ohne die Benutzung bekannter Theile zu beschränken, ist erloschen.

hierzu ber öffentliche Anzeiger Dr. 16.

# Amtsblatt

# DZIENNIK

# URZEDOWY

Königl. Regierung zu Bromberg. Król. Regencyi w Bydgoszczy.

# .No. 17.

Bromberg, den 27. April 1849. — Bydgoszcz, dnia 27. Kwietnia 1849.

[192]

Rach Ihrem Antrage vom 18. März b. 3. genehmige 3ch, bag jur Bermaltung ber Staats = Telegraphen eine bem Ministerium für handel, Gewerbe und öffentliche Arbei= ten untergeordnete Beborde mit der Firma: "Königl. Telegraphen = Direction" eingesett werde, welcher die allgemeinen Befugniffe einer öffentlichen Beborbe gufteben follen.

Diefer Erlag ift burch bie Gefetfamm= fung gur öffentlichen Kenntniß zu bringen.

Charlottenburg, ben 23. März 1849.

Friedrich Wilhelm.

(gegengez.) - bon' ber Bentt.

ben Staatsminifter von ber Beybt.

Mit Bezugnahme auf vorfichenden Aller= bochften Erlaß, bringe ich zur öffentlichen Renntnig, daß die Konigl. Telegraphen=Di= rettion bierfelbst eingesett ift und bag

ber Königliche Dberft und Artillerie-Brigabier du Vignau,

Na wniosek z dnia 18. Marca r. b. zezwalam, aby do zarzadu telegrafów krajowych ustanowiona była władza pod sterem Ministerstwa handlu, przemysłu i robot publicznych z firmą "Królewska Dyrekcya Telegraficzna" (Königl. Telegraphen-Direktion) któréj ogólne upoważnienia publicznéj władzy służyć maja.

Rozporzadzenie to podać należy przez Zbiór praw do publicznéj wiadomości.

Szarlottenburg, dnia 23. Marca 1849.

(podp.) Fryderyk Wilhelm.

(podp.) von der Heydt,

Ministra Stanu von der Heydt.

Z powolaniem sie do poprzedniego Najwyższego rozporzadzenia, podaje do publicznej wiadomości, że Król. Dyrekcya telegraficzna tutéj ustanowiona, i że

Król. Pułkownik i Brygadier artyleryi

du Vignau,

der Königliche-Regierungs= und Baurath Nottebohn und

der Königliche Postinspektor Gottbrecht, commissarisch zu Mitgliedern dieser Direction bestellt sind.

Berlin, ben 7. April 1849.

Der Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten.

(gez.) von der Bendt.

[193] Befanntmachung.

In dem Dienstbetriebe der Post-Anstalten sind zum Nachtheile des Publicums dadurch mannigsache Uebelstände herbeigeführt worden, daß die Aufgeber von Packeten den dazu gehörigen Begleitbrief noch in der Weise benutt haben, um Geld oder Gegensstände von angegebenem Werthe in den Beschibrief zu verpacken. Damit in dem Gestaumt-Interesse des Publicums die erforderliche Klarheit im Postbetriebe aufrecht erhalten werde, sieht sich das General-Post-Ant zu der Bestimmung genöthigt, das

zu Padet-Sendungen jeder Art, mithin auch zu Padeten mit angegebenem Werthe, zu recommandirten Padeten, zu Fässern, Beuteln und Kisten mit Gelb u. s. w.,

nur solche Begleitbriefe gehören dürfen, welche einen letigen Frachtbrief ausmachen ober in einem gewöhnlichen Briefe bestehen, der kein Geld und keine anderen Gegenstände von angegebenem Werthe enthält. Der Begleitbrief muß mit demselben Siesgel versehen sein, mit welchem das Packet verschlossen ist.

Król. Radzca Regencyi i badowli Nottebohm i

Król. Inspektor poczty Gottbrecht, członkami téjże Dyrekcyi kommissorycznie mianowani zostali.

Berlin, dnia 7. Kwietnia 1849.

Minister handlu, przemysłu i robot publicznych.

(podp.) von der Heydt.

## Obwieszczenie.

Rożne a publiczności szkodliwe zatrudnienia dla służby pocztowej ztad pochodzity, że oddawca pakietu, list do tego należący, jeszcze tak używał, iż w niego kładł pieniadze lub przedmioty wartość podaną obejmujące. Aby wiec w ogólnym interesie publiczności, utrzymać jansne postępowanie w obrotach pocztowych, widzimy się zniewoleni postanowić i stanowimy, że

do przesyłek pakietów wszelkiego rodzaju, zatem również do paczek wartość podaną obejmujących, do pakietów polecanych, do baryłek, worków i skrzynek z pieniędzmi i t. d. tylko próżne listy frachtowe, albo zwyczajne listy bez żadnych pieniędzy, i bez żadnych przedmiotów wartość jaką mających, dołączane być moga, które opatrzone być winny taka sama pieczątką, jaką jest paczka opieczętowana.

Die Königlichen und öffentlichen Beborben und bas correspondirende Publifum wollen biefe Borfdrift genau beachten.

Berlin, ben 17. Marg 1849. General = Poft = Umt.

Władze Królewskie i inne, wraz z publicznościa korrespondująca, zechca ściśle nważać na przepis ninicjszy.

Berlin, dnia 17. Marea 1849. Jeneralny Urzad Poczt.

[194] Befanntmachung.

der Kandidat des Predigtamts, Herr Carl August Jähnife bat als Hilfsprediger, nadft für die Gemeine Grünfier, am 25. b. Mts. Die Ordination erhalten.

Vosen, ben 29. März 1849.

Ronigliches Confiftorium.

Obwieszczenie.

Kandydat urzedu kaznodziejczego Pan Karol August Jähnike pozyskal na dniu 25. m. b. ordynacya na pomocniczego kaznodzieje najpierw dla gminy Grünfier.

Poznań, dnia 29. Marca 1849.

Król Konsystorz.

Berfügungen ber Königl. Regierung. Urządzenia Król. Regencyi.

[195] Befanntatadung.

Es ift noch eine große Zahl von Schuldverschreibungen über Beitrage gur freiwilli= gen Staatsanleibe unabgeboben, was ben Abschluß bes Beschäfts sehr verzögert.

Die Inhaber ber Empfangebescheinigun= gen werben baber mit Bezug auf bie bießfälligen Amtsblatte = Befanntmachungen vom 27. Dezember pr. und 17. Februar c. hierdurch aufgefordert, fich ungefäumt wegen Abnahme ber gebachten Schuldverschreibun= gen bei ber betreffenben Rreiskaffe, refp. bei ber Regierungshauptkaffe biefelbst ju melben.

Bromberg, ben 16. April 1849.

Königliche Regierung, Abtheilung für directe Steuern ic.

Obwieszczenie.

Lnaczna liczba zapisów długu na składki do dobrowolnéj pożyczki rzadowej nie została dotad odebrana, przez co ukończenie téj sprawy wielkiéj ulega przewłoce.

Posiadacze poświadczeń z odobrania wzywaja sie wiec niniejszem odnośnie do obwieszczeń przez Dziennik urzedowy w téj mierze wydanych z dnia 27. Grudnia r. z. i 17. Lutego r. b. aby sie wzgledem odebrania rzeczonych zapisów długu do właściwych kass powiatowych resp. do tutéjszéj Głównej kassy Regencyinėj niebawnie zgłosili.

Bydgoszcz, dnia 16. Kwietnia 1849.

Król. Regencya.

Wydział podatków statych etc.

# Rachweisung

Det Rreids und Garnison "Städten bee Bromberger Regierunge . Begirte im Monat April 1849 ftattgehabten Marktpreife.

# Wykaz

cen targowych w miastach powiatowych i garnizonowych okręgu Regencyi Bydgoskiej w miesiącu Kwietniu 1849 r. istnionych. Raudfutter

| 97 a m e n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9                                     | 2 t r           | e                                          |           | Ronfuntibilien.<br>Geeftene Buch-<br>Gruße meißen | Bud:                                    | Ko State   | Konsumtibilia | Sartof.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rindr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Brante    | 73       | asza sucha<br>Hen Stre    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------------------------|
| Garnion, und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Psze-<br>nica.                        | Noggen<br>Zyro. | Gerfie<br>Jeoz<br>n ień.                   | Safet     | igoz-<br>mieuna.                                  | Kassa<br>Kassa<br>tatarcz.              | Krupa.     | Groch         | Kar-<br>tofle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | William of the state of the sta | -5D.      | 00.00    | lart Zentuer              |
| Nazwisko<br>Miast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                     | ÷               | . D                                        | 2 6 F c I | 33 C T                                            | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   | 7 . f e l. | 2             | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ogow<br>Wego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ 2 X    | Ta Wall- | 2 0                       |
| Sromberg Chobicien übi Gedneidemühlen übernühlen Gegarnikan Gegarn | 1   2   2   2   2   2   2   2   2   2 | 1               | 3   35   2   2   2   2   2   2   2   2   2 | 10465 776 | 13.82.6                                           | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 | 105 6 8 15 | 041128112     | 10<br>6 10<br>9 8 10<br>1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | was assim | 6        | 113464 533                |
| Durchichnitt   2  3  21  27  61   19  31   17  2 2  6  7 3 23  5 4  8 -11  1  31   9  11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 3 2                                 | 2   27   6      | 119 3                                      | 117 2     | 2 6 7                                             | 2 23 5                                  | 14 8 -     | 11 11 2       | 1 9 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ယ         | 8        | 21 31 31 81 1171-1 312716 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bromberg,                             | _               | den 10. April 1849.                        | pril 18   | 49.                                               |                                         | Bydg       | oszcz,        | Bydgoszcz, dnia 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | tni       | B        | Kwietnia 1849.            |

Königl. Preußische Regierung.

Król Pruska Regencya.

134

|     | Ramen und Stand Der Empfangsberechtigten. | Wohnert.            |          | ben haben<br>erbalten<br>baar, an<br>Binfen unb<br>Rudjab-<br>lungen<br>thir. fg. pf. | Raffe, an<br>welche bie<br>Absendung<br>erfolgt ift. |
|-----|-------------------------------------------|---------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|     | Forfter Begimometi                        | Pobanin             | 50       | -   6  3                                                                              | Chobziefen                                           |
|     | Gutebefiger v. Leipziger                  | Dietrunte           | 120      | - 13 9                                                                                |                                                      |
|     | Raufmann Afch                             | Schneibemubl        | 60       |                                                                                       |                                                      |
| 4   | Bolff                                     | Bongrowiec          | 150      | - 25 -                                                                                |                                                      |
|     | Rentier S. Aron                           | Chodgiefen          | 200      | 1 20                                                                                  |                                                      |
| 6   | Dec. = Commiffarins Binf                  | Gamocipn            | 20       | - 3 9                                                                                 |                                                      |
| 7   | Burger 21. Ochmantes                      | Chobliefen          | 100      | - 12 6                                                                                | 0                                                    |
|     | Rr. Gerretair Birch                       |                     | 30       | - 7 6                                                                                 |                                                      |
|     | Stabtfammerer Idfer                       | Coneidemuhl         | 20       | - 19 -                                                                                | -                                                    |
|     | Raufmann Colmfen                          |                     | 50       |                                                                                       |                                                      |
| 11  | Dberamtmann v. Gromadjinefi               | hoonomis            | 100      | - 20 -                                                                                |                                                      |
|     | Dberforfter Groning                       | Vodanin             | 50<br>40 | - 7 6                                                                                 | - 1                                                  |
|     | Buterachter Binber                        | Schneibemubl Diotte | 100      | 18 9                                                                                  |                                                      |
|     | Raufmann &. DR. Martmalb                  |                     | 60       | 1 1 -                                                                                 | ۵                                                    |
|     | Oberamtmann Boigt                         | Gahierneningi       | 50       |                                                                                       | 1                                                    |
|     | Major a. D. Brugmacher                    |                     | 20       |                                                                                       |                                                      |
| 48  | Dachter Riebmann                          | Diembomo            | 20       | - 5 -                                                                                 |                                                      |
|     | Dr. Denichel                              | Schneidemubl        | 10       | 0                                                                                     |                                                      |
|     | Juffigrath Guntber                        | Cupitioningi        | 50       | - 12 6                                                                                |                                                      |
| 21  | Freischulge Jebfe II.                     | Gr. Drenfen         | 50       |                                                                                       | Cjarnifau                                            |
|     | 2Benbel                                   | Sammer              | 50       | -112 6                                                                                | Charman                                              |
|     | Badermeifter Reumann                      | Ciarnifau           |          | 4 5 -                                                                                 |                                                      |
| 24  | Rauffeute Gebr. Rramm                     | Rilebne             | 100      | - 12 6                                                                                | 0                                                    |
| 25  | Juftig-Rommiffarius Damte                 | 3                   | 250      | 3 3 9                                                                                 |                                                      |
| 26  | Apothefer Juft                            | 3 1                 | 100      | - 25 -                                                                                |                                                      |
|     | Pfarrer Schmibt                           | Gr. Roften          | 50       | - 6 3                                                                                 | -                                                    |
|     | Rauff. Dubienborff et Rieß                | Bilebne             | 100      | - 22 6                                                                                | ۵                                                    |
|     | Prediger Pratorius                        | *                   | 50       |                                                                                       |                                                      |
|     | hauptmann Bolff                           | Cjarnifau           | 100      |                                                                                       |                                                      |
|     | hauptmann b. Dorpawefi                    | Bnefen .            | 300      | 1 7 6                                                                                 | Gnefen                                               |
|     | Deramtmann Bugmonn                        | 4                   | 300      | 2 15 -                                                                                | 0                                                    |
|     | Bittwe Euther                             | Obora               | 50       | - 12 6                                                                                |                                                      |
|     |                                           | Bnefen              | 140      | 2 23 -                                                                                |                                                      |
| 351 | Raufmann Rofenberg                        | 8                   | 90       | 5 5 14 6                                                                              | 1                                                    |

| 1      | Ramen und Stand           |              | Diefelt                                  | rhalten                                                      | Raffe, an                               |    |
|--------|---------------------------|--------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|
| (e.e.) | ber Empfangeberechtigten. | 28 obnorr.   | echult-<br>verfchrei-<br>bungen<br>Thir. | baar, an<br>Zinfen und<br>Rudgab-<br>lungen<br>thir. fg. pf. | Welche bie<br>Abfendung<br>erfolgt ift. |    |
| 36     |                           | Gnefen       | 90                                       | - 20 -                                                       | Bnefen                                  |    |
| 37     | . C. Ronigeberger         |              | 80                                       |                                                              | 1                                       |    |
| 38     | Butebefiger Riffling      | Offromitte   | 50                                       | - 6 3                                                        |                                         |    |
|        | Raufmann Dellfron         | Bittowo      | 150                                      |                                                              |                                         |    |
| 40     | . Cirron                  |              | 100                                      |                                                              | 0                                       |    |
| 41     | s Jeientiemics            | Gnefen       | 20                                       | - 5 -<br>6 3                                                 | 40 8                                    |    |
|        | Bittme Bittowefa          |              | 60                                       |                                                              | 1                                       |    |
|        | Raufmann Blumberg         | Bittowo      | 70                                       | - 15 -                                                       |                                         |    |
| 44     | a Jacobineti              |              | 130                                      | 1                                                            | ۵                                       |    |
|        | Bittive ReiBig            | Gnejen       | 150                                      | -                                                            | 1                                       |    |
| 46     | Oberamtmann Robfer        |              | 1200                                     | 100                                                          |                                         |    |
| 47     | Raufmann Ruffaf           | 4            | 200                                      | 1 17 6                                                       |                                         |    |
| 48     | Bittme Cobnftein          |              | 190                                      | 1 15 -                                                       | Inowraciam                              |    |
| 49     | Jufty-Commiffarius Bolff  | Inowraciam   | 200                                      | 1 26 -                                                       |                                         |    |
| 50     | Gutepachter Deumann       | Sentejemo    | 100                                      | - 12 6                                                       |                                         |    |
| 51     | # Meumann                 | Topplla      | 50                                       | - 6 3                                                        |                                         | 1  |
| 52     | Gutebenger gas            | Baranomo     | 150                                      | - 16 3                                                       | -                                       |    |
| 53     | s von Billamowicze        |              |                                          | I VIII                                                       | 0                                       |    |
|        | Mellenborf                | Marfowice    | 50                                       | - 20 -                                                       | 1                                       |    |
| 54     |                           | Lattowo      | 100                                      | - 25 -                                                       | I.m                                     |    |
| 55     | Rreid-Bonfilue Dr. Bona   | (D)?ogilno   | 100                                      |                                                              | Mogilno                                 |    |
| 56     | Saufmann 3. Levin         | 1            | 40                                       | 8 14 -                                                       |                                         | ļ. |
| 57     | Mublenbefiger Gorbei      | Biomicc      | 30                                       | - 3 5                                                        |                                         | 1  |
|        | Raufmann Danjiger         | Mogilno      | 30                                       | - 2 6                                                        |                                         | 1  |
| 59     | 1 Etrant                  | Mogowe.      | 70                                       | - 15 -                                                       | -                                       | 1  |
|        | Gutebefiger Webr          | Dueino       | 50                                       | 1-17 6                                                       |                                         |    |
| 61     | Raufmann Ruffaf           | Mogitno      | 60                                       | - 6 3                                                        |                                         |    |
| 62     | . D. Philippfohn          | 3            | 40                                       |                                                              |                                         | 1  |
| 62     | Gutebefiger Ct. Arnbt     | Dobiedgewice | 100                                      | 1 7 6                                                        |                                         | 1  |
| 64     | Raufmann B. Lachmann      | Schubin      | 70                                       |                                                              | Chubin .                                |    |
| 65     | 3. Bar                    | Suin         | 50                                       |                                                              |                                         | 1  |
|        | Araulem Golbner           | Schubin      | 70                                       | 7 6                                                          | 9                                       | 1  |
| 67     |                           | Frin         | 60                                       |                                                              | 5                                       | 8  |
| 68     |                           | Snin         | 80                                       | - 17 6                                                       | 5                                       |    |
|        | Affeffor Goldner          | Coubin       | 130                                      | - 15 -                                                       | -                                       | 1  |
|        | Raufmann 3Big Gar         | Snin         | 1 70                                     |                                                              | 31 4                                    | 1  |
| 70     | Acterwirth D. Geemann     | Exit         | 50                                       | 7 10                                                         | 3                                       | i  |
| /1     | atteriorito D. Ceemann    | a Critt      | . 00                                     | - 1401                                                       | 1                                       |    |

| Sephent   Seph | Ramen und Stanb               |                | Diefe                         | iben haben<br>erhalten | Raffe an           |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|------------------------|--------------------|---|
| 23   Cuperinterious Janes   Fabina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Empfangeberechtigten.         |                | Schulb-<br>verfdrei<br>bungen | Binfen und<br>Rudgab   | Abfendung          |   |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 72 Rreid-Ponfifus Dr. Schreib | er Schubin     | 10                            | 1-1-1-                 | (Schubin 1         | _ |
| 28   Saminan   3, e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               | Lopleug        | 1 40                          | 1 0                    |                    |   |
| 70   Serei Serein   Whetting   White   70   Serei Serein   70   Serei Serein   70    | 74 Prediger Danow             | 1              | 1                             |                        | Birfig             |   |
| 77   3     2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 75 Kaufmann J. C. Horrmani    |                |                               | - 8 9                  |                    |   |
| 78   Zarbelitides Kirden-Stellesum Kedestowe   110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               | STREET B       |                               |                        |                    |   |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 79 Bathalifded Birden College | Copiens        |                               |                        | 0                  |   |
| Sol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 70 Chardballan Chiefe         |                |                               |                        |                    |   |
| 81   Raufmann Paure   Paris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 90 Sutebritet Biele           |                |                               |                        |                    |   |
| Salitidame                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               | 20 afai        |                               | - 25 -                 |                    |   |
| Solid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                |                               |                        | ۵                  |   |
| 54   Perhapir - Permit   150   25 - 25   25 - 25   25   25   25   25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                |                               |                        |                    |   |
| 85 Defiditation R. Econy   20   20   30   5   1   20   20   20   20   20   20   20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                |                               |                        |                    |   |
| 86   Diretter   1r. Sulpte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                |                               | 25 -                   | OD a session       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               | 200 ingrototic |                               | 10 0                   | and de la complete |   |
| 88 Reardinan N. 2ctro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 87 Rath Bernbt                |                |                               |                        |                    |   |
| 50 Gutsénifier Kunbier   Serbia   150   1   7   0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 88 Raufmann I. Lemp           |                |                               |                        |                    |   |
| 90, Ranfanan D. J. Erop   Goldang   50   4 3 6   90, Ranfanan D. J. Erop   Goldang   50   4 3 6   91 Goldang Dominan   50   4 10   92 Randultrur Gall   Wongrowice   30   3 9   93 Ranfmann Getrid   Goldang   40   10   94 Goldang   40   3 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 89 Gutebenger Runbier         | Sorbia         |                               |                        |                    |   |
| 91 @affworth Detmann 92 Xonbuffert @all Weinstroviet 30 - 1 0 - 9 93 Xaufmann @6ertet @doden 100 - 110 - 9 94 @affworth Naf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 90 Raufmann D. N. Bemo        | Gollance       |                               | 1 3 6                  | - 1                |   |
| 92 Konbuften: Gall Wogserwice 30 - 3 9 3 Kaufmann Gottel Godelen 100 - 10 - 10 94 Gaftwerth Auß Gollancy 40 - 3 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 91 Baffwirth Beimann          | 1              |                               |                        |                    |   |
| 94 Gaftwirth Rag Gollanci 40 - 3 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                |                               |                        | -                  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 93 Raufmann Gortel            |                | 100                           |                        |                    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 94 Gaftwirth Rag              |                | 40                            | - 3 9                  |                    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 95 Butepachter Buffe          | Moditoro       | 100                           | 1-1-1-                 |                    |   |
| 96 Laufmann Bienier Bongrowiec 70 - 15 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 96 Raufmann Bienier           | Bongrowiec     |                               | - 15 -                 | .0                 |   |
| 97 Bittwe Daste : 270 2 5 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               | 5              |                               |                        |                    |   |
| 98 Butebefiger Jahne Gienno 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 98 Butebefiger Jahne          |                |                               |                        |                    |   |
| 99 Raufmann Cienftabt Bengrowite 60 - 12 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 99 Saufmann Gifenftabt        | 2Bengromtec    | 60                            | 12 6                   |                    |   |

Ronigl. Regierunge- Saupt - Raffe.

#### [198] Perfonal-Chronif.

Der Raufmann Derr A. C. Tepper ju Bromberg ift als Agent ber Rurbeffifchen allgemeinen Dagelicaben-Berficherunge Ge-

#### Kronika osobista.

Kupiec Pan A. C. Tepper w Bydgoszczy agentem Elektoraino-Heskiego powszechnego towarzystwa zabezpieczenia fellschaft an Raffel für ben Bermaltunas=" Begirt Bromberg von une bestätigt worben. **[199]** 

Der praktische Argt Dr. Driefen ift von Fordon nach Bromberg gezogen.

[200]

in Wirfit niebergelaffen.

[201]

Der Maurermeister Schneiber, ber jum felbstffandigen Betriebe feines Gewerbes als Maurer befugt ift, bat fich in Schönlanke niedergelaffen.

[202]

Der Stulamts = Candibat Sommerfeld, ein Bögling bes hiefigen Ronigl. Schullehrer-Seminare, ale interimistischer Lebrer an ber driftlichen Schule zu Forbon, Kreifes Bromberg.

[203]

Für den Polizei-Begirk ber Stadt Labifdin ift bem interimiftifchen Burgermeifter Leirer bafelbst bie Bermaltung ber Polizei= Unwaltschaft commissarisch übertragen worden.

[204] Befanntmadung.

In Schubin, landrathl. Schubiner Areises, ift eine kontraktliche Galgfellerei errichtet und dem Kaufmann Naumann Philipp Bry dafelbst unter ber Bedingung übertragen morben, bas Galg nicht nur in unangebrochenen Gebinden und Gaden, fondern auch in geringern Mengen, nach bem Ausgewicht und nicht anders, als zu ben geseglichen Daga= gin=Preifen zu verkaufen. Sie bat ihren Debit bereits eröffnet.

klesk gradobicia w Kassel dla okregu zarzadowego Bydgoskiego przez nas potwierdzony.

Praktyczny lekarz Dr. Driesen przeprowadził się z Fordona do Bydgoszczy.

Der Thierargt 1. Klasse, Thoms, hat sid --- Woterynarz Ir-klassy Thoms osiedlit sie w Wyrzysku.

> Majster mularstwa Schneider do udzielnego sprawowania swego procederu mularskiego, osiedlił sie w Trzciance.

Kandydat urzedu szkolnego Sommerfeld, ·uczeń tutéjszego Król. seminarium nauczycieli tymczasowym nauczycielem przy chrześciańskiej szkole w Fordonie, powiatu Bydgoskiego.

Urzędowanie policyinego obwodu miasta Łabiszyna, polecone komissorvalnie tamecznemu temczasowemu burmistrzowi Leirer.

## Obwieszczenie.

W Szubinie, powiatu Szubińskiego, jest kontraktowny skład sprzedaży soli urzadzony i tamecznemu kupcowi Nauman Filipowi Bry pod tym warunkiem przekazany, aby sól nietylko w nienaruszonych beczkach i miechach, ale też i w pomniéjszych ilościach według wywagi i nieinaczej jak tylko za ceny magazynowe sprzedawał. Sprzedaż soli już rozpoczeła.

Ein in der Salz-Niederlage, sowie im Berkausslokal ausgehängter Tarif bestimmt die Salzmengen, welche gefordert werden können und den zu erlegenden Geldpreis dafür. Beschwerden über etwanige Beeinsträchtigungen des Publikums Seitens des Sellers sind entweder bei dem Steueramte in Schubin oder bei der Orts-Polizei-Be-hörde anzubringen.

Pofen, ben 11. April 1849.

Der Provinzial =Steuer=Direktor

Maffenbach.

W składzie soli i lokalu sprzedażnym wywieszona taryfa ustanawia ilości soli, które żądane być mogą i cenę za takowe zapłacić się mającą. Zażalenia względem niejakich ukrzywdzeń publiczności ze strony sprzedawającego maję się albo do urzędu poborowego w Szubinie, albo też do miejscowej władzy policyjnej zanosić.

Poznań, dnia 11. Kwietnia 1849.
Prowincyalny Dyrektor poborów
Massenbach.

[205]

# Betanntmachung.

Es wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß des Publikums gebracht, daß an die Stelle des am 6. Upril v. J. gestorbenen Rendanten des Verwaltungsraths der Gymnafalfonds und der Studien=Stiftungen zu Eöln, des Königl. Rechnungsrathes Johann Christian Bochem, der frühere Verwaltungs=Sekretair Johann Philipp Warburg von uns zum Rendanten des gedachten Verwaltungsraths ernannt worden ist.

Coblenz, ben 5. April 1849.

Konigliches Provinzial = Soul=Collegium.

[206]

Dem Maschinenmeister W. Rohl zu Nachen ist unterm 29. März 1849 ein auf sechs hintereinanderfolgende Jahre und für den ganzen Umfang des Preußischen Staats gultiges Patent

auf eine als neu und eigenthümlich anerkannte Verbesserung in der Construction der Vorrichtung zur Regulirung des Zuges bei Lokomotiven ertheilt worden.

hierzu ber öffentliche Anzeiger Dr. 17.

|     | ×   |   |                 |   |    |   | 1    |
|-----|-----|---|-----------------|---|----|---|------|
|     | *   |   | gi <sup>z</sup> | • |    |   | 4    |
|     |     |   |                 |   |    |   | - 1  |
|     |     |   | 8               |   |    |   |      |
| ,   |     | 3 | 8               |   | do |   |      |
|     |     |   |                 |   | do |   |      |
|     |     |   |                 |   |    |   |      |
|     |     |   |                 |   |    | , | ,    |
|     |     |   |                 | • |    |   |      |
|     |     |   |                 |   |    | - |      |
|     |     |   |                 |   |    |   |      |
|     |     |   |                 | • |    |   |      |
|     |     |   |                 |   | •  |   |      |
|     |     |   |                 | • | ,  |   |      |
|     | 1 . |   |                 |   |    |   |      |
|     |     |   |                 | , |    |   |      |
|     | •   |   |                 |   |    |   |      |
|     |     |   |                 |   |    |   |      |
|     |     |   |                 | • |    |   |      |
|     |     |   | •               |   |    | • |      |
|     |     |   |                 |   |    |   | •    |
|     |     |   |                 |   |    |   |      |
|     |     |   |                 | • |    |   | 6.   |
|     |     |   |                 |   |    | 6 |      |
|     |     |   |                 |   |    |   |      |
|     |     |   |                 |   |    |   |      |
|     |     |   |                 |   | -  |   |      |
|     |     |   |                 |   |    |   |      |
|     |     |   |                 |   | *  |   |      |
|     |     |   |                 |   |    | 6 |      |
|     |     |   |                 | • |    |   |      |
|     |     |   |                 |   |    |   |      |
|     |     |   |                 |   |    |   |      |
|     |     |   |                 |   |    |   |      |
|     |     |   | •               |   |    |   |      |
|     |     |   |                 | , |    |   |      |
|     |     |   | ·               |   |    |   |      |
|     |     |   |                 |   |    |   |      |
|     |     |   |                 |   |    |   |      |
|     |     |   |                 |   | •  |   |      |
|     |     |   |                 |   | ,  |   |      |
|     |     |   |                 |   | 1  |   |      |
| . • |     |   |                 |   | ,  |   | 100  |
|     |     | ~ |                 |   |    |   | 0.00 |
|     |     |   |                 |   |    |   |      |

# Amtsblatt

# DZIENNIK

ber

# URZEDOWY

Königt. Regierung zu Bromberg.

Król. Regencyi w Bydgoszczy.

# M. 18.

Bromberg, ven 4. Mai 1849.

Bydgoszcz, dnia 4. Maja 1849.

# [207] Allgemeine Gefensammlung?

Das 11. Stud ber diesjährigen Befes! fammlung enthält: unter

Mr. 3110. Privilegium wegen Emission auf den Inhaber lautender Obligationen über eine Anleihe der Stadt Reuß von 80,000 Athlie Bom 14. März 1849.

- Mr. 3111. Allerhöchster Erlaß vom 16ten März 1849, betreffend die Errichtung einer Handelskammer für die Kreise Glag und Habelschwerdt im Regierungsbezirk Breslau.
- Ner, 3112. Allerhöchster Erlaß vom 16ten März 1849, betreffend die Errichtung einer Handelskammer für die Kreise Reischenbach, Schweidnig und Waldenbarg, im Regierungsbezirke Breslau.
- Mr. 3113. Allerhöchster Erlaß vom 23sten März 1849, betreffend die Einsetzung einer dem Ministerium für Handel, Ge-

# Howszechny Zbiór Praw.

Oddział 11. tegorocznego Zbioru praw zawiera: pod

Nr. 3110, Przywilej tyczacy się emissyi opiewających na dzierzyciela obligacyi względem pożyczki miasta Neuss w summie 80,000 tal. Z dnia 14. Marca 1849:

Nr. 3111. Najwyższe rozporządzenie z dnia 16. Marca 1849, tyczące się zaprowadzenia Izby handlowej dla powiatów Glock i Habelscherdt w obwodzie regencyjnym Wrocławskim.

Nr. 3112. Najwyższe rozporządzenie z dnia 16. Marca 1849, tyczace sie zaprowadzenia Izby handlowej dla powiatów Reichenbach, Swidnicy i Waldenburg w obwodzie regencyjnym Wrocławskim.

Nr. 3113. Najwyższe rozporzadzenie z d. 23. Marca 1849, tyczące się ustanowienia "Królewskiej Dyrekcyi telegra

werbe und öffentliche Arbeiten unterae= ordneten "Königlichen Telegraphenlinie." Dr. 3114. Allerhöchster Erlag vom 30ffen Mary 1849, die Errichtung einer Sanbeldkammer für ben Begirk ber Stabt Bredlau betreffend.

fów" podrzednej Ministerstwu dla handlu, przemysłu i robot publicznych. Nr. 3114. Najwyższe rozporzadzenie z dnia 30. Marca 1849, tyczace sie zaprowadzenia Izby handlowej dla obwodu miasta Wrocławia.

[208]Befanntmadung, ben Remonte/Anfauf- pro 1849 betreffent. Regierungsbezirt Bromberg.

Bum Ankaufe von Remonten im Alter von 3 bis einschließlich sechs Jahren find in bem Begirte bes Großbergogthums Pofen und ben angrenzenden Bereichen, in biesem Jahre wiederum nachstehende fruh Morgens begin-

nende Martte anberaumt worden und gwar: ben 19. Mai in Züllichau, ben 8. September in Schwet, ben 10. in Bromberg, ben 12. in Inin, in Wongrowiec, ben .14. in Birte, ben 18. in Oriefen, ben 20. in Friedeberg, ben 21. ben 22. in Landsberg q. 28.

Die von ber Militair-Rommiffian erfauften Pferbe werben jur Stelle abgenom-

men und fofort baar bezahlt.

Die erforderlichen Gigenschaften eines Remontepferbes werben als binlanglich befannt vorausgesett und zur Warnung ber Bertaufer nur noch bemerkt, daß Krippenfeger und folde Pferbe, beven Mangel gefeglich ben Rauf rudgangig machen, bem frühern Eigenthumer auf feine Roften gurudgefandt werden.

Mit jedem erkauften Pferde find eine

Obwieszczenie - tyczące się zakupu remontów pro 1849. Obwód Regencyi Bydgoskiej.

Do zakupu koni dla wojska 3 do 6 lat włącznie mających, wyznaczone zostały w obwodzie W. Xiestwa Poznańskiego i w pogranicznych okregach także i w tym roku następujące rano odbywać sie majace targi, mianowicie:

dnia 19. Maja w Cylichowie, - 8. Września w Swieciu,

w Bydgoszczy, **– 10.** 

**— 12.** 

w Zninie,
w Wagrowcu, - 14. - 18.

w Zirke.

\_\_ 20. w Driesen,

- w Friedebergu, **— 21.** w Landsbergu n. W.

Zakupione przez Kommissya wojskowa konie zostana na miejscu odebrane i na-

tychmiast w gotowiżnie zapłacone.

Przyjać należy, że własności konia remontowego sa dostatecznie znane i tylko ku przestrodze przedających namienia się, że łykawe i takie konie, których wady podług prawa nieważność kupna za soba pociagaja, dawniéjszemu właścicielowi na jego koszt odesłane zostana.

Z każdym kupionym koniem dać bez-

The complete

neue starke leverne Trense, eine Gurthalsterund zwei hansene Stricke, ohne besondere Vergütung in den Kauf zu geben.

Berlin, ben 2. April 1849.

Rriegsministerium, Abtheilung für bas Remontewesen.

[209] Befanntmachung.

In dem Dienstbetriebe der Post-Anstalten sind zum Nachtheile des Publicums dadurch mannigsache Uebelstände herbeigeführt worden, daß die Ausgeber von Packeten den dazu gehörigen Begleitbrief noch in der Weise benutt haben, um Geld oder Gegenstände von angegebenem Werthe in den Begleitbrief zu verpacken. Damit in dem Gesammt=Interesse des Publicums die erforderliche Klarheit im Postbetriebe aufrecht erhalten werde, sieht sich das General-Post-Amt zu der Bestimmung genöthigt, das

zu Packet-Sendungen jeder Art, mithin auch zu Packeten mit angegebenem Werthe, zu recommandirten Packeten, zu Fassern, Beuteln und Kisten mit

Geld u. f. w.,

nur solche Begleitbriefe gehören dürfen, welche einen lerigen Frachtbrief ausmachen oder in einem gewöhnlichen Briefe bestehen, der kein Geld und keine anderen Gegenstände von angegebenem Werthe enthält. Der Begleitbrief muß mit demselben Siegel versehen sein, mit welchem das Packet verschlossen ist.

Die Königlichen und öffentlichen Behörden und das correspondirende Publikum wollen

diese Borschrift genau beachten.

Berlin, ben 17. März 1849. General = Poft = Amt. płatnie należy nową mocną rzemienną uzdę, parcianną użdzienicę i dwa konopne powrozy.

Berlin, dnia 2. Kwietnia 1849. Ministerstwo Wojny, Wydział spraw remonty.

Obwieszczenie.

Rożne a publiczności szkodliwe zatrudnienia dla służby pocztowej ztąd pochodziły, że oddawca pakietu, list do tego należący, jeszcze tak używał, iż w niego kładł pieniądze lub przedmioty wartość podaną obejmujące. Aby więc w ogólnym interesie publiczności, utrzymać jasne postępowanie w obrotach pocztowych, widzimy się zniewoleni postanowić i stanowimy, że

do przesylek pakietów wszelkiego rodzaju, zatem również do paczek wartość podaną obejmujących, do pakietów polecanych, do baryłek, worków i skrzynek z pieniędzmi i t. d. tylko próżne listy frachtowe, albo zwyczajne listy bez żadnych pieniędzy, i bez żadnych przedmiotów wartość jaką mających, dołączane być mogą, które opatrzone być winny taką samą pieczątką, jaką jest paczka opieczętowana.

Władze Królewskie i inne, wraz z publicznością korrespondującą, zechcą ściśle uważać na przepis niniejszy.

Berlin, dnia 17. Marca 1849. Jeneralny Urząd Poczt.

1\*

# Berfügungen ber Königl. Regierung. Urzadzenia Król. Regencyi.

Verordnung in Betreff ber Unlegung ber Schiffegefage und ber Benugung ber Maftenfrahne bei der in ber Stargard, Pofener Gifenbahn belegenen Barthabrude bei

- S. 1. 34lle Schiffe mit ftebenden Daften muffen am Mastenfrabne vor der Brude anhalten und bort ben Mast umlegen.
- S. 2. Das Niederlegen und Aufftellen ber Masten mittelst ber Krähne wird burch Die angestellten Rrahnwärter verrichtet, wobei bie Shiffer Hulfe und ben Unweisungen ber Barter punttliche Folge leiften muffen. Es ift ben Bartern freng verboten, Ge-Schenke irgend einer Art von ben Schiffern anzunehmen.

S. 3. Bevor ber Krabn in Thatigfeit gefest wird, muß bas Gefäß an ben vorbandenen Stopfpfählen geborig festgelegt und der Maft vollständig in der Spur gelöft fein.

An der Winde dürfen niemals mehr, wie 2 Mann dreben, indem durch biese der allerschwerste Mast mit Leichtigkeit gehoben werben fann, wenn es also ben Anschein hat, als genügten Diese 2 Mann nicht, fo ift allemal ein Klemmen des Maftes Schuld, mas unbedingt vermieden werden muß, bamit nicht durch übertriebenen Kraftaufwand ein Brechen ber Rrahnfette eintritt,

6. 4. An dem Krahnunterbau selbst darf fein Wefag befestigt werben.

6. 5. Die Schiffer baben die Wirkfamfeit ber Krabne nur vor Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang in Anspruch ju nehmen.

## Urzadzenie

względem zatrzymania się ze statkami i używania window masstowych przy moście przez Warte na kolci zelaznej pod Wronkami położonym.

- V V szelkie statki ze stojącemi masztami muszą się przy windzie masztowéi przed mostem zatrzymać i tam maszt spuscic.
- §. 2. Spuszczanie i podnoszenie masztów za pomąca windów uskutecznia ustanowieni dozorcy windowniczy, przyczem szypry pomagać i rozporzadzenia dozorców ściśle wypełniać powinui. Dozorcy surowy maja nakaz nieprzyimowania od szyprów podarunków jakiegokolwiek bac rodzaju.
- S. 3. Nim winda swe rozpocznie działanie, należy statek do znajdujacych sie palów dokładnie przymocować i maszt na dolnym końcu zupełnie zluzować.

Przy windzie niepowinni nigdy wiecéj jak dwóch ludzi obracać, przez tych bowiem najwiekszy maszt z łatwością podniesionym być może; jeżeli wiec by sie zdawało, że ci dwaj ludzie nie sa dostateczni, przyczyna tego jest zawsze zawadzenie się masztu, czego bezwarunkowie wystrzegać sie trzeba, aby przez zbyt wielkie sily nateżenie zerwanie łańcucha windy nienastapilo.

§. 4. Do dolnego wiazarka windy niewolno nigdy statka przywiazywać.

§. 5. Szypry wymagać moga działalności windów tylko od wschodu aż do zachodu slouca.

- 5. 6. Das Anlegen von landenden Fahrzeugen, 200 Fuß um die Krähne, ist nicht erlaubt.
- S. 7. Kommen mehrere Fahrzeuge auf einmal an, so werden die zuerst Ankommenben zunächst befördert und das Anfahren an den Krahn geschicht der Reihenfolge nach. Streiten sich die Schiffer wegen dieser Reihefolge, so entscheidet der Krahnwärter.

S. 8. Bevor ein Fahrzeug nicht vollsfländig abgefahren ist, darf das andere nächstfolgende nicht anfahren und muß hierbei auf das Kommando des Krahnwärters ge=

achtet werben.

S. 9. Kommen gleichzeitig Fahrzeuge stromauswärts und sstromabwärts an ben obern und untern Krahn, so werden die stromauswärts kommenden zuerst befördert.

- S. 10. Ist der Krahnwärter bei einem Krahn beschäftigt, und kommen Fahrzeuge indeß bei dem andern an; so warten die Letteren, bis die Ersteren besordert sind.
- S. 11. Entsteht durch Zufall eine Beschädigung an der Krahns-Borrichtung, wos durch das Niederlegen oder Aufrichten der Masten verzögert wird, so sind die Schiffer zu keinem Anspruch berechtigt.
- S. 12. Riemandem ist es erlaubt, ohne den Krahnenwärter, selbst das Krahngerüst zu besteigen, oder die Vorrichtungen zu handhaben.
- S. 13. Die Krähne werden außer Thätigkeit gesetzt, wenn bei starkem Frostwetter die Eisdecke auf dem Warthesluß sich zu bilden aufängt, und somit die Schiffahrt aufhört.

- §. 6. O'dwieście stop od windów przybiiać statkom do brzegu niewolno.
- §. 7. Jeżeli więcej statkow razem przybędzie, odprawiane być mają te, które najpierw nadeszty, a dotarcie do windy dziać się powinno po kolei. Za zajściem zakłoceń między szypramy o rzeczoną kolej, roztrzyga takowe dozorca windy.

§. 8. Nim jeden statek zupełnie nie odpłynie, niewolno się prędzej zbliżać następującemu, przyczem na kommendę dozorcy windycznego uważać należy.

§. 9. Jeżeli statki razem z wodą i pod wodę do górnéj i dolnéj windy przypłyną, odprawiać należy te, które pod wode żeglują.

§. 10. Skoro dozorca windyczny przy jednéj windzie jest zatrudniony a statki tymczasem do drugiej przybędą, czekać ostatnie tak długo powinny, aż pierwsze

odprawione zostana.

S. 11. Jeżeli co przez przypadek u maszyny windy się zepsuje, a przez to spuszczanie i podnoszenie masztów jako-wéj doznać minły przewłoki, w takim razie niebędą mogli szypry żadnej z tąd rościć pretensyi.

§. 12. Nikomu niewolno, bez dozorcy windycznego, wchodzić samemu na rusztunek windy lub jakie czynić przygo-

towania.

S. 13. Działalność windów się kończy, skoro za ujęciem tegich mrozów rzeka Warta lodem okrywać się zacznie a spław na niej ustaje. S. 14. Holzstöße dürfen an den Ufern, an welchen die Krähne stehen, nicht angeslegt werden. Auch ist es verboten, daß diesselben anders, als hintereinander einzeln durch die Brücke sahren.

S. 16. Schiffer und Flößer, welche ungeschickter Weise an den Krähnen oder Brücke ansahren und die Gebäude dedurch erschützern oder sonst etwas daran beschädigen, haben 1 bis 3 Thaler Strafe zu erlegen und außerdem den Schaden zu erseßen.

S. 17. Werden Anordnungen der Krahnswärter oder der dahin gehörigen Beamten nicht Folge leistet, hat 15 fgr. bis 1 Thlr. Strafe zu erlegen. Eine gleiche Strafe trifft den, welcher den Bestimmungen der SS. 1, 2, 3, 4, 6 und 8 entgegenhandelt.

llebertretungen der Borschriften der §§. 12 und 14 werden mit einer Polizeistrase von 1 bis 5 Thir. geahndet. Verhältniß-mäßige Gefängnißbuße tritt im Unvermösgenssalle in Stelle der Geldstrase.

S. 18. Contraventionen Seitens der Schiffer sind dem Polizei Anwalte anzuzeigen, damit dieser die Bestrafung der Constravenienten beantragt.

Bromberg, ben 17. April 1849.

Königliche Regierung, . Abtheilung bes Innern.

§. 14. Tratwom drzewa niewolno dobijać do brzegu tam, gdzie windy stoją. Zakazane jest także, aby nieinaczej, jak tylko pojedynczo jedna po drugiej pod mostem płyneły.

§. 16. Szypry i flisy, którzy przez niezręczność o windy lub most uderzą i przez to budowy wstrzęsą lub co innego uszkodzą, zapłacą i do 3 tal. kary i wynagrodzą prócz tego wyrządzoną szkodę.

§. 17. Kto zarządzeniom dozorców windycznych lub tam należących urzędników zadosyć nie uczyni, zapłacić winien 15 sgr. aż do 1 tal. kary. Podobna kara spada na tego, który wstecz działa postanowieniom §§. 1. 2. 3. 4. 6. i 8.

Wykroczenia przeciw przepisom §§. 12. i 14. ulegną karze policyinėj od 1 aż do 5 tal. Proporcyonalna kara więzienia zajmuje w rasie niemożności miėjzsce kary pienieżnėj.

§. 18. Kontrawencye ze strony szyprów popełnione donosić należy prokuratorowi policyinemu końcem zawnioskowania ukarania przestępcy.

Bydgoszcz, dnia 17. Kwietnia 1849.

Król. Regencya. Wydział spraw wewnętrznych.

# [211] Personal-Chronif.

Der Superintendent Hartmann in Schönlaufe ist am 31. März c. mit Tode abgegangen.

[212] Der Schulamis-Candidat Thomas Wo-

# Kronika osobista.

Superintendent X. Hartmann w Trzciance pożegnał się na dniu 31. Marca r. b. z tym światem.

Kandydat urzedu szkolnego Tomasz

lanski aus Znin als interimistischer Lehrer bei der katholischen Schule zu Sarbinowo,

Rreis Schubin.

[213] Der Schulamts-Candidat Franz Raulfürst aus Grünberg als interimistischer 2. Lehrer an der Simultanschule zu Fordon, Kreis Bromberg.

[214]

Der frühere 2. Lehrer an der jüdischen Schule in Wongrowiec, Adolph Caspari, als Ehrer an der jüdischen Schule zu Strzelno, Kreis Inowraclaw.

Wolański ze Żnina, tymczasowym nauczycielem przy katolickiej szkole w Sarbinowie, ptu Szubińskiego.

Kandydat urzedu szkolnego Franciszek Kaulfürst z Grünberga, tymczasowym drugim nauczycielem przy symultańskiej szkole w Fordonie, ptu Bydgoskiego.

Dawniejszy drugi nauczyciel przy żydowskiej szkole w Wągrowou Adolf Caspari, nauczycielom przy żydowskiej szkole w Strzelnie, ptu Inowraciawskiego.

[215]

5m Geschäftsbereiche ber Provinzial-Steuer-Berwaltung zu Posen ist:

1) ber Ober-Steuer-Kontrolleur, Steuer-Inspettor Ilian zu Mogilno in gleicher Gigenschaft nach Samter,

2) der Ober-Grenz-Kontrolleur de Clerc zu Pogorzelice als Ober-Steuer-Kontrolleur nach Mogilno,

3) der Ober = Grenz = Kontrolleur, Regierunge = Affessor Rieschke zu Powidz in gleicher Eigenschaft nach Pogorzelice,

4) der Ober-Greng-Rontrolleur Fehlberg von Papros in gleicher Eigenschaft nach

Powidz,

5) der Ober-Greitz-Kontrolleur Gensichen von Strzalkowo in gleicher Eigenschaft nach Louisenfolde bei Gniewkowo versett,

6) der Steuer-Auffeher Marter in Posen zum Bureau-Affistenten bei der Provinzial=

Steuer-Direction baselbst befördert und

7) dem Ober = Grenz = Kontrolleur Gensichen zu Louisenfelde der rothe Adler = Orden vierter Klasse verlieben.

[216] Befanntmadung.

Die nach der Bekanntmachung vom 3ten April 1846 im Amtsblatte der Königlichen Regierung zu Posen Nr. 15, Seite 92 so wie im Amtsblatte der Königl. Regierung zu Obwieszczenie.

Zarządzone obwieszczeniem z dnia 3. Kwietnia 1846 w Dzienniku urzędowym Król. Regencyi Poznańskiej Nro. 15 str. 92 jako też w Dzienniku urzędowym

II Longotti

Bromberg Nr. 18, Seite 382, für die Jahre 1846 bis 1848 angeordnete Einsschähung der Kreise hiesiger Provinz in die Tabakosteuer, soll in Folge höherer Bestims, mungen auch für die Jahre 1847 unveränsbert beibehalten werden. Es gehören hiernach:

1) die Kreise Buk, Inowraclaw und Ko-

ften gur zweiten,

2) die Kreise Birnbaum, Bomst, Chodziesen, Czarnikau, Fraustadt, Gnesen, Kröben, Krotoschin, Weseriß, Mogilno, Obornik, Pleschen, Posen, Samter, Schrimm, Schroda, Schubin, Wirst, Wongrowiec und Wreschen zur britten,

3) die Kreise Abelnau, Bromberg und Schiloberg zur vierten Klasse.

Pofen, ben 16. April 1849.

Der Provinzial=Steuer=Direktor. Maffenbach.

Król. Regencyi Bydgoskiej Nr. 18 stron. 382 na przeciąg lat 1815 oszacowanie powiatów tutejszej prowincyi do podatku od tabaki ma w skutek wyższych postanowień na lata 1849 do 1851 niezmiennym pozostać. I tak:

1) powiaty Bukowski, Inowracławski i

Kościański należą do drugiej,

2) powiaty Miedzychodzki, Babimostki, Chodzieski, Czarnkowski, Wschowski, Gnieznieński, Krobski, Krotoszyński, Miedzyrzecki, Mogilniński, Obornicki, Pleszewski, Poznański, Szamotulski, Szremski, Szredzki, Szubiński, Wyrzycki, Wagrowiecki i Wrzesiński do trzeciej,

3) powiaty Odolanowski, Bydgoski i Ostrzeszowski do czwartej klassy.

Poznań, dnia 16. Kwietnia 1849.

Prowincyalny Dyrektor poborów.

Massenbach.

[217]

Dem Bergmann zu Bunzlau ist unterm 28. März 1849, ein auf 6 hintereinanderfolsgeude Jahre und für den ganzen Umfang des Preußischen Staats gültiges Patent auf eine durch Zeichnung und Beschreibung nachgewiesene, als neu und eigensthümlich erkannte Korrichtung an Nivellir-Justrumenten zum Horizontalstellen derfelben,

ertheilt worden.

Sierzu ber öffentliche Anzeiger Rr. 18 .-

# Amtsblatt

# DZIENNIK

ber

# URZEDOWY

Königl. Regierung du Bromberg. Król. Regencyi w Bydgoszczy.

# M. 19.

Bromberg, den 11. Mai 1849. — Bydgoszcz, dnia 11. Maja 1849.

# [218] Allgemeine Gesetzsammlung.

Das 12. Stück der viesjährigen Gesetsfammlung enthält: unter Nr. 3115. Privilegium wegen Emission von Prioritäts = Obligationen der Köln = Min= dener Eisenbahngesellschaft zum Gesammt= Betrage von 3,500,000 Thirn. Vom 30. März 1849.

# [219] Befanntmachung.

In dem Dienstbetriebe der Post-Anstalten sind zum Nachtheile des Publicums dadurch mannigsache Uebelstände herbeigeführt worden, daß die Aufgeber von Packeten den dazu gehörigen Begleitbrief noch in der Weise benutt haben, um Geld oder Gegenstände von angegebenem Werthe in den Beschiebrief zu verpacken. Damit in dem Gessammt=Interesse des Publicums die erforderliche Klarheit im Postbetriebe aufrecht erhalten werde, sieht sich das General-Post-Amt zu der Bestimmung genöthigt, daß

# Powszechny Zbiór Praw.

Oddział 12. tegorocznego Zbioru praw zawiera: pod

Nr. 3115. Przywiléj, tyczący się emissyi upierwszonych obligacyi Kolońsko-Mindeńskiego towarzystwa kolei żelaznéj w ilości ogółowej 3,500,000 talarów. Z dnia 30. Marca 1849.

## Obwieszczenie.

Rożne a publiczności szkodliwe zatrudnienia dla służby pocztowej ztad pochodziły, że oddawca pakietu, list do tego należący, jeszcze tak używał, iż w niego kładł pieniądze lub przedmioty wartość podaną obejmujące. Aby więc w ogólnym interesie publiczności, utrzymać jasne postępowanie w obrotach pocztowych, widzimy się zniewoleni postanowić i stanowimy, że

zu Packet-Sendungen jeder Art, mithin auch zu Packeten mit angegebenem Werthe, zu recommandirten Packeten, zu Fässern, Beuteln und Kisten mit Geld u. s. w.,

nur solche Begleitbriefe gehören dürfen, welche einen letigen Frachtbrief ausmachen oder in einem gewöhnlichen Briefe bestehen, der kein Geld und keine anderen Gegenstände von angegebenem Werthe enthält. Der Begleitbrief muß mit demselben Siegel versehen sein, mit welchem das Packet verschlossen ist.

Die Königlichen und öffentlichen Behörden und das correspondirende Publikum wollen diese Vorschrift genau beachten.

Berlin, den 17. März 1849. General = Vost = Amt.

[220] Befanntmachung.

Der diesjährige Prüfungstermin Behufs Aufnahme von Aspiranten in das hiesige katholische Haupt-Schullehrer-Seminar wird am 13. und 14. Juni c. stattsinden.

Wer in das Seminar einzutreten wünscht und die erforderliche Qualifikation durch Beibringung der in der Bekanntmachung vom 4. Juli 1834 (Deffentlicher Anzeiger der Regierung in Posen pro 1834, Nro. 28, Seite 421 — Bromberger Amtsblatt pro 1834, Seite 520) aufgeführten Zeug-nisse nachweisen kann, hat sich zu dieser Prüfung am 12. Juni c. bei dem Herrn Seminar-Direktor Nitsche im hiesigen Seminargebäude zu melden.

do przesylek pakietów wszelkiego rodzaju, zatem również do paczek wartość podaną obejmujących, do pakietów polecanych, do baryłek, worków i skrzynek z pieniedzmi i t. d.

tylko próżne listy frachtowe, albo zwyczajne listy bez żadnych pieniędzy, i bez żadnych przedmiotów wartość jaka mających, dołączane być mogą, które opatrzone być winny taką samą pieczątką, jaka jest paczka opieczętowana.

Władze Królewskie i inne, wraz z publicznością korrespondującą, zechcą ściśle uważać na przepis niniejszy.

Berlin, dnia 17. Marca 1849. Jeneralny Urzad Poczt.

### Obwieszczenie.

Tegoroczny termin examinu celem przyjęcia aspirantów do tutéjszego katolickiego głównego seminarium nauczycieli szkolnych odbędzie się dnia 13. i 14. Czerwca r. b.

Kto sobie życzy wstapić do seminarium i swe uzdolnienie przez dostawienie wyknietych w obwieszczeniu z dnia 4. Lipca 1834 (Publiczny donosiciel Regencyi w Poznaniu pro 1834 Nr. 28 stron. 421, Bydgoski Dziennik urzędowy pro 1834 str. 520) świadectw udowodnić potrafi, niech się zgłosi celem złożenia tegoż examinu dnia 12. Czerwca r. b. do Pana dyrektora seminarium Nitsche w tutejszym gmachu seminaryinym.

a nacrowski

Ein Stempel ift zurden betreffenden Zeug= niffen nicht erforderlich.

Posen, den 21. April 1849.

Königliches Provinzigl = Schul= Collegium. Stempel do takowych poświadczeń nie jest potrzebny.

Poznań, dnia 21. Kwietnia 1849.

Król. Prowincyalne Kollegium Szkolne.

# [221] Befanntmachung.

Der Prediger Lucks aus Rokitten hat ein neues Lesebuch für deutsche Elementarschulen (Preis 5½ sgr., in Parthien 5 sgr.) her= ausgegeben. Da dasselbe wegen der forg=fältigen Wahl seiner durch anregenden In-halt und anziehende Darstellung ausgezeich= neten Lesstücke sehr zu empfehlen ist, so machen wir die Herren Schul=Inspektoren darauf ausmerksam.

Posen, den 18. April 1849. Königliches Provinzial=Schul-Collegium.

### Obwieszczenie.

Xiadz Lucas z Rokitten wydał nową książkę do czytania dla niemieckich szkół elementarnych (cena 5½ sgr., w partyach 5 sgr.) Zwracamy uwagę Panów inspektorów szkół na te dziełko starannym wyborem pojedynczych wyjątków treści pouczającej i zajmującej się odznaczające.

Poznań, dnia 18. Kwietnia 1849.

Król. Prowincyalne Kollegium szkolne.

# Berfügungen ber Königl. Regierung.

[222] Resultate ber Bevolferung bes Regierunge, begirts Bremberg pro 1848.

A. Es sind inr verstossenen Jahre geboren

1. in ben Städten . . . . 3926 2. auf bem platten Lande . . 14351

b) beim Militair . 80

zusammen 18357 aeboren 18494

im Jahre 1847 waren geboren 18494

An Mehrgeburten sind 171 Zwillings= und 4 Drillingsgeburten vorgekommen.

# Urządzenia Król. Regencyi.

Rezultaty ludności obwodu Regencyi Bydgoskiej pro 1848.

A. Urodziło się w roku zeszlym:

a) w cywilności:

1. po miastach : . . . . . . 3926

) w wojskowości . . . 80

r. 1847 było urodzonych .....18494

w r. 1847 było urodzonych .....18494

jaków.

1\*

10

| powyższe porody w następujący sposób: gewiefen:  I. Rinber evangelicher Bäter: a) beim Civil . 7011 b) beim Militait . 79 II. Kinber fatholischer Bäter: a) beim Civil . 10452 b) beim Militait . 14 III. Rinber jübischer Bäter nur beim Civil . 814  Jusanmen 18357  B. Es sind getraut worden: a) beim Givil: in dem Platten Lande . 3303 b) beim Militait . 19 Jusanmen 4045  im Jahre 1847 betrug die Jahl der Getrauten . 3705  mithin im Jahre 1848 mehr . 340  C. Es sind gestorben: a) beim Civil: in den Etablen . 6459 auf dem platten Lande . 17953 b) beim Militait . 251  Jusanmen 24663 im Jahre 1847 sind gestorben 16842 aus dien im Jahre 1848 mehr . 7821 Unter den Gestordenen besinden sid und zwar nur allein beim Civil . 353 Personen, welche über 80 Jahre 135 , 985 , 130 , 90 , wieku liczących.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nach ben Glaubensbekenntniffen werden | Wedle wyznań wiary wykazują się |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| gewiefen:  I. Kinder evangelischer Bäter: a) beim Wilitair                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                 |
| I. Kinder evangelischer Bäter: a) beim Civil b) beim Militair II. Kinder fatholischer Bäter: a) beim Civil b) beim Militair III. Kinder jübischer Bäter nur beim Civil BIII. Kinder jübischer Bäter nur beim Civil: BIII. Kinder jübischer Bäter nur beim Civil: BIII. Kinder jübischer Bäter nur beim Civil: BIII. Kinder jübischer Säter a) w cywilności W winstach BIII. Kinder jübischer Siter tylko w cywilności W minstach BIII. Kinder jübischer Siter Ausannen 18357  BIII. dzieci ewangelickich ojców: A w cywilności  10452 b) we wojsku 1 III. dzieci katolickich ojców: A) w cywilności Sitylko w cywilności W minstach Ausannen 18357  BIII. dzieci katolickich ojców: A) w cywilności Sitylko w cywilności W minstach Ausannen 18357  BIII. dzieci katolickich Ojców: A) w cywilności  10452 b) we wojsku 1 III. dzieci katolickich Ojców: A) w cywilności  Sitylko w cywilności  W minstach Ausannen Ausanne |                                       |                                 |
| a) beim Kivil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       | I. dzieci ewangelickich ojców:  |
| b) beim Militair                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                 |
| II. Kinder fatholischer Bäter: a) beim Eivil . 10452 b) beim Militait . 1 III. Kinder jüblischer Bäter nur beim Eivil . 814  Jusanmen 18357 B. Es sind getraut worden: a) beim Eivil: in den Städlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h) beim Militair                      |                                 |
| a) beim Civil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       | II dzieci katolickich ojców.    |
| b) beim Militair                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                 |
| III. Kinder jübischer Bäter nur beim Civil . 814   3usammen 18357   814   18357   814   3usammen 18357   815   814   3usammen 18357   815   814   3usammen 18357   815   814   3usammen 18357   815   815   814   3usammen 18357   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815   815     |                                       |                                 |
| Number   Sivil   State   Sta   |                                       |                                 |
| B. Es sind getraut worden: a) beim Einilen   523                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                 |
| B. Es sind getraut worden: a) beim Civis: in den Städten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                                 |
| a) beim Civil:  in den Stadten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | zusanimen 18357                       | ogófem 18357                    |
| a) beim Civil:  in den Städten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | B. Es sind getraut worden:            | B. Zostali zaslubieni:          |
| in ben Städten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       | a) w cywilności:                |
| b) beim Militair                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | , -                                   | w miastach                      |
| b) beim Militair                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | auf bem platten Lande 3303            | po wsiach                       |
| Justammen   4045   ogółem   4045                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                 |
| im Jahre 1847 betrug vie Jahl ver Getrauten . 3705 w r. 1847 byłd zaślubionych . 3705 mithin im Jahre 1848 mehr . 340 w r. 1848 zatém więcej . 340  C. Ce find gestorben: a) beim Civil: in den Städten 6459 auf dem platten Lande 17953 b) beim Militair 251  Jusammen 24663 im Jahre 1847 sind gestorben 16842 also im Jahre 1848 mehr . 7821 Unter den Gestorbenen besinden sich und zwar nur allein beim Civil  Miedzy zmarłemi znajdują się i to tylzko w saméj cywilności 353 Personen, welche über 80 Jahre 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                 |
| mithin im Jahre 1848 mehr . 340 w r. 1848 zatém więcéj . 340  C. Es sind gestorben: a) beim Civil: in den Städten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 0                                   | ogorem 4045                     |
| mithin im Jahre 1848 mehr . 340 w r. 1848 zatém wiecéj . 340  C. Ce sind gestorben: a) beim Civis: ch den Städten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       | m n 1947 hyty godlybionych 9705 |
| C. Es sind gestorben: a) beim Civil: din den Städten 6459 auf dem platten Lande 6459 beim Militair                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                 |
| a) beim Civil: in den Städten 6459 auf dem platten Lande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | mithin im Jahre 1848 mehr . 340       | w r. 1848 zatěm więcéj 340      |
| a) beim Civil: in den Städten 6459 auf dem platten Lande . 17953 b) beim Militair 251  Jusammen 24663 im Jahre 1847 sind gestorben 16842 also im Jahre 1848 mehr . 7821 Unter den Gestorbenen besinden sich und zwar nur allein beim Civil 353 Personen, welche über 80 Jahre 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | C. Es find gestorben:                 | C. Umarło                       |
| in den Städten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       | a) w cywilności:                |
| auf dem platten Lande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                 |
| b) beim Militair                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | · ·                                   |                                 |
| im Jahre 1847 sind gestorben 16842 wr. 1847 umarko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Will Same Francisco                   |                                 |
| im Jahre 1847 sind gestorben 16842 w r. 1847 umardo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                 |
| also im Jahre 1848 mehr . 7821 w r. 1848 zatém wiecej 7821<br>Unter den Gestorbenen besinden sich und miedzy zmarkemi znajdują się i to tylwar nur alkein beim Civil ko w saméj cywilności 353 versonen, welche über 80 Jahre 135 " " 85 " 135 " " 85 " 130 " " 90 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | in Oakus 1947 End askarhen 16949      | vr = 19.17 umeric 169.49        |
| Unter den Gestorbenen besinden sich und miedzy zmarkemi znajdują się i to tyl- zwar nur allein beim Civil ko w saméj cywilności 353 Personen, welche über 80 Jahre 135 = 85 = 135 , , 85 , 130 = 90 = 130 , , 90 ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                 |
| awar nur allein beim Civil ko w saméj cywilności 353 Personen, welche über 80 Jahre 353 osób nad 80 lat, 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       | w r. 1848 zatém wiecej 7821     |
| 353 Personen, welche über 80 Jahre 353 osób nad 80 lat, 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                 |
| 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                 |
| 130 90 - 130 ,, ,, 90 ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | ***                             |
| alt wurden. wieku liczących.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 130 - 90 -                            | 130 ,, ,, 90 ,,                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | alt wurden.                           | wieku liczących.                |

| D. Das Leben verloren a) durch Selbstmord: nur beim Civil darunter eine Person weiblichen Gesch b) durch allerlei Unglücksfalle: |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| a) beim Civil                                                                                                                    | 260         |
| b) beim Militair                                                                                                                 | 16          |
|                                                                                                                                  | tte:<br>257 |
| mithin sind im Jahre 1848<br>mehr gestorben als geboren<br>Bromberg, den 27. April 1849.<br>Königliche Regierung,                | 6306        |

|   | <ul> <li>D. Utracili życie</li> <li>a) przez samobójstwo tylko w cywilności 27, pomiędzy temi jedna osoba płci żeńskiej,</li> </ul> |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | b) przez różne niesczęśliwe przypadki:                                                                                              |
|   | a) w cywilności . 260                                                                                                               |
|   | b) w wojsku 16                                                                                                                      |
|   | ogólem 276                                                                                                                          |
|   | c) w pologu tylko w                                                                                                                 |
|   | cywilności 257.                                                                                                                     |
|   | W r. 1848 urodziło się ogólnie 18357                                                                                                |
| - | umarlo 24663                                                                                                                        |
| 8 | zatém w roku 1848 było wię-<br>céj umarłych jak urodzonych 6306                                                                     |
|   | Bydgoszcz, dnia 27. Kwietnia 1849.                                                                                                  |

Gefohrte Bengfte pro 1849. In Berfolg unferer Bekanntmachung vom

6. v. D., Amtsblatt Dro. 13, bringen wir gur allgemeinen Reuntniß, daß in ben Rreifen Inowraclaw und Schubin bie nachbe= zeichneten Bengste in Diefem Jahre nachtraglich geföhrt und zugelaffen worden find.

Abtheilung bes Innern.

Zlustrowane ogiery pro 1849.

Król. Regencya,

Wydział spraw wewnetrznych.

W następstwie naszego obwieszczenia z dnia 6. m. z. (Dziennik urzedowy Nr. 13) podajemy do powszechnéj wiadomości, że w powiecie Inowracławskim i Szubińskim następnie oznaczone ogiery w roku bieżącym dodatkowo zlustrowane i do stanowienia dopuszczone zostały.

| Nrc. | Mamen des Eigenthümers des vors<br>geführten Hengstes.<br>Nazwisko właściciela przedstawio-<br>nego ogiera. | Dessen Aufenthaltvort.<br>Miejsce zamieszkania. | Name des<br>Beschälers.<br>Nazwa<br>ogiera. | Alter. La | Fuß. Stopy. Ang | Cale. |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------------|-------|
| 1    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                       | de nowraclaw.<br>Aronskowo                      | Potrimpos                                   | 4         | 5               | 1     |
| 2    | Wirth George Reisler<br>gospodarz Jerzy Reisler                                                             | Penchowo                                        | Jacob                                       | 5         | 5               | 3     |
|      | II. Rrei                                                                                                    | s Shubin.                                       | * * #                                       |           |                 |       |
| 1    | Wirth Wilhelm Hiller<br>gospodarz Wilhelm Hiller                                                            | Cicezfowo                                       |                                             | 4         | 5               | 112   |
| 2    | Wirth Martin Lucht<br>gospodarz Marcin Lucht                                                                | Wilczfowo                                       | ٠ -                                         | 5         | 5               | 1     |
| 3    | Wirth Johann Lüdke<br>gospodarz Jan Lüdke                                                                   | Cicedfono                                       | <br>                                        | 5         | 5               | 11    |
| 4    | Mühlenbesitzer Michael Jahnke<br>posiedziciel młyna Michae Jahnke                                           | Szaradowo .                                     | œ.                                          | 7         | 5               | 3     |
| 5    | Wirth Daniel Jähnke<br>gospodarz Daniel Jähnke                                                              | Ruden                                           |                                             | 412       | 5               | 2     |

Bromberg, den 26. April 1849. Königliche Regierung, Abtheilung des Innern.

# 224] Personal-Chronif.

Der Kaufmann Julius Musolff zu Bromberg ist als Hauptagent der preuß. National-Versicherungs-Gesellschaft zu Stettin gegen Feuer-, See- und Stromgesahr von uns bestätigt worden, in Stelle des Kausmanns Bigalke, welcher die Geschäfts-Verwaltung abgelehnt hat.

# Kronika osobista.

Kupiec Juliusz Musolff w Bydgoszczy został przez nas głównym agentem Pruskiego narodowego towarzystwa zabezpieczenia w Szczecinie przeciw kleskom ognia, morza i rzek, w miejsce kupca Bigalke, który te funkcyą złożył, potwierdzony.

Race.

Rasa.

Farbe und Abzeichen.

Mase i odznaki.

Beschluß bes Schauamis. Decyzya urzedu lustracyinego.

I. Powiat Inowracławski.

Landrace krajowa

dito

bunkelbraun, gemischt, mit Stern = Streif, Schnibbe, beide Hinterfuße weiß rogniady Fuche, Stern und Schramm=Schnibbe, rechts Pofener Gestätzeichen kasztanowaty ..

II. Powiat Szubiński.

eigene Bucht własnego chowul

dito.

firfdbraun mit unbebeutenbem Stern, fonft ohne Abzeichen jasnogniady Fuchshengst ohne Abzeichen kasztanowaty bez odznaków

dito

bunkelbraun ohne Abzeichen, skarogniady bez odznaków

dito

Rappe, Stern und Schnibbe, beibe Hinter= füße weiß gefesselt kary

dito

bunkelbraun mit Stern

skarogniady

Bydgoszcz, dnia 26. Kwietnia 1849. Król. Regencya, Wydział spraw wewnetrznych.

[225]

Der Kaufmann Herr Carl Simon zu Gnesen ift als Agent ber Magbeburger Feuer = Bersicherungs = Gesellschaft von uns bestätigt worben.

[226]

Der Landwehr = Bezirks = Felowebel Carl Wolter zu Filehne ift als Agent ber Magbeburger Feuer = Berficherunge = Gefellichaft von nus bestätigt worben.

Kupiec Pan Karól Simon w Gnieżnie agentem Magdeburskiego towarzystwa zabezpieczenia ogniowego przez nas potwierdzony.

Feldfebel okregowy landwery Karol Wolter w Wieleniu, agentem Magdeburgskiego towarzystwa zabezpieczenia ogniowego przez nas potwierdzony.

[227]

Die Verwaltung des Provisorats der Renymannschen Apotheke in Schocken ist dem Apotheker I. Klasse August Hudzick übertragen.

[228]

Dem Jäger Adolph Schrödter die Försfterstelle zu Raßewo Wyrobki, Oberförsterei Skorzenein vom 1. Mai c. ab übertragen worden.

Sprawowanie prowizoratu apteki Retzmanna w Skokach, aptekarzowi pierwszéj klassy Augustowi Hudzick poruczone.

Strzelcowi Adolfowi Schrödter posada leśniczego w Raszewie Wyrobki, nadleśniczostwa Skorzecińskiego, od 1. Maja r. b. nadana.

[229]

Dem Eduard Westhoff zu Linz a. R. ist unterm 19. April 1849 ein auf 6 hintereinsanderfolgende Jahre und für den ganzen Umfang des Preuß Staats gültiges Patent auf eine durch Zeichnung und Beschreibung dargestellte eiserne Lohmühle, inso-weit dieselbe für neu und eigenthümlich erkannt worden ist,

ertheilt worden.

[230]

Dem Instrumentenmacher Georg Michael Pfaff zu Kaiserslautern ist unterm 18. April 1849 ein auf 5 hintereinanderfolgende Jahre und für den ganzen Umfang des Preußischen Staats gültiges Patent

auf eine durch Modell nachgewiesene, als neu und eigenthümlich anerkannte Befestigung der Pianoforte-Saiten, Behufs leichteren Stimmens berfelben,

ertheilt worden.

[231]

Dem Ingenieur Avolf Schulz zu Mainz ist unterm 20. April 1849 ein auf 6 hintereinanderfolgende Jahre und für den ganzen Umfang des Preuß. Staats gültiges Patent
auf einen als neu und eigenthümlich anerkannten Winkelschieber für Dampfmaschinen in der durch Zeichnung und Beschreibung nachgewiesenen Zusammensepung
ertheilt worden.

Hierzu ber öffentliche Anzeiger Dr. 19.



# Amtsblatt

# DZIENNIK

bei

# **URZEDOWY**

Königl. Regierung zu Bromberg. Król. Regencyi w Bydgoszczy.

*№* 20.

Bromberg, ben 18. Mai 1849. — Bydgoszcz, dnia 18. Maja 1849.

[232] Befanntmadung.

In dem Dienstbetriebe der Post-Austalten sind zum Rachtheile des Publicums dadurch mannigsache Uebelstände herbeigeführt worden, daß die Ausgeber von Packeten den bazu gehörigen Begleitbrief noch in der Beise benutt haben, um Gelo oder Gegenstände von angegebenem Berthe in den Besgleitbrief zu verpacken. Damit in dem Geslammt Interesse des Publicums die erforederliche Klarheit im Postbetriebe aufrecht erhalten werde, sieht sich das General-Post-Amt zu der Bestimmung genöthigt, das

ju Padet-Sendungen jeder Art, mithin auch zu Padeten mit angegebenem Werthe, zu recommandirten Padeten, zu Fässern, Beuteln und Kisten mit Geld u. f. w.,

nur solche Begleitbriefe gehören dürfen, welche einen lerigen Frachtbrief ausmachen oder in einem gewöhnlichen Briefe bestehen, der kein Geld und keine anderen Gegenstände von angegebenem Werthe enthält.

Obwieszczenie.

Rożne a publiczności szkodliwe zatrudnienia dla służby pocztowej ztąd pochodziły, że oddawca pakietu, list do tego należący, jeszcze tak używał, iż w niego kładł pieniądze lub przedmioty wartość podaną obejmujące. Aby więc w ogólnym interesie publiczności, utrzymać jasne postępowanie w obrotach pocztowych, widzimy się zniewoleni postanowić i stanowimy, że

do przesyłek pakietów wszelkiego rodzaju, zatem również do paczek wartość podaną obejmujących, do pakietów polecanych, do baryłek, worków i skrzynek z pieniędzmi i t. d. tylko próżne listy frachtowe, albo zwyczajne listy bez żadnych pieniędzy, i bez żadnych przedmiotów wartość jaką mających, dołączane być mogą, które opatrzone być winny taką samą pieczątką,

Der Begleitbrief muß mit bemfelben Gie= jaka jest paczka opieczetowana. gel verfeben fein, mit welchem bas Padet verschlossen ift.

Die Königlichen und öffentlichen Beborben und das corresvondirende Publikum wollen

biefe Borfdrift genau beachten.

Berlin, ben 17. Marg 1849. General = Poft = Umt.

Władze Królewskie i inne, wraz z publicznościa korrespondująca, zechca ściśle uważać na przepis niniejszy.

Berlin, dnia 17. Marca 1849. Jeneralny Urzad Poczt.

#### [233]Befanntmadung.

Die Beförderung von Briefen und sonstigen Vostsendungen erleidet in Folge ber undeutlichen ober ungenauen Bezeichnung des Bestimmungsortes auf den Adressen oft große Bergögerung. Bur Bermeibung ber Rachtheile, welche bem Publifum hieraus erwachsen können, wird barauf aufmerksam gemacht, bag auf ben Abreffen ber Briefe 2c. ber Bestimmungsort möglichst beutlich geschrieben und bei Orten, in benen fich eine Postanstalt nicht befindet, die nächste Poftanstalt ober minteffens bie nachste Stadt angegeben werben muß. Bei gleichnamigen Orten ift eine nabere Bezeichnung ber geographischen Lage burch Angabe ber Proving, bes Regierungsbezirks ober bes Kreises, wozu ber Ort gebort, ober bes Aluffes, an dem berfelbe liegt, erforderlich. Dörfern ober ländlichen Besigungen, wenn beren mehrere gleichen Namens in einem Kreise liegen, muß auch bas betreffenbe Rirchfpiel angegeben werben.

Berlin, den 27. April 1849.

General=Poftamt.

## Obwieszczenie.

Przeselanie listów i innych poselek poczta ulega czestokroć, z powodu niewyrażnego lub niedokładnego oznaczenia miéjsca przeznaczenia na adressach wielkiemu opóźnieniu. Celem zapobieżenia szkodom ztad dla publiczności wyniknać mogacym, zwraca sie na to uwaga, że na adressach listów i t. d. miejsce przeznaczenia ile być może wyraźnie wypisać a we wzgledzie miejsc, w których sie urzad poczty nie znajduje, najbliższy instytut pocztowy lub przynajmiej najbliższe miasto oznaczyć należy. Co do miéjsc téj saméj (równéj) nazwy, potrzebném jest bliższe oznaczenie geograficznego polożenia przez wymienienie prowincyi, obwodu Regencyinego, powiatu do którego takowe miejsce należy, albo rzeki nad która oneż jest położone. Wzgledem wsiów lub posiadłości wiejskich, jeżeli się ich wiecej pod taż sama nazwa w powiecie znajduje, wymieniona być także powinna właściwa parafia.

Berlin, dnia 27. Kwietnia 1849. Jeneralny Urzad pocztowy. [234] Befanntmachung.

Die Königliche Bildungsanstalt für Lehrerinnen und Erzieherinnen hierfelbst beginnt ihren neuen Eursus mit dem 3ten Juli c. . Junge Mädchen, welche in dieselbe aufgenommen zu werden wünschen, haben sich unter Einreichung

1) eines Zeugnisses über sittliche Unbe-

fcoltenbeit,

2) eines Schulabgangs=Zeugnisses,

3) eines Tauf= und Confirmationsscheins,

4) eines Gesundheits Mttestes, das von dem betreffenden Kreisphysikus nach unserm Erlasse vom 7ten Juli 1840 ausgestellt sein muß und

5) eines in der Muttersprache abgefaßten

Lebenslaufs,

perfönlich oder schriftlich bei dem Direktor ber Unstalt, herrn Dr. Barth zu meiden.

Bur Aufnahme werden nicht fowohl viel positive Kenntnisse, als ein, durch gute Schulbildung ausgebildeter Berftand, - in ber frangösischen Sprache aber Renntnisse ber Grammatik und Fertigkeit im Uebersetten eines nicht gar zu schweren Autors geforbert. Für Wohnung und Befoftigung während ihres Aufenthalts in der Anstalt haben die Zöglinge mit Ausnahme ber in das Alumnat aufgenommenen, selbst zu for= Das Honorar für ben Unterricht, welches für bie Zeit bes zweijährigen Curfus 96 Thir. beträgt, fann benjenigen Bog= lingen, welche ein Dürftigfeitsatteft beibringen auf 60 Thir. ermäßigt und unter ber Bebingung auch gestundet werben, daß sie fich verpflichten, in ben erften beiben Jahren

#### Obwieszczenie.

Tutéjszy Król. instylut kształcenia nauczycielek i guwernantek rozpocznie nowy kurs dnia 3. Lipca r. b. Młode panienki, życzące być przyjętemi, powinny przy podaniu

1) świadectwa o moralnéj ich nieska-

zitelności,

2) świadectwa szkolnego,

3) metryki i świadectwa konfirmacyi-

nego,

4) świadectwa zdrowia, które wedle obwieszczenia naszego z d. 7. Lica 1840 przez właściwego fizyka powiatowego wystawioném być powinno, i

5) wypracowanego w języku ojczystym

biegu życia,

zgłosić sie osobiście lub na piśmie do

dyrektora zakladu, p. Dr. Barth.

Kwalifikacje stanowi nie tak mnóstwo wiadomości pozytywnych, jak raczej dobre wykształcenie szkolne, - co zaś do jezyka francuzkiego potrzebna jest znajomość gramatyki i biegłość w tłumaczenie niezbyt trudnego autora. O mieszkanie i stół powinny uczennice, z wyjątkiem przyjetych do alumnatu, przez czas swego pobytu w zakladzie same sie postarać. Honorarium za nauke wynoszace za kurs dwuletni 96 tal., może dla uczennic, opatrzonych świadectwem ubóstwa, do 60 tal. być znižoném a nawet kredytowaném pod warunkiem, iż te uczennice w pierwszych dwóch latach po skończeniu nauk każda przez nas za stósowna uznana i sobie przekazana posadę nach ihrer Entlassung jebe von und für annehmbar erachtete und ihnen überwiesene Stelle anzunchmen und jenes Honorar in den ersten drei Jahren nach ihrer Entlassung in jährigen Raten à 20 Thlr. an die An-

ftaltstaffe einzuzahlen.

Den Alumnen wird sowohl das Honorar für den Unterricht im Betrage von 80 Thlrn. sowie die Bergütigung für den Ausenthalt in der Anstalt im Betrage von 160 Thlrn. ebenfalls unter der Bedingung gestundet, daß sie die obige Verpslichtung wegen Annahme einer Stelle eingehen und den Gestammtbetrag von 240 Thlrn. in den ersten 4 Jahren nach ihrer Entlassung aus der Anstalt in jährigen Raten à 60 Thlr. zu berichtigen versprechen.

Posen, den 28. April 1849. Königliches Provinzial=Schul-Collegium. przyjmą i w pierwszych trzech latach honorarium w ratach rocznich po 20 tal. do kassy zakładu splacą.

Przyjętym do alumnatu będzie także honorarium za naukę w ilości 80 tal., jako też wynagrodzenie za pobyt w zakładzie w ilości 160 tal. kredytowane pod warunkiem, iż przyjmą wyszczególniony powyżej obowiązek co do przyjęcia posady i że całą ilość 240 tal. w pierwszych 4 latach po wyjściu z zakładu w rocznich ratach po 60 tal. uiścić przyrzekną.

Poznań, dnia 28. Kwietnia 1849.

Król. Prowincyalne Kollegium szkolne.

# Verfügungen ber Königl. Regierung.

[235] Befanntmachung.

Um allen Zweiseln zu-begegnen, wird hierdurch ausdrücklich in Erinnerung gebracht, daß der durch Allerhöchste Verordnung vom 5. Dezember 1845 (Gesetzsammlung 1845 No. 42) auch für die Provinz Posen publicirte Veschluß der deutschen Bundesverssammlung vom 5. Juli 1832 (Gesetzsammlung 1832 No. 20) noch besteht und daß demgemäß namentlich das öffentliche Tragen von Kofarden und Ausstehen von Fahnen in anderen Farben als in den preußischen und resp. deutschen, strasbar ist.

# Urządzenia Król. Regencyi.

Obwieszczenie.

W celu uchylenia wszelkich watpliwości przypomina się niniejszem wyraźnie, że obwieszczona przez Najwyższe rozporządzenie z dnia 5. Grudnia 1845 (Zbiór praw pro 1845 Nr. 42) także i dla Prowincyi Poznańskiej uchwała związku Rzeszy Niemieckiej daty 5. Lipca 1832 (Zbiór praw pro 1832 Nro. 20) jescze istnieje i że stosownie do niej mianowicie publiczne noszenie kokardów i wywieszanie chorągwiów w innych kolorach niż w Pruskich resp. Niemieckich karze podlegają.

Wir bringen weiter jur öffentlichen Rennt= niß, daß die Uebertretung der Gingangs bezeichneten gefetlichen Bestimmungen, mit einer Gelostrafe bis 50 Thir. ober mit verhältnigmäßiger Gefängnißstrafe polizeilich geahndet wird.

Bromberg, den 11. Mai 1849.

Ronigliche Regierung, Abtheilung bes Innern.

Podajemy daléj do publicznéj wiadomości, że przekroczenie powyżej wymienionych prawnych postanowień kare pienieżna aż do 50 tal. lub proporcyonalna kare wiezienia w drodze policyinego postepowania za soba pociaga.

Bydgoszcz, dnia 11. Maja 1849.

Król. Regencya, Wydział spraw wewnetrznych.

[236] Der Wollmarft in ber Stadt Bromberg.

Der für die Stadt Bromberg Allerhöchst nachgegebene Wollmarkt wird ben 18. und 19. f. M. abgebalten werben.

Bromberg, den 3. Mai 1849.

Ronigliche Regierung, Abtheilung bes Innern. Targ na wełne w mieście Bydgoszczy.

Przyzwolony przez N. Pana dla miasta Bydgoszczy targ na welne odbedzie sie dnia 18. i 19. n. m.

Bydgoszcz, dnia 3. Maja 1849.

Król. Pruska Regencya, Wydział spraw wewnetrznych.

Die Pruffing ber Medicinal, Verfonen betreffenb.

[237] In Berfolg unferer Bekanntmachung vom 10. Mai 1847 (Amteblatt pro 1847 Pag. 546) bringen wir hiermit zur allgemeinen Kenntnig, daß das Königl. Ministerjum der geiftlichen, Unterrichte= und Medicinal-Ungelegenheiten mittelft Referipte vom 16. b. M. bestimmt bat, daß für die Kolge bei den Kreis=Thierarzten ganz fo wie bei den Kreis= Physifern und gerichtlichen Bundarzten nur eine einmalige Wiederholung einer miglungenen Prufung gestattet fein foll, und mithin, wenn bie bas erfte Mal Behufs ber Qualification als Kreis-Thierarzt eingereichten schriftlichen Arbeiten ungunftig beurtheilt worden, nur noch ein zweites Dal bergleichen Arbeiten eingereicht ober bazu erbetene Aufgaben ertbeilt werben bürfen.

Bromberg, ben 28. April 1849.

Abtheilung bes Innern.

Personal-Chronif. [238]

Der Kaufmann Rudolph Fiedler zu Fi= lebne ift als Agent ber Leipziger BrandKronika osobista.

Kupiec Rudolf Fiedler w Wieleniu agentem Lipskiego banku zabezpieczenia Wersicherungsbank für Deutschland und zwar für die Stadt Filehne und deren Umgegend von uns bestätigt worden.

[239]

Der practische Arzt, Wundarzt und Geburtshelfer Dr. med. et chir. Joachimsthal hat sich in der Stadt Nakel niedergelassen.

[240]

Der Bürger Carl Schäfer zu Kruschwitz ist als Communal = Executor für den Rent= amts=Bezirk Strzelno angenommen worden.

[241]

Der Kantor und Schächter Michael Arns heim in Mogilno ist zur Ertheilung des Privatunterrichts in der jüdischen Religion daselbst concessionirt worden.

[242] Befanntmadung.

Rachdem das Verzeichniß der Nummern der Polnischen Pfandbriese, die in Folge der am 2. und 3. April c. stattgehabten Ziehung im 1. Semester d. J. nach ihrem Nominalwerth eingelöst werden sollen, und zugegangen ist, kann dasselbe im 1. Geschäftsbüreau des Appellationsgerichts in den gewöhnlichen Dienststunden von denjenigen, die ein Interesse dabei haben, eingesehen werden.

Posen, ben 25. April 1849.

Rönigl. Appellationsgericht.

ogniowego dla Niemiec, mianowicie dla miasta Wielenia i jego okolicy przez nas potwierdzony.

Praktyczny lekarz, chyrurg i akuszer Dr. med. et chir. Joachimsthal osiedlił się w mieście Nakle.

Mieszczanin Karól Schäfer w Kruświcy na kommunalnego exekutora dla okręgu urzędu rentowego Strzelnińskiego przyjety.

Kantor i rzezak Michał Arnheim w Mogilnie do udzielania prywatnéj nauki w religii żydowskiéj tamże ukoncessyo-

nowany.

#### Obwieszczenie.

Odebrawszy wykaz numerów listów zastawnych Królestwa Polskiego w dniu 2. i 3. Kwietnia 1849 wylosowanych, a w pierwszem półroczu 1849 zapłaconemi być mających, uwiadomiamy o tem osoby w tej mierze interessowane z nadmienieniem, iż wykaz ten przejrzany być może w biórze dyrektora kancellaryi Sądu Appellacyinego w godzinach służbowych, do niego więc osoby w tym względzie interess mające zgłosić się zechca.

Poznań, dnia 25. Kwietnia 1849. Król. Sąd Apellacyiny.

# [243] Deffentliche Borlabung.

Der für das 9te Infanterie-Regiment (Colberg) im August v. J. zum Militairdienst ausgehobene Knecht Joseph Kubiak aus Skorzencin, Kreises Gnesen, Bromberger Regie-

rungsbezirks gebürtig, hat sich am 16. desselben Monats heimlich entfernt und ist nicht wieder zurückgekehrt. In Folge dessen ist der Desertionsprozes gegen den Kubiak erössnet worden und wird derselbe Behufs seiner Verantwortung zu dem auf den 14. August d. J., Vormittags 11 Uhr, auf dem Gerichtszimmer der hiesigen Hauptwache, anberaumten Termine mit der Warnung vorzeladen, daß die Untersuchung im Falle seines Ausbleibens geschlossen, er sür einen Deserteur erklärt und auf eine Geldbusse von 50 bis 1000 Thlr. gegen ihn erkannt werden wird.

Stettin, ben 24. April 1849.

#### Königl. Gericht ber 3. Division.

[244] Perfonal=Chronif des Königl. Appellationegerichte zu Bromberg.

A. Ernennungen.

1) Der Oberlandesgerichts - Affessor Kosky hier zum etatsmäßigen Uffessor bei dem Kreisgericht in Lobsens und zum 2. Gerichts-Kommissar in Nakel,

2) der Protofollführer und Hulfs-Dollmetscher Carl Ernst Genff zu Poln. Erone zum etatsmäßigen 2. Dollmetscher und Bürcaugehulfen bei dem hiefigen Kreisgericht,

3) der Civil=Supernumerar und Aktuarins 1. Klasse Berns hier zum Depositalrendanten und Kalkulator bei dem Kreisgericht in Trzemegno,

4) der bisherige Hülfs-Dollmetscher und Protokollführer Carl Ludwig Grimm in Gnesen zum 2. Dollmetscher und Büreaugehülfen bei dem dortigen Kreisgericht,

5) der frühere Sergeant im 21. Inf. = Regt., Hulfe = Erekutor Theodor Becker zum Exekutor und Boten bei bem Kreisgericht in Schönlanke,

6) der Hülfs-Exekutor, Stammgefreite Julius Müller zu Chodziesen zum Erekutor und Boten bei dem Kreisgericht in Schneidemühl,

7) der Hülfs-Exekutor, frühere Sergeant im 21. Inf.=Regt. Jacob Silingki zum Exekutor und Boten bet dem Kreisgericht in Schubin,

8) der Kammergerichts = Referendarius Meyer ist an das hiesige Appellations = Gericht übergegangen.

#### B. Berfegungen:

1) Der Oberlandesgerichts = Direktor Mette als Geheimer Ober = Tribunals = Rath an das Ober = Tribunal in Berlin,

2) der Obergerichts-Affessor Schneider bei der Gerichts-Kommission in Nakel an das Kreisgericht in Liben.

3) der Deposital=Rendant und Kalkulator Bergmann in Trzemesno in gleicher Eigen= schaft an das Kreisgericht in Sprottau.

C. In ben Ruheftand find verfest mit Penfion:

1) ber Dber-Landesgerichts-Uffessor Bandau zu Inowraclam,

2) der Ober-Landesgerichts-Deposital-Rendant Schurig, unter Berleihung des Charakters als Rechnungsrath,

3) ber Dber-Landesgerichts-Ranglei-Inspettor Bentschel.

[245]

Das dem Uhren=Fabrikanten Ferdinand Leonhardt in Berlin unterm 10. Dezember 1846 ertheilte Vatent

auf eine für neu und eigenthümlich erachtete Weise ben electrischen Strom zur Bewegung eines Typo-Telegraphen zu benutzen, ohne Jemand in der Benutzung bekannter Theile bes Apparats zu beschränken,

ift erloschen.

[246]

Dem Kaufmann Jacob Merkens zu Cöln ist unterm 23. April 1849 ein auf 5 hintereinanderfolgende Jahre und für den ganzen Umsang des Preuß. Staats gültiges Patent auf einen für neu und eigenthümlich erkannten Regulator für die Brenner von Lampen, in denen flüchtige Dele gebrannt werden, in der durch Zeichnung erläuterten Construction,

ertheilt worden.

Sierzu ber öffentliche Anzeiger Dr. 20.

# Außerordentliche Beilage

zu No. 20

des Amtsblatts der Königl. Regierung zu Bromberg.

In der Beilage zur Nummer 129 des Preußischen Staats-Anzeigers, sind die neuesten Entwürfe der Gemeinde-Ordnung und der Kreis-, Bezirks- und Provinzial-Ordnung, welche den Kammern bei ihrer in Kurzem bevorstehenden Versamm- lung vorgelegt werden sollen, abgedruckt, und mit diesem Abdrucke ist auch in der

Beilage zur Nummer 111 der Voffischen Zeitung begonnen.

Wir sinden und veranlaßt, das Publikum auf diese Entwurfe besonsters ausmerksam zu machen, und bemerken dabei, daß wir Vorschläge über etwaige Abänderungen derselben gern entgegennehmen und solche in dem von und über diese Entwurfe erforderten Gutachten nach Möglichkeit berücksichtigen wers den. Wir mussen indeß wünschen, daß diese Vorschläge und so bald als mögslich zugehen, da und zur Aeußerung über die bemerkten Entwurfe nur eine kurze Frist gegeben ist, weshalb auch nur auf die innerhalb 14 Tagen bei und eingeshenden Vorschläge wird Rücksicht genommen werden können.

Bromberg, den 16. Mai 1849.

Königliche Preußische Regierung.

# Amtsblatt

# DZIENNIK

per

# **URZEDOWY**

Königl. Regierung zu Bromberg. Król. Regencyi w Bydgoszczy.

# Nº 21.

Bromberg, den 25. Mai 1849. — Bydgoszcz, dnia 25. Maja 1849.

# [247] Allgemeine Gesetsfammlung.

Das 13. Stud der diesjährigen Gefeg-fammlung enthält: unter

Nr. 3116. Verordnung, betreffend die Auflöfung der zweiten und die Vertagung der ersten Kammer. Vom 27. April 1849.

# Powszechny Zbiór Praw.

Oddział 13. tegorocznego Zbioru praw zawiera: pod

Nr. 3116. Ustawe, tyczącą się rozwiązania drugiéj i odroczenia pierwszej Izby. Z dnia 27. Kwietnia 1849.

# Verfügungen ber Königl. Regierung.

· [248] Betrifft bie Bewerbung jur Aufnahme in bas Ronigl. Gewerbe Infitue in Berlin.

Bei der Bewerbung zur Aufnahme in das Königliche Gewerbe=Institut ist die Einrei= hung folgender Zeugnisse erforderlich:

1) der Taufschein. Bewerber in einem Alter unter 17 und über 27 Jahren werden in das Gewerbe-Institut nicht aufgenommen; nur außergewöhnliche Umstände können hierbei eine Ausnahme machen;

# Urządzenia Król. Regencyi.

Tyczy się przyimowania do Król, instytutu procederowego w Berlinio.

Przy staraniu się o przyjęcie do Król. instytutu procederowego złożyć należy następujące świadectwa:

 metrykę chrztu. Ubiegający się niżej 17 i nad 27 lat wieku liczący niebędą do instytutu procederowego przyjęci; nadzwyczajne tylko okoliczności mogą uczynić w tej mierze wyjątek,

1

2) ein Gesundheits=Uttest. — In viesem muß ausgesprochen sein, daß der Be-werber die körperliche Tücktigkeit für die practische Ausübung des von ihm gewählten Gewerbes und für die Ansstrengungen des Unterrichts im Institute besitze;

3) ein Revaccinationsschein;

4) die Schulzeugnisse; 5) ein Führungs-Attest;

6) die über die militairischen Verhältnisse des Bewerberd sprechenden Papiere, aus denen hervorgehen muß, daß die Mislitair=Verhältnisse keine Unterbrechung des Unterrichts herbeisühren werden.

Außerdem sind, da fortan allgemein darauf gehalten werden wird, daß der Auszunehmende sich auch schon praktisch in dem von ihm gewählten Fache vorzgebildet habe, sowohl von den Baushandwerkern, wie bisher, als auch von andern Bewerbern,

7) die über die praktische Ausbildung sprechenden Zeugnisse gleichfalls einzusenden. Nur diesenigen Bewerber, welche die vorgeschriebenen Zeugnisse beibringen, gelangen, wenn solche von der Königl. Regierung als zusviedenstellend anerkannt werden, zur Prüsung.

Dem Publitum werden biefe Bestimmungen hiermit zur Renntniß gebracht.

Bromberg, ben 15. Mai 1849.

Königliche Regierung, Abtheilung bes Junern.

- atest zdrowia. W takim wyłuszczyć trzeba, że ubiegający się posiada potrzebne siły ciała do wykonywania obranego przez niego procederu i do natężeń przy nauce w instytucie,
- 3) zaświadczenie rewakcynacyi,

4) zaświadczenia szkolne,

5) świadectwa zachowania się,

6) papiery stosunki wojskowe konkurenta wystawiające i dowodzące, że rzeczone stosunki żadnéj przerwy w nauce za soba niepociągna.

Nadto, gdy i nadal ogólnie wymaganem bedzie, ażeby przyjąć się
mający już też praktycznie w obranym przez się wydziale się przygotował, podane podobnież być powinny tak przez rzemieślników budowli jako też przez innych aspirantów,

 świadectwa praktyczne wykształcenie sie dowodzące.

Tacy tylko aspiranci, którzy wymienione zaświadczenia dostawią, przypuszczeni zostaną, jeżeli je Kr. Regencya za zaspakające uzna, do examinu.

Te postanowienia podajemy niniéjszem do publicznéj wiadomości.

Bydgoszcz, dnia 15. Maja 1849.

Król. Regencya, Wydział spraw wewnętrznych.

# Nach weifung

der in den Kreis= und Gamison = Städten des Bromberger Regierungs - Bezirks im Monat April 1849 ftatigehabten Dauktpreise.

# Wykaz

cen targowych w miastach powiatowych i garnizonowych okręgu Regencyi Bydgoskiej Rauchfuiter w miesiącu Kwietniu 1849 r. istnionych.

|                                                                                                          |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Konfumlibifien.                                              | Konsumtibilia.                                                                                                                                                                                                    | lia.                                                    | j                                            | Pasza szcha                            | acha          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|
| N amen                                                                                                   | C c t r c i                                                      | e.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                                                            | Graue C. 6.C.                                                                                                                                                                                                     | Rartof. A                                               | Rindel Brant.<br>fleisch mein                |                                        | Strob         |
| Bereid, und<br>Garuffon,<br>Grabte.                                                                      | Weihen Roggen. Gerffe<br>Perc- Zyro. 1ecz-<br>nice. Apro. n.ień. | fte Spafer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kasza Grüge<br>jecz- Kasza<br>mienna. tatarcz.               |                                                                                                                                                                                                                   | feln<br>Kar- M<br>toffe m                               | W.                                           | (18                                    | ein<br>Gobod. |
| Nazwirko<br>Miast                                                                                        | D. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18                        | Er Berl<br>Szofol<br>S.v. a e.v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | iner Ede<br>Berlinsk<br>N. E. w. N. E. D                     | ffel.<br>i.<br>8. e. p. 8. e.p. 8                                                                                                                                                                                 | 6.<br>0                                                 | wego kwar-<br>funt ta                        | centuar<br>% e.o.                      | kopa<br>kopa  |
| Bromberg<br>Chodziefen<br>Schneibemühl<br>Czarnifau<br>Brefin<br>Mirfik<br>Mirfik<br>Marel<br>Wongrowiec | 2 2 3 8 26 4 18 6 22 15 2 15 2 1                                 | 6 16 6 1<br>6 17 6 1<br>10 15 1 1<br>10 15 1 1<br>10 15 1 1<br>11 10 2<br>11 1 | 8181 818 828 84   121 88 88 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 | 4 4 17   1 16 1<br>4 25   1 4 6 1<br>9 3 9   1 7 6 6 1<br>9 4 25   1 7 6 6 1<br>6 3 2 6 1 2 6 6 1 2 6 6 1 2 6 6 1 2 6 6 1 2 7 6 6 1 2 8 1 6 1 6 1 7 6 6 1 7 7 1 6 6 1 7 7 1 6 6 1 7 7 1 6 1 7 1 6 1 7 1 6 1 7 1 7 | 01 00 0 0 1 1 8 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 9 1 1 1 1 | 0   20 0 0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 21 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 825555        |
|                                                                                                          | Bromberg, ben 9.                                                 | Mai 1849.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                              | Bydgoszcz                                                                                                                                                                                                         | dnia 9.                                                 | Maja                                         | 1849.                                  | 2             |

Königl. Preußische Regierung.

Król. Pruska Regencya.

[250]

Der im viesjährigen Kalender zum 4. k. M. bestimmte Jahrmarkt in der Stadt Pakose wird auf den 3. Juli c. hierdurch verlegt.

Bromberg, ben 8. Mai 1849.

Königliche Regierung, Abtheilung bes Innern. Ustanowiony wedle tegorocznego kalendarza na dzień 4. n. m. w mieście Pakości roczniotarg przenosi się na dzień 3. Lipca r. b.

Bydgoszcz, dnia 8. Maja 1849.

Król. Regencya, Wydział spraw wewnętrznych.

[251] Sperre, Aufhebung.

Die Tollwuth unter dem Rindvieh in Gliscz, Wirsitzer Kreises, ist getilgt und die Reinigung dieses Orts erfolgt, weshalb die Sperre desselben und seiner Feldmark für Rindvieh, Rauchsutter und Dünger hiermit ausgehoben wird.

Bromberg, ben 8. Mai 1849.

Königliche Regierung, Abtheilung bes Innern. Zniesienie zamknięcia.

Szalenizna pomiedzy rogatém bydlem w Gliszczu, powiatu Wyrzyskiego, została uśmierzoną i wyczyszczenie téj wsi nastąpiło, zaczem zakordonowanie onejże i jej pol dla rogacizny, mierzwy i ostrej paszy niniejszem się znosi.

Bydgoszcz, dnia 8. Maja 1849.

Król. Regencya, Wydział spraw wewnętrznych.

[252] Personal-Chronif.

Die durch den Tod des Kreis-Steuer-Einnehmer Adrowski erledigte Kreis-Steuer-Einnehmer-Stelle zu Inowraclaw ist zur einstweiligen Verwaltung dem Kreissecretair Zebrowski übertragen worden.

[253]

Der Wirth Paul Placzkowski in Sabke, Kreis Wirsit, ist als Communal = Steuer= Erheber gewählt und bestätigt worden.

[254]

Der Jäger Riemann ist vom 1. Mai c. ab als Hülfsaufseher zu Kabott, Oberför=sterei Wodzek, angestellt worden.

### Kronika osobista.

Opróżniony przez śmierć kassyera powiatowego Adrowskiego urząd kassyera powiatowego w Inowraciawiu, sekretarzowi powiatowemu Żebrowskiemu do témczasowego sprawowania poruczony.

Gospodarz Paweł Płaczkowski w Sadkach, powiatu Wyrzyskiego, kommunalnym poborca obrany i przez nas potwierdzony.

Strzelec Riemann pomocniczym strażnikiem w Kabott, w nadleśniczostwie Osiek od 1. Maja r. b. ustanowiony. [255]

Der Lehrer Reh aus Dembowo als Leh= rer bei der evangelischen Schule zu Nie= wolno, Kreises Mogilno.

[256]

Der zum selbstständigen Betriebe seines Gewerbes befähigte Zimmermeister Bastian hat sich in Voln. Erone niedergelassen.

Nauczyciel Reh z Dembowa, nauczycielem przy ewangelickiej szkole w Niewolnie, ptu Mogilnińskiego.

Do udzielnego sprawowania swego procederu uzdolniony majster ciesielstwa Bastian osiadł w. Koronowie.

[257] Befanntmachung.

Im Gnesener Kreise ist für den zweiten Bezirk Labisynes der Schulze Ludwig Sommerfeld als Schiedsmann gewählt und von uns bestätigt worden.

Bromberg, ben 28. April 1849.

Königl. Appellationsgericht.

Obwieszczenie.

W powiecie Gnieznińskim został dla obwodu drugiego Łabiszynka szoltys Ludwik Sommerfeld na sędziego pojednawczego obrany i przez nas potwierdzony.

Bydgoszcz, dnia 18. Kwietnia 1849.

Król. Sad Appellacyiny.

[258]

Befanntmachung.

Die Kreis-Thierarzt-Stelle Schrodaer Kreises ist erledigt und es werden daher die Herren Thierarzte, welche sich um diese Stelle bewerben wollen, ausgefordert, sich deshalb binnen 4 Wochen bei uns zu melden und ihren Gesuchen ihre Approbationen, urschriftlich oder in beglaubter Abschrift, mit der Anzeige beizusügen, ob sie die polnische Sprache verstehen. Posen, den 6. Mai 1849.

Königl. Regierung, Abtheilung bes Innern.

[259]

Deffentliche Borladung.

In Musketier Peter Wosk der 2. Compagnie des 14. Inf. = Regts. zu Wondrze, Inowraclawer Kreises geboren, welcher am 11. October 1847 aus Bromberg entwichen ist, wird hierdurch aufgefordert, sich am 15. September 1849, Vormittags 10 Uhr, vor dem unterzeichneten Divisionsgericht, Berliner Straße No. 44, hieselbst einzusinden und sich über seine Desertion zu verantworten, widrigenfalls er für einen Deserteur erklärt und die gesetzliche Straße über ihn verhängt werden wird.

Bromberg, ben 9. Mai 1849.

Königl. Gericht der 4. Division.

[260]

# Berzeichniß der auf ber

# Konigl. Albertus : Universität

zu Königsberg in Preußen im Sommer = Halbjahr vom 30. April 1849 an zu haltenden

> r e f u n g und ber öffentlichen grabemischen Unstalten.

#### Borlefungen.

# I. Theologic.

Theologische Encyklopatie wird Professor Dr. Erbfam in 3 Stumben öffentlich lehren.

Gine historisch-kritische Ginleitung in bie tanonischen Bucher bes A. T's. wird Dr. Sabn in 4 Stunden privatim geben.

Die Genesis wird Derselbe in 4 Stunden

privatim erklären.

Die Pfalmen wird Dr. Simfon Aftundig

privatim erklären.

Das Evangelium Johannes wird Professor Dr. Lebnerdt Affündig privat. erflären.

Die Briefe des Apostels Paulus an die Corinther wird Prof. Dr. Gebser Sffündig privatim erflären.

Den zweiten Theil ber Kirchengeschichte wird Prof. Dr. Lehnerdt in 4 Stunden priv.

vortragen.

Die Geschichte bes Bolks Igrael wird Dr. Simfon 2ftilndig unentgeltlich vortragen.

Die Dogmengeschichte lebrt Prof. Dr. Erbtam in 6 Stunden privatim.

Den erften Theil ber Dogmatit trägt Prof. Dr. Sieffert 4stündig privatim vor.

Ein Conversatorium über das Verhältniß ber neuern Philosophie zur Theologie wird

Prof. Dr. Gieffert in 2 Stunden modentlich öffentlich balten.

Das homiletisch = fatechetische Seminar wird Prof. Dr. Lehnerdt verbunden mit praktischen Uebungen in 4 Stunden öffentl. leiten.

Uebungen in ber Erklärung des A. T. wird Dr. Sahn 2ftundig unentgeltl. balten.

Die exegetisch = fritische neutestamentliche Ab= theilung des theologischen Seminars wird mit homiletischen und fatechetischen Uebungen Prof. Dr. Gebfer öffentlich leiten.

Die bistorische Abtheilung des theologischen Geminare wird Prof. Dr. Erbfam öffent=

lich leiten.

2. Jurisprubeng.

Die Institutionen des römischen Rechts nach Madelbey wird bftundig Prof. Dr. von

Buchholy privatim vortragen.

Pandekten mit Ausschluß bes Familien= und Erbrechts erflärt nach Blume (Grundiff bes Pandeftenrechts. Zweite Ausg. Salle 1844) Prof. Dr. Sanio 10stund. priv.

Dasselbe nach Puchta (3. Aufl. Leipzig 1845) Prof. Dr. Simfon 10ftuntig privat.

Familien= und Erbrecht trägt nach Thibaut Prof. Dr. v. Buchholy 5ftiind. priv. vor. Kirchenrecht der Katholiken und Evangelischen liest Prof. Dr. Schweikart Gkündig privatim.

Daffelbe lehrt Prof. Dr. Mejer bftund. priv. Gemeines und Preußisches Criminalrecht nach

Feuerbach (14. Ausgabe) sehrt Professor Dr. Jacobson Cstündig privat.

Daffelbe liest Prof. Dr. Mejer Cftund. priv.

Deutsche Staats- und Rechtsgeschichte erzählt Derfelbe Sflündig privatim.

Deutsches Privatrecht und Praußisches Civilrecht nach Krauts Grundriß lehrt Prof. Dr. Zacobson bstündig privat.

Cameralrecht lehrt Prof. Dr. Schweifart

Aftündig privat.

Ueber Erbrecht nach germanischem und preußischem Rechte spricht Derselbe Aftlindig öffentlich.

Lehnrecht trägt Prof. Dr. Jacobson in 4

Stunden privatim vor.

Das deutsche und preußische öffentliche Recht lehrt Prof. Dr. v. Buchholt in 4 Stunden privatim.

Ueber die Geschwornengerichte wird in zu bestimmenden Stunden Prof. Dr. Jacob-

fon fprechen.

Den Eriminalprozeß nach gemeinen beutschem und prenßischem Recht mit Rücksicht auf bas französische Recht lehrt Istundig privat. Prof. Dr. Schweikart.

Die Geschichte der preußischen Gesetzgebung von 1740 ab trägt Prof. Dr. Simfon in noch zu bestimmenden Stunden öffentl. vor.

Die Auslegungskunst des Rechts lehrt 2stlind. öffentlich Prof. Dr. v. Buchboly.

Ein germanistisches Practicum halt Prof. Dr. Mejer Istundig öffentlich. Die Uebungen im juristischen Seminar leitet in noch zu bestimmenden Stunden öffentl. Prof. Dr. Sanio.

#### 3. Medizin.

Physiologie lehrt Prof. Dr. Briide in 6 Stunden privatim.

Die Physiologie bes Nervensystems Prof.

Dr. Burbach 2ftunbig öffentlich.

Ausgewählte Capitel ber Physiologie trägt-Prof. Dr. Brude Istindig öffentlich vor.

Gerichtliche Medizin lehrt Prof. Dr. Burow 4stündig privat.

Allgemeine Anatomie lehrt Prof. Dr. Bur-

Knochen= und Banderlehre Derfelbe 3ftun=

big privat.

Specielle Pathologie und Therapie trägt Professor Dr. Heinrich in 5 Stunden privatim vor.

Allgemeine Pathologie der Bruftkrankheiten behandelt Dr. Hay in 2 St. unentgeltl.

Die Lehre von ven Geistesfrantheiten trägt Prof. Dr. Heinrich Affündig öffentl. vor.

Die Krankheiten ber harn- und Geschlechtswerkzeuge behandelt Dr. Hay Astiind. unentg.

Die Kinderfrankheiten Prof. Dr. Hirsch in 4 Stunden öffentlich.

Medicinische Toxicologie lehrt Prof. Dr. Eruse Astündig öffentlich.

Die Augenheilkunde trägt Prof. Dr. Seerig Aftundig öffentlich vor.

Die Geschichte ber Geburtshilfe erzählt Prof.

Dr. Hann 2ftunbig öffentlich.

Die Technif der Geburtshilse lehrt in Berbindung mit Phantomnbungen Derselbe 5stündig privatim.

I = 100 lb

Die Frauenzimmerkrankheiten behandelt Dr. Möller in 4 Stunden unentgeltlich.

Ueber die Heilquellen spricht Derfelbe 2ftun-

Ueber das Mikroskop handelt Prof. Dr.

Burow Litindig privat.

Ein anatomisch = physiologisches Conversato= rium halt Prof. Dr. Burdach 2stündig öffentlich.

Ein Repetitorium der Arzneimittellehre veranstaltet Prof. Dr. Cruse in 2 Stunden

öffentl.

Die medizinische Klinik leitet Professor Dr. Hirsch täglich öffentl.

Die medizinische Poliklinik Prof. Dr. Heinrich täglich 12 Stunden privat.

Die hirurgische Klinik leitet Prof. Dr. See-

rig täglich privat.

Die Klinik und Poliklinik für Geburtshilfe und die Krankheiten der Frauenzimmer und Neugebornen leitet Prof. Dr. Hayn täglich privatim.

Seine medizinische und chirurgische Privat-Poliklinik leitet Prof. Dr. Burow täglich

Istundig öffentlich.

4. Philosophie und Padagogik.

Philosophische Encyklopadie trägt Prof. Dr. Rosenkranz 4stündig öffentl. vor.

Logif und Einleitung in die Philosophic trägt Prof. Dr. Taute in 4 Stunden öffentl. vor.

Praktische oder Moral-Philosophie und Naturrecht lehrt Derselbe in 4 Stunden privatim.

Pädagogik lehrt Dr. Rupp 2stündig unent=

Padagogische Unterhaltungen und Lehrübun-

gen nach Art eines pävagogischen Semi= nars leitet Zstündig Dr. Castell unent= geltlich.

5. Mathematif u. Aftronomie.

Theoretische Astronomic lehrt Dr. Luther 2stündig unentgeltlich.

Populare Uftronomie lehrt Dr. Wichmann

Bffundig unentgeltlich.

Praktische Astronomie Derselbe 4stünd. privat. Unalytische Geometrie lehrt Prof. Dr. Hesse Litundig öffentlich.

Die Differential= und Integralrechnung Der-

felbe Affündig privat.

Die Integration der Gleichungen der Bewegung behandelt Prof. Dr. Richelot öffentl. in noch zu bestimmenden Stunden.

Ueber bestimmte Integrale hält Derselbe priv. Vorträge in zu bestimmenten Stunden. Geodässe lehrt Dr. Luther Astünd. privat. Die mathematische Abtheilung des physikalischematischen Seminars leitet Prof. Dr. Richelot öffentlich.

#### 6. Naturmiffenschaften.

Allgemeine Naturgeschichte trägt Dr. Zaddach

Zoologie lehrt Prof. Dr. Rathke Gftündig

privatim.

Bergleichende Anatomie Derselbe 4st. öffentl. Specielle Botanik lehrt Prof. Dr. Meyer Spländig priv.

Ueber die natürliche Beschassenheit Ostpreus sens spricht Dr. Ebel Isilnd. unentgeltl. Theoretische Physik lehrt Prof. Dr. Neusmann Astündig privatim.

Auserwählte Capitel der mathematischen Physit behandelt Derfelbe Affindig öffentlich.

Analytische Mechanik trägt Prof. Dr. Hesse 4stündig privat. vor.

Die Lehre von ber Electricität und dem Galvanismus behandelt Prof: Dr. Mofer öfftl.

Die Afustif lehrt Derfelbe privatim.

Boochemie trägt Prof. Dr. Dult 2stündig öffentlich vor.

Die Pharmacie lehrt t. h. giebt einen Commentar über die preußische Pharmacopoie Derselbe östündig privatim.

Zootomische Uebungen veranstaltet Dr. Zad=

bach 2ftunbig unentgeltlich,

Mikroskopische Beobachtungen an Pflanzen leitet Dr. Ebel Istündig privatim.

Ein Repetitorium ber Zoologie halt Derfelbe Iffündig unentgeltlich.

Gin Repetitorium ber Botanit Derfelbe Iftin-

big unentgeltlich.

Ein Repetitorium der Mineralogie Derfelbe

Ein Repetitorium und Eraminatorium der Chemie veranstaltet Prof. Dr. Dulk 2stündig öffentlich.

Uebungen im Bestimmen und Beschreiben von Pflanzen leitet im botanischen Semi= nar Prof. Dr. Deper Iffundig öffentlich.

Die Uebungen im physikalisch-mathematischen Seminar wird Prof. Dr. Neumann privatim leiten.

7. Staats- und Cameral-Biffen-

Geschichte der Politik des 19. Jahrhunderts trägt Dr. Rupp Litündig unenigeltl. vor. Politik als Fortsetzung und Beendigung des im Juli 1848 unterbrochenen Collegiums lehrt Prof. Dr. Rosenkranz 4stünd. unentgeltlich.

Staatsrecht und Staatskunde des beutschen Bundesstaates trägt mit besonderer Rückssicht auf Preußen Prof. Dr. Schubert in 5 Stunden privatim vor.

Die Lehre von den Steuern und Abgaben behandelt Prof. Dr. Hagen I. nach seinem Buche: "Bon der Staatslehre" in 4

Stunden öffentlich.

Die wissenschaftlichen Fundamente bes Landbaues lehrt Derfelbe 4stündig öffentlich.

8. Geschichte, Geographie und biftorische Sulfewissenfchaften.

Allgemeine Literaturgeschichte seit der Mitte des 15. Jahrhunderts trägt Prof. Dr. Schubert Aftündig privat. vor.

Geschichte ber alten Bolfer Uffens und Afrikas lehrt Prof. Dr. Drumann Litundig öffentl.

Geschichte ber Deutschen im Mittelalter crzählt Prof. Dr. Voigt 4stündig privatim.

Geschichte der neueren Zeit Derselbe in 4 Stunden öffentlich.

Meueste Geschichte seit 1795 trägt Professor Dr. Schubert Istundig öffentl. vor.

Geschichte unserer Zeit ergablt Dr. Michae-

Geschichte ter Cultur trägt Prof. Dr. Drumann Astündig privatim vor.

Historische Hilfswissenschaften behandelt Prof. Dr. Drumann 2stündig öffentlich.

Allgemeine Geograph'e nach seinem Buche über die Kosmogeographie sehrt Prof. Dr. Merleker unentgektlich.

Ein Repetitorium und Disputatorium über wichtige Abschnitte der allgemeinen Weltzgeschichte halt Dr. Michaelis Litundig unentgeltlich.

2

Die Uebungen des historischen Seminars leistet Prof. Dr. Schubert 2stündig öffentl.

9. Philologie und Sprachfunde.

a) Classische Philologie, griechische und lateinische Sprace.

Eine philologische Encyflopadie trägt Prof.

Dr. Lehrs 4stündig öffentlich vor.

Allgemeine Grammatik over Sprachphiloso= phie sehrt Dr. Lobeck II. 2stünd. unentg.

Die Mythologie ber Herven erzählt Derfelbe Affündig unentgeltlich.

Römische Literaturgeschichte lehrt Prof. Dr.

Lobed I. in 4 Stunden öffentl.

Ueber die Gypsabgüsse alter Statuen im Museum spricht Dr. Friedländer Istündig unentgeltlich.

Plato's Phädrus und Gastmahl erklärt Professor Dr. Lebrs 2stündig öffentlich.

Eine Erklärung von Pindars pythischen Oben glebt Dr. Friedlander Zffund. unentgeltl.

Des Sophocles Antigone und König Dedipus erklärt Dr. Lobeck II. Istund. unentgeltl.

Des Persius und Juvenals Satyren erklärt Prof. Dr. Lehrs Zstündig öffentlich.

Titulis Elegien erklärt Dr. Lobed II. 2ft.

unentgeltlich.

Ueber vas heutige Gricchenland, besonders in politischer, literarischer und commercieller Hinsicht sprift Dr. Lobeck II. zweistündig unentgeltlich.

Metrische Uebungen veranstaltet Dr. Fried=

lander 2ftundig unentgeltlich.

Die Uebungen bes philologischen Seminars perbunden mit Sprech = und Schreibübunsen, einer Erklärung von Plautus Mosstellaria und Vorträgen über die Haupts-Capitel der griechischen Pathologie leitet Prof. Dr. Lobed I. Astündig öffentlich.

b) Morgenländische Sprachen und Alterthumskunde.

Die Archäologie der Ifraeliten trägt 4stündig öffentl. Prof. Dr. v. Lengerke vor.

Die Hebräisch-Acgyptische Archäologie erläutert-Dr. Saalschüt unentgeltlich.

Eine Erlänterung des Mosaischen Cherechts

giebt Derfelbe Iffunbig unentgeltl.

Eine Erklärung des Pentateuch mit vorangehender Einleitung in die hebräische Grammatik giebt Derfelbe Affündig unentgeltlich.

Die sprische Sprache lehrt Prof. Dr. Len-

gerke öffentl.

Die Anfangsgründe des Sanskrit, der persischen und arabischen Sprache lehrt in je 2 Stunden Prof. Dr. Nesselmann öffentlich.

Auserlesene Abschnitte aus Lassen's Antologia Sanscritica und Kosegavtens Chrestomathia arabica erläutert Derselbe in

2 Stunden öffentlich.

### c) Abendlandifche Gprachen.

Die Esemente der mittelhochdeutschen Grainmatif lehrt Dr. Zander Istündig unentgeltlich.

Ginen Abriß ber politischen Poesie ber Deutiden giebt Derselbe Iftunbig unentgeltl.

Ausgewählte Novellen aus dem Decameron des Boccaccio erläutert Dr. Herbst 2stünbig unentgeltlich.

Sheridan's Lafterschule erläutert Derfelbe

2ffundig unentgelilich.

Spanische Grammatik fährt Derfelbe fort in 2 Stunden unentgeltlich vorzutragen.

Französische Sprech- und Schreibubungen leitet Derselbe Ründig privation.

Das polnische Seminar leitet Dr. Gregor unentgeltlich.

Das litthauische Seminar leitet Previger Kurschat unentgeltl.

# 10. Shonc und gymnaftische Rünfte.

Geschichte ber Kupferstecherkunst trägt Professor Dr. Hagen II. 2stündig öffentl. vor.

Die Geschichte ber Malcrei in Deutschland erzählt. Derselbe Istindia öffentl.

Ueber preußische Alterthumer spricht Derfelbe in 2 Stunden öffentl.

Die praftischen Singübungen ber Studiren=

den der Theologie und Schulwissenschaften leitet in noch zu bestimmenden Stunden wöchentlich 2mal unentgeltlich Musikdirector Sämann.

Derfelbe ertheilt unentgeltlichen Unterricht im Generalbaß und Orgelspiel in 2 noch zu bestimmenden Stunden wöchentl. für Studirende der Theologie.

Ueber rhytmische und modulatorische Form der Tonstücke handelt Cantor Sobolewski.

Den Generalbaß lehrt Musikvirektor Gladau. Die Zeichnen= und Malerkunst Zeichnenleh= rer Wiens.

Die Reitfunst lehrt Stallmeister Schmidt.

#### B. Deffentliche academifche Unfialten.

- 1) Seminarien. a) Theologisches: für bie eregetisch-fritische Abtheilung bes A. T's. ift ber Director für jest noch nicht ernannt; bie bes R. T's. leitet Vrof. Dr. Gebfer; Die historische Abtheilung wird Prof. Dr. Erbfam leiten, b) Lit= thauisches: unter Leitung des Prediger Rurschat. c') Polnisches: unter Leitung bes Prof. Dr. Gregor. d) Somileti= fches: unter Direction bes Prof. Dr. Lehnerdt. e) Juriftisches: unter Leitung des Prof. Dr. Sanio. f) Philologi= fches: unter Leitung des Prof. Dr. Lobed. g) Siftorifches: unter Leitung bes Prof. Dr. Schubert. h) Mathematisch=physifalisches: unter Leitung ber Professoren Dr. Neumann und Riche= lot. i) Raturwiffenschaftliches: Director ift Prof. Dr. Rathke, welcher bie 200= logische Abtheilung leitet; Die botani= fche leitet Prof. Dr. Mener, Die de=
- mische Prof. Dr. Dulk und die physiskalische Prof. Dr. Moser.
- 2) Klinische Anstalten: a) Medizinisches Klinicum: Director ist Prosessor Dr. Hirsch. Medizinisches Polislinicum: Pros. Dr. Heinrich. b) Chirurgisches Klinicum: Director Pros. Dr. Seerig. c) Das geburtshilsliche Klinicum und Polislinicum: Director Pros. Dr. Hayn.
- 3) Das anatomische Institut leitet Prof. Dr. Rathke.
- 4) Die Königl. und Universitäts Bibliothek wird wöchentlich viermal in den
  Nachmittagsstunden von 2 4 Uhr
  geöffnet; die Raths und Wallenrodts
  sche zweimal in denselben Stunden,
  die academische Handbibliothek zweimal
  von 12 1.
- 5) Die Sternwarte steht einstweisen unter Aufsicht des Observator Dr. Busch.

6) Das zoologische Museum unter Auf= ficht bes Prof. Dr. Rathke.

7) Der botanische Garten unter Aufsicht

bes Prof. Dr. Meyer.

8) Das Mineralien-Cabinet ift bem Prof. Dr. Neumann übergeben.

9) Maschinen und Instrumente, welche bie

Entbindungstunft betreffen, find bem Prof. Dr. Hann übergeben.

10) Die Münzsammlung ber Universität beaufsichtigt Prof. Dr. Resselmann.

11) Die Samnilung von Gppsabgüffen nach Antifen Prof. Dr. Hagen II.

[261]

Dem Mechaniker und Papierfabrikanten Karl Fischer zu Plottenberg ist unterm 30. April 1849 ein auf fünf hintereinanderfolgende Jahre und für den ganzen Umfang des Preußischen Staats gültiges Patent

auf eine Borrichtung an ben Papier-Maschinen zur Darstellung von Pappen, in ber durch Zeichnung und Beschreibung nachgewiesenen Ausführung, ohne

Zemand in ber Benutung befannter Theile zu beschränken,

ertheilt worden.

hierzu ber öffentliche Anzeiger 'Dr. 21.

los: 40 . 1019 t 1000 t, 40 th 1960 . ner

# Amtsblatt

# DZIENNI

ber

# URZEDOWY

Königl. Regierung zu Bromberg. Król. Regencyi w Bydgoszczy.

# M. 22.

Bromberg, ben 1. Juni 1849. - Bydgoszcz, dnia 1. Czerwca 1849.

# [262] Allgemeine Gesetsfammlung.

Das 14. Stud ber biesjährigen Gefet-

Nr. 3117. Allerhöchster Erlaß vom 9. März 1849, betreffend das der Gemeinde Anholt bewilligte Recht zur Erhebung des Chaussegeldes auf der Chaussee von Anholt bis zur Niederländischen Grenze in der Richtung auf Gendringen 2c.

Nr. 3118. Allerhöchster Erlaß vom 9. März 1849, betreffend das den Kreisständen des Jüterbogt-Ludenwalder Kreises bewilligte Recht zur Erhebung eines Wegegeldes auf der Züterbogt = Ludenwalder Straße.

Nr. 3119. Allerhöchster Erlaß vom 9. März' 1849, betreffend die Berleihung der sistalischen Borrechte, sowie der Chaussesgeld-Erhebung an die Gemeinden Wengern und Bommern Behufs Erbauung und Unterhaltung einer Gemeinde-Chausses von Bommern nach Wetter.

# Powszechny Zbiór Praw.

Oddział 14. tegorocznego Zbioru praw zawiera: pod

Nr. 3117. Najwyższy rozkaz z dnia 9. Marca 1849, tyczacy się nadanego gminie Anholt prawa pobierania drogowego na drodze żwirowej od Anholt do granicy Niederlandzkiej w kierunku ku Gendringen i t. d.

Nr. 3118. Najwyższy rozkaz z dnia 9. Marca 1849, tyczący sie nadanego stanom powiatowym powiatu Jūterbogk-Luckenwaldskiego prawa pobierania drogowego na gościńcu Jūterbogk-Luckenwaldskim.

Nr. 3119. Najwyższy rozkaz z dnia 9. Marca 1849, tyczący się nadania gminom Wengern i Bommern prawfiskalnych jako też prawa pobierania drogowego na cel budowania i utrzymywania drogi żwirowej gminnej od Bomwania drogi żwirowej gminnej od Bomwania do Wetter.

Mr. 3120. Allerhöchster Erlaß vom 9. März 1849, betreffend die Verleihung der siekalischen Vorrechte in Bezug auf den Bau einer Gemeinde-Chaussee von Altenberge über Laer und Horsmar nach Schönvingen.

Mr. 3121. Privilegium wegen Aussertigung auf ben Inhaber lautender Kölner Stadtobligationen zum Betrage von Einer Million Thalern. Vom 1. Mai 1849.

Das 15. Stud enthalt: unter

Mr. 3122. Verordnung über ben Belagerungszustand. Vom 10. Mai 1849. Nr. 3120. Najwyższy rozkaz z dnia 9. Marca 1849, tyczący się nadania praw fiskalnych pod względem budowania drogi żwirowej gminnej od Altenberge na Laer i Horstmar do Schöppingen.

Nr. 3121. Przywilej względem wygotowania na posiadacza opiewających kolońskich obligacyi miejskich w ilości jednego miliona talarów. Z dnia 1. Maja 1849.

Oddział 15. zawiera pod

Nr. 3122. Ustawa względem stanu oblężenia. Z dnia 10. Maja 1849.

[263] Die Erwerbung Des Gabigfeiter Zeugniffes jur Anftellung als Rreis Chierarit betreffenb.

Die Bestimmungen darüber, welchen Weg die Thierarzte erster Klasse einzuschlagen has ben, um das Fähigkeitszeugniß zur Anstellung als Kreisthierarzt sich zu erwerben, sind bisher nicht durch ein besonderes Reglement veröffentlicht, sondern es ist jedem einzelnen Thierarzte erster Klasse bei Uebersendung der Approbation mittelst besonderer Verfügungeröffnet worden:

"daß die Aussertigung eines Fähigkeits Jeugnisses zur Anstellung als KreisThierarzt erfolgen werde, wenn der Approbirte durch Einsendung eines wissenschaftlich bearbeiteten Gutachtens über einen ihm vorgekommenen veterinärpollzeilichen oder sorensischen Fall, oder wenn sich hierzu in der Praris keine Gelegenheit dargeboten haben sollte, durch Einreichung einer mit Fleiß und Gründlichkeit ausgearbeiteten Krankengeschichte, oder einer wissenschaftlichen Ausarbeitung über irgend einen Gegenstand aus der Thierheilkunde überhaupt, sowohl von seinem unausgesetzten Bestreben, einen höhern Grad wissenschaftlicher Ausbildung in seinem Fache zu erlangen, als auch von der erworbenen Gewandheit in Behandlung wissenschaftlicher Ausgaben, namentlich solcher, welche in das Gebiet der gerichtlichen oder polizeilichen Beterinärkunde gehören, einen genügenden Beweis werde abgelegt haben."

Bur möglichften Berminberung bes Schreibwerts wird biefe Bemertung fünftig aus

ben Begleitschreiben gur Approbation wegbleiben.

Berlin, ben 5. Mai 1849.

Der Minister ber geiftlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten.

An Auftrage: (gez.) Lehnert.

Die Königliche Regierung zu Bromberg. 2728 M.

Indem wir dem norficienten Erfaß hiermit gur öffentlichen Sermeiß feingen, nehmen wir, des anschwendig fin, deb die Abreitze erfüler Sollie micht im Ungerühreit bleiben, auf verlichen Beseg fie des gerächte Zengniß fich zu erwerden baben, Vergraftlichen gefägen, des die Sew Cambatten zu der Freiedhierätzlichen Priffung innbenommen fein bei gu liefentlichen Produkteiten fich Zhomaa von vom Königl. Wingfreit gu er-

Bromberg, ben 16. Mai 1849.

Ronigl. Regierung, Abtheilung Des Innern.

12641

Radweifung

von ben wiederum verausgabten Schuloverschreibungen und baaren Beträgen aus ber freiwilligen Graatsanteibe de anno 1849, burch bie betreffenben Rreisfaffen.

| Ramen und Stand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |           | rhalten | Raffe, an                               |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------|-----------------------------------------|---|
| ber Empfehrechtigten.  Witter Empfehrechtigten.  Witter Empfehrechtigten.  Raufmann S. Femnicht Raufmann W. Raufmann D. Brechter Raufmann D. Brechter Raufmann D. Brechter Raufmann D. Brechter Raufmann D. Grechter Raufmann D. Grechter Raufmann D. France Whitenaufschrifter With Manteralh Ortmann Whitenaufschrifter With Manteralh Ortmann Whitenaufschrifter Raufmann N. Ornoch Dengelichten Raufmann N. Ornoch Dengelichten Raufmann N. Ornoch Postpolity Raufmann Rau | Wohnort.   | in Eduib. | Rudjab. | weiche bie<br>Abfendung<br>erfolge ift. |   |
| 1 Bittme Lewinfobn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Erin       | 50        | 1- 5-   | @chubin                                 | _ |
| 2 Raufmann G. Lewinfohn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | bito       | 110       | - 12 6  | bito                                    |   |
| 3 Raufmann DR. Rap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gonfawa    | 50        | - 5 -   | bito                                    |   |
| 4 Brediger Theben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Erin       | 80        | 1 18    | bito                                    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bito       | 90        | 1       | bito                                    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Grabowo    | 629       | 2 16 3  | Birfis                                  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ratel      | 110       | 1 7 6   |                                         |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bito       | 100       | 1 3 9   |                                         |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Guntergoft | 100       | -1-     | 0                                       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Birfig     | 500.      | 2 10 -  |                                         |   |
| 1 Raufmann Graß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | pito       | 80        | 1.4 2 - | - 1                                     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bito       | 20        | - 2 6   |                                         |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Matel      | 50        | 7 6     | 0                                       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bito       | 20        | - 2 6   |                                         |   |
| 5 E. Barmalb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buo        | 60        | 2 6 6   | 1                                       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gnejen     | 300       | 2 15 -  | Gnejen                                  |   |
| 7 Bittme 2. Bippert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0110       | 100       |         | bito                                    |   |
| 8 Raufmann C. Goldmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bittowo    | 40        | - 7 6   |                                         |   |
| 9 .6. Ruttner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | bito       | 70        | 4 22 9  |                                         |   |
| O Mrgt Dr. Rrifteller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gnefen     | 30        |         | bito                                    |   |

| Ramen und Stand                                 |                      | Diefelben haben gu erhalten Raffe an          |  |
|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|--|
| ber<br>Empfangsberechtigten.                    | Wohnort.             | in baar, an welche bie Abfendung erfolgt ift. |  |
| 21 Raufmann D. Peflachemeti                     | Gnefen               | 50 - 5 - Gnefen                               |  |
| 22 Bittive Cohnftein<br>23 Rreid : Bericht      |                      | 110                                           |  |
| 24 Apothefer Brunner                            | ь                    | 50                                            |  |
| 25 Burgerfrau Bilm                              | 62                   | 20 = = =                                      |  |
| 26 Raufmann E. Bippert                          | -                    | 120                                           |  |
| 27 = M Brod                                     | 25                   | 150                                           |  |
| 28 Rechtecumalt Rellermann                      |                      | 200 1 20                                      |  |
| 29 Doffabminiffrator Schwarg                    |                      | 100 - 12 6                                    |  |
| 30 Papierfabrifant Beiger                       | Chobziefen .         | 70 - 29 3 Chobgiefen                          |  |
| 31 Butdbefiger-Bittme Quand                     | Schneibemubl         | 10 3 1 - 1 bite                               |  |
| 32 Mauermeifter Friebereborf                    | bito                 | 20 bito                                       |  |
| 33 Derfeibe fur bad Mauergemer!                 | bafelbft             | 20 bito                                       |  |
| 34 Roufmann Ubr. Gimon                          | Eliphgiefen          | 30 - 2 6 bito                                 |  |
| 35 Berichte Affeffor Biola                      | Erjemegno            | 50     Mogilno                                |  |
| 36 Gutebefiger Fellmann                         | Jantowo              | 100 - 12 6 bito                               |  |
| 37 Befangenmarter Ochrotte                      | Erzeniegno<br>Garben | 200 bito                                      |  |
| 3n Freifchulge Grofchte<br>39 Raufmann Galgburg | Ejarnifau            | 20 Ejarnifan                                  |  |
| 40 Rabbiner Stein                               | Rilebne              |                                               |  |
| 41 Raufmann Galinger                            | Ejarnifau            |                                               |  |
| 42 Gerichtebirector D. Stophaffus               | Inomraciam           |                                               |  |
| 43 Rreitfecretair Bebromefi                     | bito                 | 110 - Jnowraci.                               |  |
| 44 Bittime Caroline Ufinger                     | bito                 | 200 - 5110                                    |  |
| 45 Ctabtrath 2. Raspe                           | bito                 | 200 - bito                                    |  |

Ronigl. Regierunge-Saupt - Raffe.

#### Perfonal-Chronif. [265]

Der praftifche Mrgt und Bunbargt, Dr. medicinae et chirurgiae Baubfe bat fich in ber Stadt Rafel niebergelaffen.

#### Kronika osobista.

Praktyczny lekarz i chyruig Dr. medycyny i chyrurgii Waubke osiedlil się w Nakie. [266]

Der Mühlenbesiger Gördel in Bzowiec ist zum Communal=Steuer-Erheber für die Gemeinde Schwarzhauland, Kreises Mosgilno, gewählt und bestätigt worden.

[267]

Der Bürgermeister und Kämmerer To= porski in Mroczen ist als Kommunalsteuer= Erheber daselbst gewählt und bestätigt worden.

[268]

Der im Seminar zu Paradies ausgebil= dete Schulamts=Candidat Jacob Zurawski als interimistischer Lehrer bei der katholi= schen Schule zu Goscieradz, Kreis Bromberg.

[269]

Der bisherige provisorische Lehrer Nowacki in Rzadkwin als Lehrer bei der katholischen Schule zu Opoki, Kreis Inowrackaw.

[270]

Der Lehrer Wegner aus Dombrowka, Regierungsbezirks Posen, als interimistischer Lehrer an der evangelischen Schule zu Karczewo-Hauland, Gnesener Kreises.

[27.1]

Der Lehrer Malz in Karczewo-Hauland als Lehrer an der evangelischen Schule zu Turostwo-Hauland, Kreis Gnesen.

[272]

Der Zsaac Alexander zu Lubaß, Kreises Czarnikau, ist zur Ertheilung von Privatunterricht in der jädischen Religion an jüdische Kinder daselbst concessionirt worden. Posiadacz młyna w Bzowcu kommunalnym poborca dla gminy Schwarzhauland, powiatu Mogilnińskiego, obrany i potwierdzony.

Burmistrz i kameletz Toporski w Mroczy kommunalnym poborcą tamże obrany i potwierdzony.

Wykształcony w seminarium w Paradyżu kandydat urzędu szkolnego Jakób Żurawski, tymczasowym nauczycielem przy katolickiej szkole w Gościeradzu, powiatu Bydgoskiego.

Dotyczczasowy interimistyczny nauczyciel Nowacki w Rzadkwinie, nauczycielem przy katolickiej szkole w Opokach,

powiatu Inowracławskiego.

Nauczyciel Wegner z Dombrowki, obwodu Regencyi Poznańskiej, tymczasowym nauczycielem przy ewangelickiej szkole na holendrach Karczewskich, powiatu Gnieznieńskiego.

Nauczyciel Malz na holendrach Karczewskich, nauczycielem przy ewangelickiej szkole na holendrach Turostwo,

powiatu Gnieznieńskiego.

Izaak Alexander w Lubaszu, powiatu Czarnkowskiego, zyskał koncessyą do udzielania nauki w żydowskiej religii tamecznym dzieciom żydowskim.

- Cook

[273] Dem kürzlich zum Regierungs-Affessor geprüften und wohlbestandenen bisherigen Regierungs-Referendarius Kühne ist die commissarische Verwaltung der Landrathes Stelle des Kreises Wirsis von dem Herrn Minister des Innern übertragen worden. Promberg, den 28. Mai 1849.

Das Rönigl. Regierungs= Prafidium.

[274] Befannimadung.

Es wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß die Ernteferien bei sämmtlichen Gerichten des Bromberger Departements mit dem 30 Juli d. 3. beginnen und mit dem 10. September aufhören.

Bromberg, ben 18. Mai 1849.

Rönigl. Appellationegericht.

Obwieszczenie.

Podaje się niniéjszem do wiadomości publicznéj, iż ferye żniwne we wszystkich Sądach departamentu Bydgoskiego 30. Lipca r. b. się rozpoczynają a 10. Września się kończą.

Bydgoszcz, dnia 18. Maja 1849. Król. Sad Appellacyiny.

Der Kasernen-Inspector II. Klasse, Tied ist von Potsbam nach Nakel versetzt. Posen, den 14. März 1849.

Königl. Intendantur 5. Armec=Corps.

[276]

Dem Mechanitus Heinrich Krest zu Krefeld ist unterm 30. April 1849 ein auf sechs hintereinanderfolgende Jahre und sür den ganzen Umfang des Preuß. Staats gültiges Patent auf gewisse, durch Zeichnung, Beschreibung und Modell nachgewiesene Verbesserungen in der Construction der Kullirstühle, soweit sie als neu und eigenthümlich erkannt sind,

ertheilt worden.

Dem Instrumentenmacher Guricke zu Zossen ist unterm 30. April 1849 ein auf sechs hintereinanderfolgende Jahre und für den ganzen Umfang bes Preußischen Staats gultiges Patent

auf eine niederschlagende Mechanik bei Flügeln und Fortepianos, insoweit solche in der durch Zeichnung und Beschreibung nachgewiesenen Zusammensetzung, für neu und eigenthümlich erkannt worden ist, sowie auf eine durch Zeichnung und Beschreibung erläuterte, in ihrer ganzen Zusammensetzung für neu und eigenthümlich erkannte Doppel= oder Harsen-Resonanz,

ertheilt worden.

Der Eveline Schulz in Berlin ist unterm 5. Mai 1849 ein auf 5 hintereinanderfolgende Jahre und für den ganzen Umfang des Preußischen Staats gültiges Patent

auf ein in seiner ganzen Jusammensetzung als neu und eigenthümlich erkann= tes Krankenbett, ohne Jemand in der Anwendung bekannter Theile zu beschränken, ertheilt worden.

Dem Wagenbau-Borsteher bei der Niederschlesisch-Märkischen Eisenbahn, Mahlmann zu Breslau, ist unterm 14. Mai 1849 ein auf 5 hintereinandersolgende Jahre und für den ganzen Umfang des Preuß. Staats gültiges Patent

auf eine durch Zeichnung und Beschreibung nachgewiesene Einrichtung von besonderen Coupés in Eisenbahnwagen, zur Beseitigung der durch die Bewegung

ber letteren entflebenben Erschütterung,

ertbeilt worben.

Biergu ber öffentliche Angeiger Dr. 22.

# Amtsblatt

# DZIENNIK

# URZEDOWY

Königl. Regierung zu Bromberg. Król. Regencyi w Bydgoszczy.

# Nº 23.

Bromberg, ben 8. Juni 1849. — Bydgoszcz, dnia 8. Czerwca 1849.

#### Allgemeine Gefetsfammlung. [280]

Das 16. Stud der diesjährigen Gesetz=

fammlung enthält: unter

Dr. 3123. Allerhöchfter Erlaß vom 30ften Mary 1849, betreffend bas ber Stadt Langenfalga bewilligte Recht gur Erbebung eines Chaussegelbes auf ber in ihrer Felomart belegenen dauffirten Strede ber Langenfalza = Tennstädter Strafe und ber Diefelbe mit der Heiligenstadt = Gothaer Chauffee verbindenden Chauffeeftrede.

Mr. 3124. Allerhöchster Erlaß vom 4. Mai 1849, betreffend ben Angriff ber- Arbeiten auf ber Gifenbahnstrede von Dirschan nach Danzig.

Mr. 3125. Berordnung, betreffend die Berlangerung ber Bablungszeit ber Bechfel in Elberfelb und Barmen. Bom 17ten

Mai 1849.

# Powszechny Zbiór Praw.

Oddział 16. tegorocznego Zbioru praw

zawiera: pod

Nr. 3123. Najwyższy rozkaz z dnia 30. Marca 1849, tyczący się nadanego miastu Langensalza prawa pobierania drogowego na położonej na jej terrytoryum przestrzeni drogi żwirowej Langensalcko-Tennstaedtskiéj i na przestrzeni żwirowanej połaczającej takowa z droga żwirowa Heiligenstadt-Gothaska.

Nr. 3124. Najwyższe rozporządzenie z dnia 4. Maja 1849, tyczące sie rozpoczecia robót na przestrzeni kolei żelazněj z Tzczewa (Dyrschau) do Gdańska.

Nr. 3125. Rozporzadzenie, tyczace sie przedłużenia czasu wyplaty wexlów w Elberfeld i Barmen. Z dnia 17. Maja 1849.

[281] Befanntmadung.

Der biesjährige Prüfungstermin zur Auf-

Obwieszczenie.

Tegoroczny examen aspirantów do ka-

nahme der Aspiranten in das katholische Schullehrer-Seminar zu Paradies wird am 10. und 11. Juli d. J. stattsinden. Die Aspiranten muffen sich Tages zuvor bei dem Direktor Gawrecki persönlich melden und nachstehend bezeichnete Atteste beibringen, als

1) bas Taufzeugniß,

2) ein Zeugniß des Ortsgeiftlichen über Führung, Befähigung und ersten Empfang des heiligen Abendmahls,

3) ein Zeugniß bes Kreisphysstus über Körperbeschaffenheit und nochmals er-

folgte Blattern-Impfting,

4) eine schriftliche Erlaubniß der Eltern oder Vormunder jum Eintritt in das Seminar,

5) ein Armutheattest, im Falle Unterftug-

jung nachgefucht wird,

6) einen Lebenslauf in deutscher und wo möglich auch in polnischer Sprache abgefaßt, nebst Proben der Handschrift in beiden Sprachen.

Ein Stempel braucht zu allen diesen Zeugnissen nicht verwendet zu werden.

Pofen, am 15. Mai 1849.

Königliches Provinzial = Schul= Collegium.

[282] Befanntmadung.

Bei ber vom 11. bis 14. d. M. gehalstenen theologischen Prüfung

a) pro ministerio unb

b) pro licentia concionandi hat ber Predigtamts-Randidat

1) Herr Carl Theodor Cosmann in Posen und

2) Herr Carl Friedrich Ferdinand Freitag in Marianowo bei Zirke

tolickiego seminarjum nanczycielskiego w Paradyżu odbędzie się dnia 10. i 11. Lipca r. b. Aspiranci powinni zgłosić się dniem wprzody do dyrektera X. Gawreckiego i złożyć następujące świadectwa:

1) metryke chrztu,

 świadectwo plebana miejscowego względem ich sprawowania się, zdolności i odbycia pierwszej spowiedzi,

 świadectwo fizyka powiatowego względem ich sił fizycznych i po-

wtórnego szczepienia ospy,

 piśmienne rodziców lub opiekunów zezwolenie na wstąpienie do seminarjum,

5) świadectwo ubóstwa, jeżeli proszą

o wsparcie,

 bieg życia w niemieckim i jeżeli być może, polskim języku, wraz z próbami kaligraficznemi w obudwóch językach.

Stempel do rzeczonych świadectw nie

jest potrzebny.

Poznań, dnia 15. Maja 1849.

Król. Prowincyalne Kollegium Szkolne.

#### Obwieszczenie.

Na odbytym w dniu 11. aż do 14. m. b. teologicznym examinie

a. pro ministerio i

b. pro licentia concionandi

zyskal kandydat urzędu kaznodziejskiego

1) pan Karol Teodor Cossmann w Poznania i

2) pan Karol Fryderyk Ferdynand Freytag w Maryanowie pod Sierakowem bas Zeugniß der Bablbarkeit zu einem geiftlichen Amte erhalten, und ber Theologie= Beflissene

1) Herr Julins Robert Schmidt, interi=

mistischer Rettor in Filebre,

2) Herr August Theodor Conard Wenig in Posen,

3) Herr Julius Reinhard Krug in Kro-

toschin,

4) Herr Christoph Eduard Neumann in Sampohl bei Schlochau, die Erlaubniß zum Predigen mit dem Kanstidaten-Prädikat erworben.

Posen, ben 15. Mai 1849.

Ronigliches Confiftorium.

záświadczenie obieralności na urząd duchowny, a teologowie

1) pan Juliusz Robert Schmidt tymczasowy rektor w Wieleniu,

2) pan August Teodor Edward Wenig

w Poznaniu,

3) pan Juliusz Reinhard Krug w Krotoszynie,

4) pan Krysztof Edward Neumann w Sampolu pod Schlochau.

pozwolenie kazania z predikatem kandydata osiagneli.

Poznań, dnia 15. Maja 1849.

Król. Konsystorz.

# Verfügunge!! der Königl. Regierung. Urządzenia Król. Regencyi.

Das Dienstsiegel zum Lacksiegeln des Masgistrats in Nakel ist abhänden gekommen, was zur Bermeidung eines Mißbrauchs damit hiermit zur öffentlichen Kenntniß gesbracht wird.

Bromberg, den 20. Mai 1849. Königliche Regierung.

Pieczęć służbowa do pieczętowania lakiem magistratu w Nakle zginęła, co się niniójszém, końcem zapobieżenia nadużyciom, do publicznéj podaje wiadomości.

Bydgoszcz, dnia 20. Maja 1849. Król: Regencya.

# [294] Personal-Chronif.

Der bisherige Lehrer Florian Nagel in Wreschen als 1. Lehrer an ber katholischen Schule zu Powidz, Kreis Gnesen.

[285]

Der Bübner Gottlieb Jäschke ist als Communal = Steuer = Erheber für die Hebesstelle Josephowo, Mogilnoer Kreises, geswählt und bestätigt worden.

## Kronika osobista.

Dotychczasowy nauczyciel Floryan Nagel w Wrześni, pierwszym nauczycielem przy katolickiej szkole w Powidzu, powiatu Gnieznieńskiego.

Budnik Bogumil Jāschke kommunalnym poborca dla exakoyi w Józefowie, powiatu Mogilnińskiego, obrany i po-

twierdzony.

1\*

[286]

Mit Bezug auf die Bekanntmachung vom 8. Dezember v. J., durch welche für das laufende Jahr ein außerordentlicher, im Januar und April d. J. zu entrichten gewesener Feuer-Societäts-Beitrag von 50 Procent der gewöhnlichen Jahresbeiträge ausgeschrieben worden, werden die Mitglieder der Societät hierdurch darauf ausmerksam gemacht, daß am 1. Juli d. J. wieder die gewöhnliche Beitragsrate, mithin von 100 Thir. Versiches rungosumme

ju entrichten find.

Bei den leider fortwährend in ungewöhnlicher Zahl und Ausdehnung vorkommenden Bränden muß übrigens schon sest darauf hingedeutet werden, daß die abermalige Ausschreibung einer außerordentlichen Beitragsrate von 50 Procent der gewöhnlichen Beiträge zum 1. October d. J. nicht wird umgangen werden können, in welcher Beziehung seiner Zeit das Weitere bekannt gemacht werden wird.

Posen, ben 17. Mai 1849.

Provinzial = Feuer = Societate = Direction.

Im Allerhöchsten Auftrage:

v. Beurmann.

[287]

Die Aufstellung der Liquidationen über Vergütigung für die an vaterländische Truppen verabreichten Brode und Fourage erfolgt oft unvallständig und so verschiedenartig, daß wir zur Vermeidung von Schreibereien und zur Erlangung der erforderlichen Gleichförmigkeit, die Königlichen Landrathe-Aemter und Magisträte hierdurch ersuchen, die qu. Liquidationen künftig genau nach dem nachfolgenden Schema aufzustellen und in allen Fällen, befonders aber am Jahresschluß, sobald als möglich, in triplo an uns einzureichen, damit dieselben noch in die betreffenden Jahres-Rechnungen aufgenommen werden können.

Posen, ben 20. Mai 1849.

Königliche Intendantur 5. Armee-Corps.

Circulair .

an fammtliche Königl. Landratheamter und Magistrate.

# Liquidation

der Geld-Bergütigung für die in den Monaten 18 im Kreise N. N. an vaterländische Truppen verabreichten Brod- und Fourage-Duantitäten.

#### Bur Radridt.

- 1) Die Liquidationen find in triplo aufzustellen und einzureichen.
- 2) Wird nur die Vergütigung für Fourage liquivirt, so bleiben die Colonnen für Brod weg; ist nur Brod zu liquidiren, so sind die Colonnen für Fourage wegzulassen.
- 8) Erfolgt die Bergütigung nach dem Marktpreise, so ist das Marktpreis-Attest dem Unikat ver Liquidation beizufügen; dem Duplicat werden die Beläge in einem bes sondern Heft beigelegt.
- 4) Ist die Bergsitigung an Lieferanten zu gewähren, so ist der Name des Lieferanten auf dem Titel und in Colonne 2 anzugeben, in Colonne: "Einheitspreis" auch das Datum des betreffenden Lieferungs-Vertrages zu bezeichnen.
- 5) Aus den Liquidationen muß nicht nur die Gesammtsumme der Vergütigung, welche jede einzelne Gemeinde zc. erhält, hervorgehen, sondern auch aus der Recapitulation die Gesammtsumme der verabreichten Rationen, resp. Brod-Portionen sowie der Fourage und Brode und die Gesammt-Geld-Vergütigungs-Summe ersichtlich sein, wie dies im nachstehenden Schema angedeutet ist:

- 5 xxxlx

|                     | Die                                               | Lieferung ist erfolgt                                                        | Die                                                 |     | d find                | 80                         | rab             | reid          | pt    |                      |         | Di                | efe                  | 6     | e =                         |
|---------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|-----------------------|----------------------------|-----------------|---------------|-------|----------------------|---------|-------------------|----------------------|-------|-----------------------------|
| Renamer ver Belage. | burch<br>bie Ges<br>meinde.                       | an den Truppentheil                                                          | Berab- reichung ist ge= scheen im Jahre 18 im Monat |     | fumm<br>ZMH.<br>ZPid. | \$\frac{1}{2\frac{1}{2}}\$ | 3  <br>3  <br>3 | 3  <br>u<br>3 | men : | Brobe a 6 Prund Stud | ا       | hafe              |                      |       | eu.<br>Vo                   |
| 123                 | Jagodno<br>dito<br>dito                           | 2. Bat. 14. Inftr. Regts.<br>7. Sufaren : Segiment<br>2. Dragoner Regiment   | Mai<br>dico<br>dico                                 | 111 | 9<br>60<br>10         | _                          | -               | _             |       | -                    | - 1 - 1 | 1111              | 11<br>4<br>14        | 2     | 45<br>80<br>50              |
|                     |                                                   |                                                                              | Summa                                               | -   | 79                    | -                          | -1              | -             | - -   | -                    |         | 14                | 13                   | 3     | 65                          |
| 4 5                 | Promno<br>bito                                    | 1. Bat. 18. Ldm. Regte.<br>3. Bat. 6. Inftr. Regts.                          | April<br>dito                                       | =   | =                     | 10                         | _               | -1-           |       |                      | _       | 1                 | 12                   | _     | 12<br>50                    |
| G                   | : bito                                            | 4. Kurafffer, Regiments.                                                     | Juni                                                |     | 31                    | 10                         |                 | 4             |       |                      | =       | 2 5               | 5<br>12              | -     | 62                          |
|                     |                                                   |                                                                              | <b>Eumma</b>                                        | -   | 31                    | 10                         | -1              | 4]-           | -1-   | 1-                   |         | 8                 | 2                    | - 1   | 107                         |
| 8                   | Cierteino!                                        | 1. Bat. 7. Inftr. Regts.<br>2. Bat. 6. Landw. Regts.<br>2. Husaren, Regiment | Januar<br>Kebruar (<br>März                         |     |                       | 3                          |                 | 4 -           |       | _                    |         | 3                 | 12<br>7½<br>12       |       | 12<br>15<br>60              |
|                     | N                                                 | ecapitulation.                                                               |                                                     |     |                       |                            | 7/              |               |       |                      |         |                   |                      |       |                             |
| 4                   | Jagodno<br>Promno<br>Pudewin<br>Czerleino<br>Iwno |                                                                              |                                                     |     | 79<br>31<br>-<br>-    | 10                         |                 | 4   -         |       |                      |         | 14<br>8<br>—<br>3 | 13<br>12<br>12<br>7: | 3 1 - | 65<br>107<br>12<br>15<br>60 |

| -             | r a                | 9 0 1                   | fa     | Eut E | hei                                          | te =           | Be<br>ob | rgi                           | tigi           | ung   | spr<br>eis:     | Pit      | test. |       |       |       |         | V                        | erg       | űt           | gu       | ng                 | 8 = 1 | Бе         | tre               | 1 g                    | _                          |    |
|---------------|--------------------|-------------------------|--------|-------|----------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------|----------------|-------|-----------------|----------|-------|-------|-------|-------|---------|--------------------------|-----------|--------------|----------|--------------------|-------|------------|-------------------|------------------------|----------------------------|----|
| ,5 . 1 : 1 b. |                    | 100                     |        | 1     | fur fur einen einen Schoffel Centrer Ben Den |                |          | får<br>ein<br>Schoel<br>Strob |                |       |                 | fúi      | 8     | ,     | fûs   |       | für Hen |                          |           | får<br>Stroh |          |                    | 6     | is<br>venm | ıa                |                        |                            |    |
| -             | 34                 | 12                      | Ingr.  | 1     | 1                                            | r.fa           | -p1.     | I I                           | r.fa           | 1     | 13              | r.fg     | pî.   | 21    | r.íg  | pi l  | N:      | l-fg                     | pf.       | Rt           | fg.      | of.                | Rt    | ig         | pí                | Rti.                   | før.                       | pi |
| =             | 34                 | 1 12                    | -      | _     | -                                            | 2/1            | -        | -                             | 20             | -     | 4               | _        | 1     |       | _     | -     | 9       | 26                       | 3         | 2            | 11       | 10                 | 2     | 3          | 2                 | 14                     | 11                         | 1  |
| =             | 4 12 17            | 16 8                    |        | -     |                                              | 29<br>23       | 12       | -                             | 25<br>25       |       | 4 3             | 20       | -     | -     | -     | -     | 14      | 20<br>13                 | 1118      | 1            | 14       | 1 3                |       | 11 21      | 21 00             | 2 6                    | 16                         | Ī  |
| =             | 17                 | 16 4                    | =      | =     | E                                            | 16<br>24<br>17 | 6        |                               | 19<br>21<br>18 | 10    | 3<br>  4<br>  3 | 20<br>10 | 1     | -     | -     | =     | 2       | 12<br>11<br>5            | 2 3 8     | 1            | 19       | 4                  | 1     |            | 10                | 8                      | 26                         | 10 |
| 11311         | 31<br>17<br>1<br>4 | 12<br>4<br>16<br>4<br>- | 111111 | 11111 | 11111                                        | 11111          | 11111    | HIII                          | 11111          | 11111 | 11111           | 11111    | 11111 | 11111 | 11111 | 11111 | 2       | 26<br>4<br>12<br>11<br>5 | 3 7 2 3 8 | 1            | 19 2 2 9 | 4<br>2<br>10<br>10 | 2 1   | 3 2 1 2 6  | 2<br>10<br>6<br>7 | 14<br>8<br>-<br>-<br>2 | 11<br>26<br>15<br>16<br>21 |    |

Das Ronigliche Lanbrathe . Amt.

[288]

Den Fabrikanten Gärtner und Fuhse zu Halle a. d. S. ist unterm 11. Mai 1849 ein auf 5 hintereinanderfolgende Jahre und für den ganzen Umsang des Preußischen Staats gültiges Patent

auf eine Vorrichtung zur Anfertigung von hölzernen sogenannten Blodradern für Eisenbahnmagen, in der durch Zeichnung und Beschreibung nachgewiesenen Zusammenschung, ohne Jemand in der Anwendung bekannter Theile derselsben zu beschränken,

ertheilt worden.

Sierzu ber öffentliche Anzeiger Rr. 23.

# Amtsblatt

# DZIENNIK

Der

#### **URZEDOWY**

Königl. Regierung zu Bromberg. Król. Regencyi w Bydgoszczy.

# No. 24.

Bromberg, den 15. Juni 1849. — Bydgoszcz, dnia 15. Czerwca 1849.

#### [289] Allgemeine Gefetsammlung.

Das 17. Stud ber biesjährigen Gefets- fammlung enthält: unter

Nr. 3126. Privilegium wegen Aussertigung auf den Inhaber lautender Arnswalder Kreis = Obligationen zum Betrage von 100,000 Thlrn. Vom 14. April 1849.

Mr. 3127. Verordnung, betreffend die Aufsforderung von Personen des Soldatenstandes zum Augehorsam. Vom 23sten Mai 1849.

#### Powszechny Zbiór Praw.

Oddział 17. tegorocznego Zbioru praw zawiera: pod

Nr. 3126. Przywilej względem wystawienia opiewających na dzierzyciela Arnswaldskich obligacyi w ilości 100,000 tal. Z dnia 14. Kwietnia 1849.

Nr. 3127. Rozporządzenie, tyczące się wzywania osób stanu żolnierskiego do nieposłuszeństwa. Z d. 23. Maja 1849.

#### [290] - Befanntmachung.

Nach der Allerhöchsten Verordnung vom 21. Juli 1843 soll dem sedesmaligen Provinzial = Landtage ein Nachweis über die Verwendung des Provinzial=Straßen = Bau= Fonds aus den Vorsahren vorgelegt werden. Da seit dem Jahre 1845 kein Provinzial= Landtag versammelt gewesen ist, halte ich es

#### Obwieszczenie.

Wedle Najwyższego rozporzadzenia daty 21. Lipca 1843, przełożony być ma na każdym sejmie prowincyalnym wykaz expensy prowincyalnego funduszu budowli dróg z lat poprzedniczych. Gdy od roku 1845 nie było żadnego séjmu prowincyalnego, osądziłem więc za stó-

für angemeffen, über bie Berwaltung bes gebachten Fonde Folgendes zur allgemeinen

Renninig zu bringen:

Auf Grund ber Allerhöchsten Orts ge= nehmigten Untrage und Beschluffe bes von ben Provinzialständen in Gemäßheit bes S. 4 der Verordnung vom 21. Juli 1843 erwählten Beirathe, find folgende Stragenbauten in Angriff genommen worden:

1) bic Strage von Vofen über Schrimm

und Krotofdin nach Oftrowo,

2) die Straße von Oftrowo nach Antonin (zum Anschluß an die schlesische von Breslau über Medzibor nach Antonin führende Chauffce)

3) bie Straße von Pleschen nach Neustadt

a. 2B.,

4) die Strage von Ratel nach Pofen.

Bei der Auswahl Diefer Stragen ift für ben ständischen Beirath, einmal bie Bichtigfeit bes Bertehrs, bann auch bie Bestim= mung bes S. 11 ber allegirten Berordnung maggebend gewesen, nach welcher ber Musbau berjenigen Stragen junachst erfolgen foll, zu deren Chaussirung freiwillige Anerbietungen von Bedeutung erfolgt find. Den Ausbau ber Rafel-Pofener Strafe fnüpfte ber ständische Beirath außerbem an die Bebingung, daß zuvörderst bie Entscheidung über die Richtung ber von Berlin nach ber Proving Preugen projectirten Gifenbahn er= gangen fein muffe.

Endlich sind auf Beschluß des Beirathes ben Ständen bes Kreises Chodziesen für ben Ausbau der Strafe von Schneibemühl nach Chodziesen und von bort über Margonin und Samoczyn bis zur Rege, fowie sowne, podać do powszechnej wiadomości wzgledem rzeczonego funduszu co

nastepuje:

Na zasadzie przyzwolonych z Najwyższego ramienia wniosków i postanowień obranéj przez stany prowincyalne w skutek §. 4 urzadzenia daty 21. Lipca 1843 rady, przedsiewziete zostały następujące budowle drog:

1) trakt z Poznania przez Szrem i Kro-

toszyn do Ostrowa,

2) droga z Ostrowa do Antonina (celem złączenia się z droga żwirowa Szlaska z Wrocławia przez Miedzybór do Antonina prowadząca).

3) droga z Pleszewa do Neustadt n. W.,

4) droga z Nakła do Poznania.

Przy wyborze tych dróg służyła radzie stanów cześcia ważność handlu, cześcia postanowienie §. 11. allegowanego urzadzenia, stósownie do którego budowla dróg tych najpierw wykonana być ma. na których szosowanie dobrowolne acz znaczne ofiary nastapily, za podstawe.

Co do budowy Nakelsko-Poznańskiego traktu polożyła prócz tego rada stanów za warunek, że wprzód kierunek projektowanéj z Berlina do prowincyi Pruss kolei żelaznéj rozstrzygniony być musi.

Na koniec została stosownie do uchwały rady stanom powiatu Chodzieskiego za budowe drogi z Piły do Chodzieży i z tamtad przez Margonin do Szamocina aż do Noteci, tudzież stanom powiatu

ben Krotoschiner Rreisständen für den Ausbau ber Krotoschin = 3bunger Strafe 4000

Thir. Pramie pro Meile bewilligf.

Die specielle Nachweisung ber Ginnahmen und Ausgaben bes Provinzial=Stragenbau= Fonds für die Zeit vom 1. Januar 1844 bis Ende December 1848 ftellt fich biernach wie folgt:

Ginnabme:

1) an Beitrag aus ber Staatstaffe pro 1844 bis incl. 1848 à 40,000 Thir. jährlich. Mtl. fgr. pf. 200,000

2) besgleichen aus ben Mitteln der Provinz, wie vor 200,000

3) an tarifmäßigem Wege= gelde von den ausgebauten und dem Berkehr übergebenen Chauffeen 24,118 12

4) an Pachtgeld für Die Grafereinugung in ben Chaussegräben und Bo-

schungen . , . 104 18 6

5) an freiwilligen Erbietun= gen, und zwar:

a) jum Bau der Posen= Rrotoschiner Straße

> Thaler, 4000

b') zum Bau ber Neustadt = Pleschener Strake 20000

24,000

6). Un Vorschüffen, welche in den Jahren 1847 und 1848 Behufe Beschäfti=

Latus 448,223 — 11

Krotoszyńskiego za wybudowanie drogi Krotoszyńsko-Zduńskiej premia po 4000 tal. za mile.

Szczególny wykaz dochodu i rozchodu prowincyonalnego funduszu budowli dróg za czas od 1. Stycznia 1844 aż do końca Grudnia 1848 jest zatém następujacy:

A. Dochód.

1) skladka z kassy rzadowéj pro 1844 aż do włacznie 1848 a 40000 talarow rocznio tal. sgr. fen. 200000 - -

2) podobnież z zasobów prowincyi jak wyżej 200000 - -

3) drogowe wedle taryfy z wybudowanych i do użycia oddanych dróg żwirowych . . . .

24118 12, 5

4) dzierżawa z użytku trawy po rowach i darnicach traktu żwirowewego . '.

104 18 6

5) dobrowolne ofiary mia: nowicie:

a) na budowe Poznaúsko - Krotoszyńskiej drogi . tal.

4000

b) na budowe Neustadtsko-Pleszewskiej drogi 20000

24000 -

6) przedpłaty w latach 1847 i 1848 ku zatrudnieniu ubogich robotników u-

Latus 448223 — 11

| gung brodloser Arbeiter<br>gewährt sind und zwar:                                                                                                              | Thir. f<br>448,223 - | g. pf<br>- 11 | Ċ                | lzielone                                                            |                                                     | anowi                                                    | cie:                     | 448223  | sg. |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|---------|-----|---|
| a) ans der Staatskasse auf den in den folgenden Jah- ren fälligen Beitrag ofr. ad 1  b) von mehreren Einfassen des Krotoschiner Kreises (erstattet im J. 1849) | 88000 · 5600 ·       |               |                  | z kass<br>składko<br>cych<br>dającą<br>od niel<br>kańcóv<br>toszyńs | e w n<br>latael<br>conf<br>który<br>v pov<br>skiege | następu<br>i przy<br>. ad 1<br>ch mie<br>viatu K<br>o (w | ją-<br>pa-<br>sz-<br>ro- | 88000   |     | _ |
| 7) Insgemein an Erlös für<br>den Verkauf von Holz,<br>Manerziegeln ze. von al-<br>ten abgebrochenen Brücken                                                    |                      | 11 2          | S                | 1849 :<br>v ogóln<br>przedaż<br>dy i t.<br>ozebra:                  | ości o<br>drz<br>d. z                               | dochód<br>ewa,<br>ze star                                | ce-<br>ych               |         |     | 2 |
| Sa. A. aller Ginnahmen                                                                                                                                         | 541,998              | 12 1          | Sa A             | . wszel                                                             | kich (                                              | lochod                                                   | ów                       | 541998  | 12  | 1 |
|                                                                                                                                                                | В                    |               | usgab            |                                                                     |                                                     |                                                          |                          |         |     |   |
| 1) An Beranschlagungsko<br>2) zum Bau neuer Stra<br>a) von Posen nach S                                                                                        | fen, als:            | • •.          | <br>165,116      |                                                                     | 19                                                  | fgr. 1                                                   | pf.                      | . 3711  | 25  |   |
| h) von Schrimm nach                                                                                                                                            | Dolzig .             | ٠             | 64,76            | 3 =                                                                 | 20                                                  | = -                                                      | =                        |         |     |   |
| c) von Dolzig nach !                                                                                                                                           |                      | •             | 9,621            |                                                                     | 20                                                  | z —                                                      | 12                       |         |     |   |
| d) von Kretoschin nach                                                                                                                                         |                      | ٠             | 50,600           |                                                                     | a-manual.                                           | =                                                        | =                        |         |     |   |
| e) von Oftrowo nach<br>f) von Neustaot nach                                                                                                                    |                      | •             | 17,950<br>94,050 |                                                                     | grinning.                                           | 3                                                        | 2                        |         |     |   |
| g) von Nakel nach W                                                                                                                                            |                      | •             | 80,000           |                                                                     |                                                     | -                                                        | -                        |         |     |   |
| h) von Posen nach R                                                                                                                                            |                      | •             | 13,000           |                                                                     | _                                                   | = -                                                      | . 4                      |         |     |   |
|                                                                                                                                                                | V 3 m   v v          | •             | 10,000           |                                                                     |                                                     |                                                          | _                        | 495,104 | 29  | 1 |
| 3) An Prämien:  a) Behuss Ausbau der rungs-Bezirk Posen b) desgleichen zum Bar von Schneidemühl i                                                              | u der Chai           | iffee         |                  | n nach<br>Thir.                                                     | Zdun                                                | n, Reg                                                   | gie=                     |         |     |   |
|                                                                                                                                                                | L                    | atus          | 4000             | Thir.                                                               |                                                     | La                                                       | tus                      | 498,816 | 24  | 9 |

Thir. 4000

Thir. fg. pf. Transport 498816 24 9

Transport 4000 Chodziesen und von dort über Sa-moczyn und Margonin bis zur Nepe 10000

| mothyn and Accidental of fut stepe 10000                         |               |          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
|                                                                  | 14,000        |          |
|                                                                  | 512,816       | 24 9     |
| 4) an Unterhaltungs = und Berwaltungskosten ber bereits ausgebar | 1=            |          |
| ten Stragen                                                      | 21,438        | 4 9      |
| 5) Insgemein                                                     |               | 15 6     |
|                                                                  |               |          |
| Summa B. aller Ausgaben                                          | 534,416       | 15 —     |
| B. Rozchód.                                                      |               |          |
| 1) koszta anszlagowania                                          | 11 tal. 25 sg | gr. 8 f. |
| 2) na budowe nowych dróg:                                        | , 6           |          |
| a) z Poznania do Szremu . 165,116 t. 19 sg. 1 f.                 |               |          |
| b) z Szremu do Dolzig 64,766 - 20                                |               |          |
| c) z Dolzig do Krotoszyna . 9,621 - 20                           |               |          |
| d) z Krotoszyna do Ostrowa . 50,600                              |               |          |
| e) z Ostrowa do Antonina . 17,950                                |               |          |
| f) z Neustadt do Pleszewa . 94,050                               |               |          |
| g) z Nakla do Wagrówca . 80,000                                  |               |          |
| h) z Poznania do Rogoźna . 13,000                                |               |          |
|                                                                  | 104 - 29      | - 1 -    |
| 3) Premie:                                                       |               | •        |
| a) celem wybudowania drogi z Krotoszyna do Zdun,                 |               |          |
| departamentu Poznańskiego 4000 tal.                              |               |          |
| b) podobnież na budowe drogi żwiro-                              |               | 3        |
| wéj z Piły przez Uść do Chodzieży                                |               |          |
| i ztamtad przez Szamocin i Margo-                                |               |          |
| nin aż do Noteci 10000 –                                         |               | +        |
| (                                                                |               |          |
| 140                                                              | 000 tal       |          |
| 5128                                                             | 16 - 24       | - 9      |
| 4) koszta utrzymywania i administracyi wybudowanych już dróg 214 |               | - 9      |
|                                                                  | 61 - 15       | - 6      |
|                                                                  |               |          |
| Summa B. calego rozchodu 534,                                    | 416 tal. 15   | sgr.     |

#### Balance.

Die Einnahmen betragen 541,998 12 1 Die Ausgaben betragen 534,416 15

bleibt ult. Decbr. 1848 Bestand 7581 27 1

Pofen, ben 14. Mai 1849.

Der Dber=Präsident des Groß= herzogthums Posen.

v. Beurmann.

#### Porównanie.

Było zatém remanentu ult.

Poznań, dnia 14. Maja 1849.

Naczelny Prezes Wielkiego Xięstwa Poznańskiego.

Beurmann.

Verfügungen ber Königl. Regierung.

Der nach dem diesjährigen Kalender den 20. d. Mts. anstehende Jahrmarkt in der Stadt Rynarzewo wird auf den 5. Juli c. hierdurch verlegt.

Bromberg, ben 8. Juni 1849.

Königliche Regierung. Abtheilung bes Innern.

#### Urządzenia Król. Regencyi.

Przypadający wedle tegorocznego kalendarza dnia 20. m. b. roczniotarg w mieście Rynarzewie przenosi się niniejszém na dzień 5go Lipca r b

Bydgoszcz, dnia 8 Czerwca 1849

Król. Regencya. Wydział spraw wewnętrznych.

#### [292] Personal-Chronif.

Der practische Arzt und Wundarzt Dr. med. et chir. Herrmann Andreas Boden= stein hat sich in der Stadt Bromberg niesbergelassen.

[293]

Der provisorische Lehrer Jasniewicz aus Klein-Bartelsce, Kreis Bromberg, als Lehrer bei der evangelischen Schule zu Slomke, Kreis Chodziesen.

[294]

Der Schulamtskandidat Liersch aus Reischenthal als interimissischer Lehrer bei der katholischen Schule zu Klein Swigtniki, Kreis Gnesen.

#### Kronika osobista.

Praktyczny lekarz i chyrurg Dr. med. et chir. Arminiusz Andrzéj Bodenstein osiedlił się w mieście Bydgoszczy.

Tymczasowy nauczyciel Jaśniewicz z małych Bartodzićj, powiatu Bydgoskiego, nauczycielem przy ewangelickićj szkolo w Słomce, ptu Chodzieskiego.

Kandydat urzędu szkolnego Liersch z Reichenthal tymczasowym nauczycielem przy katolickiej szkole w małych Swiatnikach, powiatu Gnieznieńskiego. [295]

#### Betanntmadung.

Die Kreis-Thierarzt-Stelle des Adelnau-Schildberger Bezirks ist erledigt und es wersten daher die Herren Thierarzte, welche sich um diese Stelle bewerben wollen, aufgesorstert, sich deshalb binnen 4 Wochen bei uns zu melden und ihren Gesuchen ihre Approstationen urschriftlich oder in beglaubter Abschrift mit der Anzeige beizusügen, ob und in wie weit sie der polnischen Sprache mächtig sind.

Pofen, den 18. Mai 1849.

Konigl. Regierung, Abtheilung bes Innern.

[296]

#### Befanntmachung.

Während der Monate Juni und Juli'd. J. werden auch in diesem Jahre Darlehne aus dem Königl. Banksonds auf Wolle, sowohl an Producenten als an Händler, ge-währt werden.

Im Auftrage des Königl. Hauptbank-Direktorii in Berlin werde ich das Be-leihungs-Geschäft leiten, und können die dieskälligen Anträge Behufs der Taxirung und Uebergabe der zu verpfändenden Wolle

a) in der Woche vom 18. bis 22. Juni c. täglich Morgens von 8 bis 9 Uhr und

Nachmittags von 4 bis 6 Uhr,

b) vom 25. Juni bis Ende Juli c. am Dienstage, Mittwoch und Donnerstag jeder Woche, Nachmittags von 4 bis 6 Uhr, in meinem Geschäftszimmer auf der Königl. Regierung bei mir stattsinden.

Bromberg, ben 6. Juni 1849.

Der Landrentmeifter, Amterath Rhenius.

[297]

#### Aufforberung.

Diesenigen jungen Leute, welche zu Michaelis d. J. in das hiefige Seminar einzutrezten beabschtigen, wollen sich baldigst bei mir melden, damit ihnen die erforderlichen Nachzichten über die Zeit und die Bedingungen der Aufnahme mitgetheilt werden können.

Bromberg, ben 1. Juni 1849.

Der Director bes Königlichen Seminare Grugmader.

12981

Dem Uhrmacher E. Bader ju Königsberg in Preußen ift unterm 21. Mai 1849 ein auf fünf bintereinanberfolgende Jahre und für den gangen Umfang des Preußischen Staats glitiges Patent

auf einen Durch Mobell und Befdreibung nachgewiesenen, in seiner gangen Busammenfepung für neu und eigenthumlich erkannten Beder und Lichtangunder eribeilt wobeben.

hierzu ber öffentliche Anzeiger Dr. 24.



# Außerordentliche Beilage

zu Mro. 24.

des Amtsblatts der Königl. Regierung zu Bromberg.

## Reglement

zur Berordnung vom 30. Mai b. 3.

übe:

die Ausführung der Wahl der Abgeordneten für die zweite Kammer.

#### §. 1.

Die Landräthe oder, im Falle des S. 6. der Verordnung, die Gemeinde-Verwaltungs-Behörden haben unvorzüglich die Aufstellung der Urwählerlisten zu veranlassen.

Gleichzeitig sind von ihnen die Urwahls= bezirte (§. 5. 6. 7. der Berordnung) abzu= gränzen, und die Bahl der auf jeden derfelben fallenden Wahlmänner (§§. 4. 6. 7. der Berordnung) festzusetzen.

Rein Urwahlsbezirk darf mehr als 1749 Seelen umfaffen.

§. 2.

Nach Aufstellung der Urwählerlisten er= folgt die Aufstellung der Abtheilungslisten. (S. 16. der Verordnung.)

S. :

Bei der Aufstellung der Abtheilungs= liften ift folgendes Berfahren zu beobachten.

#### Regulamin

do urządzenia z dnia 30. Maja r. b. względem

wykonania oboru deputowanych (postów).

do drugiéj Izby.

#### S. 1.

Radzcy ziemiańscy leb, w razie \$. 6. urządzenia, gminne władze zarządowe ulożyć każą bezzwłocznie listy pier-

wotnych oborców.

Równocześnie powinnością ich będzie rozgraniczyć okregi pierwotnooborze (§§. 5. 6. 7. urządzenia) i ustanowić liczbe przypadających na każdy z tychże oborców (§§. 4. 6. 7.) rozporządzenia.)

Zaden okręg pierwotno-oborczy niepowinien zajmować więcej nad 1749

dusz.

S. 2.

Po wygotowaniu listów pierwotnych oborców, nastąpi nłożenie listów oddzialowych (§. 16. rozporządzenia.)

**§**. 3.

Przy sporządzeniu listów oddziałowych zachować należy następujące postępowanie. Mach Anleitung des anliegenden Formulars werden die Urwähler in der Ordnung verzeichnet, daß mit dem Namen des Höchstbesteuerten angefangen wird, dann derjenige folgt, welcher nächst jenem die höchsten Steuern entrichtet, und so fort bis zu denjenigen, welche die geringste oder gar keine Steuer zu zahlen haben.

Alsdann wird die gesammtsumme aller Steuern berechnet und endlich die Grenze der Abtheilungen dadurch gesunden, daß man die Summe der Steuern jedes einzelnen Urwählers so lange zusammenrechnet, bis das erste und dann das zweite Drittel der Gessammtsumme aller Steuern erreicht ist.

Die Urwähler, auf welche das erste Drittheil fällt, bilden die erste, diejenigen, auf welche das zweite Drittheil fällt, die zweite und alle übrigen die dritte Abthei= lung.

Läßt sich, bei gleichen Steuer= oder Schähungs=Beträgen nicht entscheiden, welscher unter mehreren Wählern zu einer bestimmten Abtheilung zu rechnen ift, so giebt die alphabetische Ordnung der Familiennamen den Ausschlag.

6. 4.

In Gemeinden, welche für sich einen Urwahl-Bezirk bilden, und in Urwahl-Bezirken, welche aus mehreren Gemeinden beziehen, wird nur eine Abtheilungsliste anzgefertigt. Im ersteren Falle stellt dieselbe die Gemeide-Berwaltungsbehörde, im letteren der Landrath auf. Ist aber eine Gezen

Za skazówką dołączonego formularza wymieniają się pierwotni oborcy w takim porządku, że od nazwiska najwyższy podatek placącego się zaczyna, potém następuje ten, co obok owego najwyższe podatki uiszcza i tak daléj aż do tych, którzy najniższym pozycyom podatku ulegają albo takowych wcale nieopłacą.

Wówczas oblicza się ogólna summa wszystkich podatków i wynajduje się nakoniec granica oddziałów przez to, że się summa podatków każdego z osobna pierwotnego oborcy tak długo do kupy zrachowywa, aż pierwsza a potém druga jedna z trzech części ogólnéj summy wszelkich podatków osiągnioną zostanie.

Pierwotni oborcy, na których pierwsza jedna z trzech części przypada, tworzą pierwszy, ci zaś, co na nich druga jedna z trzech części wypadnie, drugi, a wszyscy inni trzeci oddział.

Gdyby się, w razie równych ilościów podatkow lub oszacowania, osądzić niedało, którzy z pomiędzy wielu oborców do pewnego oddziału liczeni hyć winni, natenczas stanowi przewagę porządek alfabetyczny nazwisk familinych.

S. 4.

W gminach dla samych siebie okręg pierwotno-oborczy tworzących, i w okręgach pierwotno-oborczych z więcej gmin się składających sporządza się jednę tylko listę oddziałowę. W pierwszym razie układa takową gmina władza zarządowa, a w drugim Radzca

43111

meinde in mehrere Bezirke getheilt, so wird von der Gemeinde-Verwaltungsbehörde zuvörderst eine allgemeine Abtheilungsliste für die ganze Gemeinde angelegt und dann aus dieser für jeden einzelnen Bezirk ein Auszug gemacht, welcher für diesen Bezirk die Abtheilungsliste bildet. In der allgemeinen Liste muß bei jedem Urwähler die Nummer des Bezirks angegeben sein.

S. 5.

Steuerfreie Urwähler, welche auf Brund des S. 13. der Verordnung ihr Stimmrecht auszuüben wünschen, müssen der Behörde, welche die Urwählerliste ausstellt, innerhalb einer von derselben festzusehenden und bestannt zu machenden Frist die Grundlagen der für sie anzustellenden Steuerberechnung an die Hand geben. Steuerfreie Urwähler, welche es unterlassen, eine solche Angabe rechtzeitig zu machen, werden ohne weitere Prüfung der dritten Abtheilung zugezählt.

#### S. 6.

Auf der Abtheilungsliste muß von der Behörde, die zur Entscheidung über die Restlamationen berufen ist, also entweder von dem Landrathe oder der Gemeindes Berswaltungs-Behörde (§§. 15. 16. der Bersordnung) noch vor dem Wahltermine besscheinigt werden, daß innerhalb der Reclamationsfrist (§. 15. der Verordnung) keine Reclamationen erhoben oder die erhobenen erledigt sind.

§. 7.

Aus der Abtheilungs=Liste des Urwahlbezirks wird für jeden einzelnen landwehr= ziemianski. Jeżeli zaś gmina na więcej okręgów jest podzieloną, sporządza gminna władza zarządowa najprzód ogólną listę oddzialową dla całej gminy a potem robi z niej wyciąg dla każdego z osobna okręgu, który dla tegoż okręgu listę oddziałową tworzy. W ogólnej liście wymienie należy obok każdego pierwotnego oborcy numer okręgu.

\$. 5.

Pierwotni oborcy podatkowi niepodlegający, życząc sobie używać, na zasadzie \$. 13. rozporządzenia, swego prawa glosowania, powinni podać władzy listę pierwotnych oborców układającej w dobie przez nię ustanowić i obwieście się mającej podstawę, na ktorej obrachowanie dla nich podatku opartem byćby mogło. Wolni od podatku obcrcy pierwotni, którzy w przyzwoitym czasie takowego doniesienia uczynić zaniedbają, doliczeni zostaną bez dalszego badania do trzeciego oddziału.

S. 6

Na liście oddziałowej poświadcza władza do rozstrzygania reklamacyów powołana, a zatem Radzca ziemiański lub gminna władza zarządowa jeszcze przed terminem oboru, że w przeciągu doby reklamacyinej (\$. 15. rozporządzenia) żadne reklamacye zaniesione niezostały, a zaniesione załatwiono.

S. 7.

Z listy oddziałowej okręgu pierwotno-oborczego wygotowanym będzie pflichtigen Urwähler, welcher zur Zeit der Wahl zum Dienste einberufen ift, nach dem Muster der Anlage, ein Auszug gemacht. Derselbe muß enthalten:

a) den Namen und Wehnert des Urwählers.

b) den Steuerbetrag mit welchem er zum Alnfat gekommen ift,

c) den Begirt und die Abtheilung, für

welche er zu wählen hat,

d) die Bahl der von der Abtheilung zu wählenden Wahlmanner.

Dieser Auszug ist dem Stellvertretens den Landwehr-Bataillone-Commandeur mit dem Ersuchen zu übersenden, ihn, behufs der Ausfüllung der Namen der Wahlmäns ner durch die landwehrpslichtigen Urwähler, an den Commandeur desjenigen Bataillons gelangen zu lassen, zu welchem dieselben einberusen sind.

Auf demfelben Wege gelangt der aus=, gefüllte Auszug zurück, und ist die Requissition, so wie die Erledigung derselben, so zu beschlennigen, daß die ausgefüllten Auszüge noch vor dem Wahltermine in den Hänsden des Wahl-Kommissars sich besinden.

Daffelbe Verfahren findet statt, wenn bei engeren Wahlen eine nochmalige Stimmen-Albgabe der Landwehrmänner erforderlich werden sollte, und sind in diesem Falle auf dem Auszuge die Namen derjenigen Kandidaten zu vermerken, auf welche die Stimmegebung sich nur erstrecken darf. (§. 13. des Reglements.)

S. 8.

Die fämmtlichen Urwähler des Urwahl= Bezirks werden zu einer bestimmten Stunde des Tages der Wahl zusammenberusen. dla każdego do służby w landwerze obowiązanego a do téjże powołanego oborcy pierwotnego wyciąg wedle za-łączonego wzoru. Takowy obejmewać winien:

a) nazwisko i miejsce zamieszkania pierwotnego oborcy,

b) ilość podatku na niego nalożonego,

c) okreg i wyd ial, dla których obierać winien,

d) liczbę oborców przez oddział obrać

się mających.

Wyciąg takowy podać należy zastępującemu kommendantowi batalionu landwery z prośbą, aby go ku wypelnienia nazwisk oborców przez obowiązanych do służby w landwerze oborców pierwotnych przesłał kommandantowi batalionu, do którego ciż landwerzyści powołani zostali.

Tą samą drogą wraca się wypelniony wyciąg, a rekwizycyc i załatwienie onéjże tak przyspieszać należy, ażeby wypełnione wyciągi jeszcze przed terminem oboru w reku kommissarza oborczego znajdować się mogły.

Toż samo postępowanie zachodzi, gdyby przy ściślejszych oborach powtorne oddanie głosów ze strony landwerzystów potrzebnem być miało, w którem to razie na wyciągu nazwiska kandydatów wymienić wypada, na których głosowanie rozciągać się tylko powinno. (§ 13. regulaminu.)

8. 8.

Wszyscy pierwotni oborcy okręgu oborczego zwołani zostaną na wyznaczoną godzinę dnia oberu. Die Wahls Berhandlung wird mit Vorles fung der §§. 18. bis 25. der Verordnung und der §§. 8. bis 15. dieses Reglements durch den Wahlvorsteher eröffnet.

Allodann werden die Ramen aller stimm= berechtigten Ucwühler aller Abtheilungen vor=

gelefen.

Jeder nicht flimmberechtigte Anwesende wird jum Abtreten veranlagt, und fo die Ber-

fammlung tonfituirt.

Später erscheinende Urwähler melden sich bei dem Wahlvorsteher und können an den noch nicht geschlossenen Abstimmungen theilnehmen. – Abwesende, mit Ausnahme der zum Dienst einberusenen Landwehrpslichtiger, können in keiner Weise durch Stellevertreter oder sonst an der Wahl theilnehmen.

§. 9.

Der Wahlvorsteher ernennt den Prototollführer und die Beisitzer (§. 20. der Verordnung). Er beaustragt den Protokollführer mit Eintragung der Wahlstimmen in die Abtheilungsliste.

§. 10.

Die dritte Abtheilung wählt zuerst, die erste zulet. Sobald die Wahlverhandlung einer Abtheilung abgeschlossen ist, werden die Mitglieder derselben zum Abtreten versanlaßt.

§. 11.

Der Prototollführer ruft die Namen der Urwähler in die Folge, wie sie in der Abtheilungeliste verzeichuct sind, auf. Jeder Aufgeruschen tritt an den zwischen der Bersfammlung und dem Wahlvorsteher aufgestellten Tisch und nennt, unter genauer Bezeichsnung, den Namen des Urwählers, welchem

Czyn oboru zagai przełożony oboru odczytaniem \$\$. 18 do 25 rozperządzenia i \$\$. 8 do 15 niniéjszego regulaminu.

Następnie odczytane będą nazwiska pierwotnych oborców wszystkich od-

działów.

Każdy prawa do głosowania niemający wczwany do ustępu zostanie i tak ukonstytuje się zgremadzenie.

Przybywający poźniej oborcy pierwotni zgłoszą się do przełożonego oboru i mogą mieć udział w niedokonanym jeszcze głosowaniu. Nieprzytomni, wyjąwszy powołanych do służby landwerzystów, niemogą mieć udziału w oborze ani przez zastępców, ani najaki inny sposób.

S. 9.

Przełożony oboru mianuje piórotrzymającego i zasiadaczów (§. 20. rozporządzenia) i zleca protokóliście zapisanie głosów oboru do listy oddziałowej.

S. 10.

Trzeci oddział obiera najpierw a pierwszy na ostatku. Skoro czyn oboru jednego oddziału ukończony zostanie, wezwać należy członków onegoż na ustęp.

S. 11.

Piórotrzýmający wywoła nazwiska pierwotnych oborców po kolei, tak jak są w liście oddziałowej wymienione. Każdy wywołany przystępuje do stołu między zgromadzeniem a przełożonym oboru wystawionego i wymienia z dokładnem oznaczeniem nazwisko pier-

er seine Stimme geben will. Sind mehrere Wahlmänner zu wählen, so nennt er gleich so viel Namen, als deren in der Abtheilung zu wählen sind. Diese trägt der Protokollsführer neben den Namen des Urwählers, und in Gegenwart desseiben in die Abtheislungsliste ein, oder läßt sie, wenn derselbe es wünscht, von dem Urwähler selbst einstragen.

§. 12.

Die Bahl erfolgt nach absoluter Dehr=

heit der Stimmenden.

Ungültig find außer dem Fall des §. 22. der Berordnung, solche Wahlstimmen, welche auf andere, als die nach §. 18. der Bersordnung oder §. 13. dieses Reglements wähls baren Personen fallen.

Ueber die Gültigkeit einzelner Wahl= ftimmen entscheidet der Wahlvorstand.

§. 13.

So weit sich bei der ersten oder einer folgenden Abstimmung absolute Stimmen=mehrheit nicht ergiebt, kommen diesenigen, welche die meisten Stimmen haben, in dop=pelter Anzahl der noch zu wählenden Wahl=männer auf die engere Wahl.

Wenn bei einer Abstimmung die absfolute Stimmenmehrheit auf mehrere, als die noch zu wählenden Wahlmänner gefalsen ist, so sind diejenigen derselben gewählt, welche die höchste Stimmenzahl haben.

Bei Stimmengleichheit entscheidet das Lovs, welches durch die Hand des Bor= stehers gezogen wird.

wotnego oborcy, któremu swój głos dać zamyśla. Jeżeli więcej oborców obrać wypadnie, wymieni on zaraz tyle nazwisk, jak wiele w oddziale obrać należy. Te zapisuje piórotrzymający obok nazwiska pierwotnego oborcy, i w jego przytomności, do listy oddziałowej, lub każe je wpisać przez niego samego, jeżeli tego wymagać będzić.

§. 12.

Obór nastąpi podług absolutnéj wię-

kszości głosów.

Oprócz przypatku w \$. 22. rozporządzenia wyrażonego nieważne są te głosy oborcze, które na inne, a nie wedle \$. 18. rozporządzenia lub \$. 13. niniejszego regulaminu obieralne, padną osoby.

Ważność pojedyńczych głosów oborczych rozstrzyga przełożeństwo oboru.

§. 13.

O ile się przy pierwszém lub następującém głosowaniu absolutna większość głosów nieokaże, przyjdą ci, którzy najwięcej głosów mają za sobą, w podwojnej liczbie obrać się mających jeszcze oborców do ściśłejszego oboru.

Jeżeli przy głosowaniu absolutna większość głosów padła na więcej jak na obrać się jeszcze mających oborców, obrani są natenczas ci, którzy najwyższą liczbę głosów pozy-

skali.

W razie równości głosów, rozstrzyga los ręką przełożonego wyciągniony.

5 7000

§. 14.

Sowohl bei der ersten, wie bei der engeren Wahl, ist die Abgabe der Stimmen seitens der zum Dienst einberusenen Landwehrmänner behuso Abschließung der Wahlhandlung nur dann abzuwarten oder einzuholen, wenn die sehlenden Stimmen noch einen entscheidenden Einsluß auf den Ausfall der Wahl haben können. In diesem Falle ist die Wahl erst dann abzuschließen, wenn die Stimmen der Landwehrmänner einzgegangen sind.

§. 15.

Die gewählten Wahlmanner mussen sich, wenn sie im Urwahltermine anwesend sind, sofort, sonst binnen drei Tagen, nache dem ihnen die Wahl angezeigt ist, erklären, ob sie dieselbe annehmen und, wenn sie in mehreren Abtheilungen gewählt sind, für welche derselben sie annehmen wollen.

Annahme unter Protest oder Vorbehalt, fo wie das Ausbleiben der Erklärung bin= nen drei Tagen, gilt als Ablehnung.

Jede Ablehnung hat für die Abtheis lung eine neue Wahl zur Folge.

§. 16

Ueber die Wahlhandlung ist ein Pro= totoll nach dem anliegenden Formular auf= zunehmen.

§. 17.

Die Regierungen haben sofort die Wahl= bezirke für die Wahl der Abgeordneten und die Wahl=Rommissare zu bestimmen, und davon, daß dies geschehen, die Wahl=Vor= steher zu benachrichtigen. S. 14.

Tak przy pierwszym jako też ściślejszym oborze, oczekiwać lub wyjednać oddania glosów ze strony do służby powołanych landwerzystów, końcem zamkniecia czynu oboru, wtenczas tylko należy, gdyby brakujące
głosy stanowczy wpływ na wypadek
oboru mieć mogły. W takim razie powinien być obór wtenczas tylko ukończony, kiedy głosy landwerzystów nadejdą.

S. 15.

Obrani oborcy winni się, jeżeli są na terminie oboru obecni, zaraz, inaczéj w przeciągu trzech dni, po zawiadomieniu ich o wyborze, zadeklarować, czy takowy przyjmują i, jeżeli we więcéj oddziałach obrani zostali, dla którego z nich padły na nich wybór przyjmują.

Przyjęcie pod protestem lub zastrzeżeniem jako też zaniechanie deklaracyi w przeciągu trzech dni toż samo

znaczy ćo nieprzyjęcie.

Każde nieprzyjęcie pociąga za sobą dla oddziału nowy obór.

S. 16.

Z czynu oborczego spisać należy protokół podług załączonego formularza.

S. 17.

Regencye obowiązane są ustanowić natychmiast okręgi oborcze do oboru deputowanych, jako też kommissarzy oborczych uwiadomiając razem przełożonych oboru, że to się stato.

- FX9/

8. 18.

Die Bahl-Borsteher reichen die Ur= wahl-Prototolle dem Wahl-Rommiffar ein.

Der Wahl-Rommissar stellt aus den eingereichten Urwahl-Protokollen ein Verzeichnis der Wahlmänner seines Wahlbezirks auf und ladet dieselben schriftlich zur Wahl der Abgeordneten ein.

§. 19.

Die Wahl-Verhandlung wird mit Vorstesung der §§. 26 bis 31 der Verordnung, so wie der §§. 20. bis 23. dieses Reglesments, eröffnet.

Im Uebrigen kommen die Bestimmun= gen des §. 8. zur Anwendung, so weit sie

nicht nachstehend modifizirt find.

- §. 20.

Jeder Abgeordnete wird in einer bes sondern Wahlhandlung gewählt, und zwar in der Art, daß der aufgerusene Wahlmann den Namen dessenigen nennt, dem er seine Stimme giebt.

Den vom Wahlmann genannten Namen trägt der Protokollsührer neben den Namen des Wahlmannes in die Wahlmannerliste ein, wenn der Wahlmann nicht verlangt, den Namen selbst einzutragen.

§. 21.

Hat sich auf keinen Kandidaten die absolute Stimmenmehrheit vereinigt, so wird zu einer weiteren Abstimmung ge chritten.

Dabei kann keinem Randidaten die Stimme gegeben werden, welcher bei der ersten Ab= flimmung keine oder nur eine Stimme geshabt hat.

Die zweite Abstimmung wird unter den

S. 18.

Przełożeni oboru podadzą protokóły pierwotnych oborów kommissarzowi oborczemu.

Kommissarz oborczy sporządza z podanych mu protokólow pierwotnych oborów wykaz oborców swego okręgu oborczego i wzywa ich na obór deputowanych na piśmie.

S. 19.

Czyn oborn zagajony zostanie przeczytaniem §S. 26 do 31 rozporządzenia jako też §S. 20 do 23 miniéjszego regulaminu.

Wreszcie są postanowienia §. 8. obowięzujące o ile następnie modyfi-

kacyi meulegaja.

S. 20.

Każdy deputowany obranym będzie w osóbnem czynie oborczym, a to w ten sposób, że wywolany oborca nazwisko tego wymieni, komu swój glos daje.

Wymienione przez oborce nazwisko zapisuje piórotrzymający obok nazwiska oborcy do listy oborców, jeżeli oborca nieżąda, aby to samuskutecznil.

S. 21.

Jeżeli na żadnego kandydata absolutna większość głosów się niepołączy, przystępuje się do dalszego głosowania.

W tym razie niewolno dawać kandydatowi głosu, który przy pierwszém głosowaniu żadnego albo tylko jeden głos otrzymał.

Drugie glosowanie przedsięweźmie

übrigen Kandidaten in derfelben Weise wie die erste vorgenommen.

Jede Wahlstimme, welche auf einen anderen, als die in der Wahl gebliebenen

Randidaten fällt, ift ungültig.

Wenn auch die zweite Abstimmung keine absolute Mehrheit ergicht, so fällt in jeder der folgenden Abstimmungen derjenige, welscher die wenigsten Stimmen hatte, aus der Wahl, bis die absolute Mehrheit sich auf einen Kandidaten vereinigt hat.

Stehen sich mehrere in der geringsten Stimmenzahl gleich, so entscheidet das Loos,

welcher aus der Bahl fällt.

Wenn die Abstimmung nur zwischen zwei Kandidaten noch stattfindet, und jeder derselben die Hälfte der gültigen Stimmen auf sich vereinigt hat, entscheidet ebenfalls das Loos.

In beiden Fällen ift das Loos durch die Sand des Wahl-Rommiffars zu ziehen.

§. 22.

Neber die Gültigkeit einzelner Wahl= flimmen entscheidet der Wahl-Vorstand.

§. 23.

Die Gewählten find von der auf fie gefallenen Wahl durch den Wahl=Rommissar in Kenntniß zu setzen und zur Erklärung über die Annahme derselben, so wie zum Nachweise, daß sie nach S. 29. der Verord= nung wählbar sind, aufzufordern.

Annahme unter Protest oder Borbehalt, so wie das Ausbleiben der Erklärung binnen 8 Tagen von der Zustellung der Benachrich=

tigung, gilt als Ablehnung.

się pomiędzy innymi kandydatami na ten sam sposób, jak się pierwsze odbyło.

Każdy glos oborczy na kogo innego a nie na pozostałych w wyborze kandydatów padły, nie jest ważny.

Jeżeli i drugie głosowanie absolutnéj nie wyda większości, wykluczony zostaje za następném głosowaniem ten z oboru, który najmniéj miał głosów, aż absolutna większość na jednego się zleje kandydata.

W razie, gdy więcej równo najmniej mają głosów rozstrzyga los z wyboru

wypadly.

Jeżeli głosowanie pomiędzy dwoma kandydatami się jeszcze odbywa i każdy z nich połowę ważnych głosów za sobą pozyskał, rozstryga podobnież los.

W obydwóch razach ciągniony być powinien los ręką kommissarza oborczego.

S. 22.

Ważność pojedyńczych głosów oborczych rozstrzyga przełożeństwo oboru.

Obranych zawiadomi kommissarz oborczy o padłym na nich wyborze i zawezwie ich do deklaracyi względem przyjęcia onegoż jako też do udowodnienia, że są wedle §. 29. rozporządzenia obieralnemi.

Przyjęcie pod protestem lub zastrzeżeniem, jako i zaniechanie deklaracyi w przeciągu 8 dni, od wręczenia zawiadomienia rachując, stanowi nieprzyjęcie.

- sand

In Fällen der Ablehnung oder Nicht= Wählbarkeit hat die Regierung sofort eine neue Wahl zu veranlassen.

#### S. 24.

Sämmtliche Verhandlungen, sowohl über die Wahl der Wahlmänner, als die Wahl der Abgeordneten werden von dem Wahl-Rommissar der Regierung gehörig gescheftet eingereicht, welche dieselben dem Misnister des Innern zur weiteren Mittheilung an die zweite Kammer vorzulegen hat.

Berlin, den 31sten Mai 1849.

Königl. Staats-Ministerium.

(gez.) Graf v. Brandenburg. v. Ladenberg. v. Manteuffel. v. Strotha. v. d. Hehdt. v. Rabe. Simons. W razie nieprzyjęcia lub nieobieralności zarządzi Regencya natychmiast nowy obor.

#### §. 24.

Wszystkie protokóły tak względem oboru oborców jako też oboru deputowanych poda kommissarz oborczy, należycie zeszyte, Regencyi a ta przeloży je Ministrowi Spraw wewnętrznych do dalszego podania ich drugiéj Izbie.

Berlin, dnia 31. Maja 1849.

#### Król. Ministerstwo Stanu.

(pod.) Hrabia Brandenburg. Ladenberg. Manteuffel. Strotha. von der Heydt. Rabe. Simons.

# Umtsblatt

# DZIENNIK

#### URZEDOWY

Königl. Regierung zu Bromberg. Król. Regencyi w Bydgoszczy.

No 25.

Bromberg, ben 22. Juni 1849. - Bydgoszcz, dnia 22. Czerwca 1849.

#### Verfügungen der Königl. Regierung. Urządzenia Król. Regencyi.

ree21

Spetre , Aufbebung.

Der Milzbrand unter dem Rindvieh in Goncergewo, Bromberger Kreises, ift getilgt, weshalb die bisher beobachtete Sperre Diefes Dris und feiner Feldmart für Rindvieb, Rauchfutter und Dunger hiermit aufgeboben mirb.

Bromberg, ben 5. Juni 1849. Abtbeilung bes Innern.

Personal-Chronif. [008]

2118 Kommunal = Steuer = Erheber für die Sebeftelle Godamy, ju welcher bie Gemeinen Bialoszewin, Biskupin, Drewno, Go-vamy, Gogulkowo, Januszkowo, Komratowo, Lyfinin, Murczyn, Ofinin, Podgorzyn und Benetia, Schubiner Kreises geboren, ift ber Lehrer Buzaleki in Govamy gewählt und bestätigt worben.

Zniesienie zamkniesia.

Zgorzelizna śledziony pomiędzy rogatem bydłem w Gącarzewie, powiatu Bydgoskiego, została dśmierzona, zaczem zachowywane dotad zakordonowanie tejże wsi i jej pol dla rogacizny, ostrej paszy i mierzwy niniejszóm sie znosi.

Bydgoszcz, dnia 5. Czerwca 1849. Wydział spraw wewnetrznych.

#### Kronika osobista.

Kommunalnym poborcą dla exakcyi Godawy, do któréj gminy Białoszewin, Biskupin, Drewno, Godawy, Gogółkowo, Januszkowo, Komrotowo, Łysinin, Murczyn, Osinin, Podgórzyn i Wenecya, powiatu Szubińskiego należa, nauczyciel Buzalski w Godawach obrany i potwierdzony.

[301]

Der Lehrer Leffezynski aus Dpoki als Lehrer bei der neu errichteten katholischen Schule zu Parchanie, Kreis Inowraciow. Nauczyciel Leszczyński z Opok, nauczycielem przy nowo utworzonej szkole katolickiej w Parchaniu, powiatu Inowracławskiego.

[302] Befanntmachung.

Un Stelle des Gutsbesitzers v. Sisinski zu Cieslin ist der Gutspächter v. Rlobuchowski zu Plawin zum Schiedsmann für den Bezirk Koscielec, Inowraclawer Kreises, gewählt, als solcher von uns bestätigt und vereidigt worden.

Bromberg, ben 5. Juni 1849.

Ronigl. Appellationsgericht.

Obwieszczenie.

W miéjsce posiedziciela dóbr Sisińskiego z Cieslina został dzierżawca dóbr Kłobuchowski z Pławina na rozjemce dla obwodu Kościeleckiego, w powiecie Inowracławskim obrany, potwierdzony i przysiega zobowiązany.

Bydgoszcz, dnia 5. Czerwca 1849.

Król. Sad Appellacyiny.

[303] Personal-Chronit des Königl. Appellationsgerichts zu Bromberg.

A. Genennungen.

1) Der bisherige Direktor des Tribunals zu Königsberg v. Kiping, ift Allerhöchst zum Direktor des hiefigen Appellationsgerichts ernannt,

2) der Rechtsfandibat Dito Julius Gottlieb Rochlig jum Auskultator,

3) der bisherige Landschafts-Syndikus, Justizrath Triepke, zum Rechtsanwalt bei dem Arcisgericht zu Schneidemühl und zum Notar im Departement des hiesigen Appellations-Gerichts,

4) die Sulfe Erefutoren, früheren Unteroffiziere Gottfried Didfeldt und Carl Surtig

ju Exefutoren und Boten bei bem Kreisgericht in Lobfens.

B) Per Land- und Stadtgerichts = Direktor Schmidt zu Filehne ist als Direktor an das Kreisgericht zu Lauenburg versetzt.

C) Mit Pension in den Rubestand sind versetzt vom 1. Juli d. 3. ab, 1) der Ercfutor und Bote Scherff bei bem Kreisgericht in Lobsens,

2) ber Erefutor und Bote Ritter bei bem Rreisgericht in Bromberg.

D) Der Exefutor und Bote Tichowski beim Kreisgericht in Wongrowier ift gestorben.

Sierzu der öffentliche Anzeiger Rr. 25.

# 21mtsblatt

## DZIENNIK

### URZEDOWY

Königl. Regierung zu Bromberg. Król. Regencyi w Bydgoszczy

.N. 26.

Bromberg, ben 29. Juni 1849. — Bydgoszcz, dnia 29. Czerwca 1849.

#### Allgemeine Gesetsfammlung. [304]

Das 18. Stud ber biesjahrigen Gefet :-

faminlung enthält: unter

Nro. 3128. Allerhöchster Erlaß vom 9ten Marg 1849, betreffend die ben Gemeinden Breitenworbis, Haynrobe und Reuftabt in Bezug auf ben dauffeemäßigen Audbau ber erften Meile der Strafe gwi= iden Breitenworbis und Maderode von Breitenworbis aus bewilligten fisfalischen Borrechte.

Rro. 3129. Allerbochfter Erlag vom Aten Mai 1849, betreffent Die Bestätigung bes von der Oftpreußischen Landschaft gefaßten Befchluffes wegen Aufnahme bauerlicher Grundstüde in ben landfchaftlichen Kre-

bitverband.

Ntro. 3130. Allerbochfter Erlag vom 11ten Mai 1849, betreffend bie Genehmigung bes von bem fiebenten General-Landtage ber Schlefischen Landschaft gefaßten Beschlusses wegen Beleihung bes von bem Kredit-Berbande bidber ausgeschloffenen ländlichen Grundeigenthums mit "Neuen Schlefischen Pfandbriefen", nebst dem bem= felben angeschloffenen Regulative.

#### Powszechny Zbiór Praw.

Oddział 18. tegorocznego Zbioru praw

zawiera: pod

Nr. 3128. Najwyższy rozkaz z dnia 9. Marca 1849. tyczacy sie praw fiskalnych nadanych gminom Breitenworbis. Haynrode i Nowemiasto wzgledem wyżwirowania pierwszej mili gościńca miedzy Breitenworbis i Mackerode. zaczawszy od Breitenworbis.

Nr. 3129 Najwyższy rozkaz z dnia 4. Maja 1849, tyczący się potwierdzenia uchwaly Ziemstwa Wschodnich Pruss względem przyjęcia włościańskich gruntów do ziemskiego zwiazku kredyto-

wego.

Nr. 3130. Najwyższy rozkaz z dnia 11. Maja 1849, tyczący się uchwały siodmego jeneralnego zebrania Szlaskiego Ziemstwa, wzgledem udzielania pożyczek wylaczenéj dotychczas od kredytowego zwiazku własności gruntowéj "Nowèmi listami zastawnemi" wraz z dołączonym regulaminem.

Sn Berfolg unserer Bekanntmachung vom 6. März c., Amtsblatt Rr. 13, bringen wir zur allzemeinen Kenntniß, daß in dem Kreise Czarnikau die nachbezeichneten Hengste in diefem Jahr nachträglich gefohrt und jugelaffen morben find.

| 7    | Ramen des Eigenthümers bes vor=                                       |                                                 | Rame bes                        | Lata.         | Größe:<br>wzrost |             |
|------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------|-------------|
| Nro. | geführten Hengstes. Nazwisko właściciela przedstawio-<br>nego ogiera. | Dessen Aufenthaltsort.<br>Miejsce zamieszkania. | Beschälers.<br>Nazwa<br>ogiera. | beffen Alter. | Fuß. Stopy.      | 3off, Cale. |
|      |                                                                       |                                                 |                                 |               |                  |             |
|      | Areis (                                                               | Ezarnifau.                                      |                                 |               |                  |             |
|      | Eigenthumer Balentin Gollon                                           | Egarnifau.<br>Walfowip                          | Lwardo:                         | 41            | 5                | 3           |
|      |                                                                       |                                                 | Lwardo-<br>woli<br>Frip         | 4½<br>14      | 5                | 3           |

Bromberg, ben 13. Juni 1849.

Ronigl. Regierung, Abtheilung bes Innern.

#### Zlustrowane ogiery pro 1849.

W następstwie naszego obwieszczenia z dnia 6. Marca r. b. (Dziennik wy Nr. 13) podajemy do powszechnej wiadomości, że w powiecie Czarok poniżej wymienione ogiery w tym roku dodatkowo zlustrowane i do stanowienia za zdatne uznane zostały.

Rage.

Rasa

Farbe und Abzeichen.

Maść i odznaki.

Beschluß des Schauamts. Decyzya urzędu lustracyinego.

#### Powiat Czarnkowski.

| deutsch<br>niemiecka | dunkelbraun mit kleinem Stern<br>karogniady z gwiazdka                            | tüchtig<br>zdolny |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| dito                 | hellbraun mit Stern                                                               | bito              |
|                      | jasnogniady z gwiazdką                                                            |                   |
| bito                 | Schweißsuchs mit fleinem Stern und Schnibbe<br>kasztanowaty z gwiazdka i strzałka | bito              |

Bydgoszcz, dnia 13. Czerwca 1849.

Król Regencya, Wydział spraw wewnętrznych.

# Radmeifung

Monat Dai 1849 fartigehabten Marftpreife fon Staden bee Bromberger Regierunge . Begirte

i gatnizonowych 1849 r. istnionych Regencyi Bydgoskićj

|                            | Durchichaitt                 | Stomberg<br>Chobjefen<br>Schneiden ibn übl<br>Egarnfan<br>Graefen<br>Monstacfan<br>Monstacfan<br>Monstacfan<br>Monstacfan<br>Monstaf | Ramen<br>ber<br>Dreife und<br>Garnion.<br>Grabte.<br>Naswinko<br>Mian                   |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Bromberg, ben 9. Juni 1849 | 2 9 9 10   29 10   21        |                                                                                                                                      | Briten Rosem Gerfte Pare Zyro mien.  No e o I c. p n c. p                               |
| Juni 1849.                 | 121 6 120 2 2 1 1226 7327-11 |                                                                                                                                      | Series Sub-                                                                             |
| Bydgoszcz. dnia            | 16   16  9                   | 5                                                                                                                                    | Dan Groies. Sartefi<br>re Grock Kar-<br>Life Life                                       |
| 9. Czerwca 1849.           | 3 2 3 3 9 19 -               | 0   10   1   1   1   1   1   1   1   1                                                                                               | Stably Breatt fields wein Spea en ein Stater migas Wood woodo ki Siana funt is po s o o |
| 19.                        | -1 41 4110                   | 04   40000400<br>04   40000400<br>05   180865122                                                                                     | Storny<br>Storny                                                                        |

Ronigl. Preußifche Regierung

Król. Praska Regency

[307] Befanntmadung.

Bür den dritten ländlichen Bezirk des Chodziesener Kreises ist an Stelle des verstorbenen Schiedsmanns Kreye der Freischulze Christian Becker zu Ostrowke zum Schiedsmann gewählt, bestätigt und verpslichtet worden.

Bromberg, den 9. Juni 1849.

Ronigl. Appellationsgericht.

Obwieszozenie.

Dia obwodu trzeciego miejskiego powiatu Chodzieskiego został w go pozmarlego rozjemcy Kreye Kryst yan Becker szoltys okupny z Ostrówka na rozjemce obrany, potwierdzony i przysiegą zobowiązany.

Bydgoszcz, dnia 9. Czerwca 1849. Król. Sąd Appellacyiny.

[308]

Dem Einwohner Peter Köhler zu Aachen ist unterm 6. Juni 1849 ein auf 5 hintereinanderfolgende Jahre und für den ganzen Umfang des Preuß. Staats gültiges Patent
auf eine für neu und eigenthümlich anerkannte Art von Degen- und Schwertscheiden,
ertheilt worden.

[309]

Dem Fabrikbesitzer E. Hedmann zu Berlin ist unterm 5. Juni 1849 ein auf 6 hinterseinanderfolgende Jahre und für den ganzen Umfang des Preuß. Staats gültiges Patent auf eine für neu und eigenthümlich erkannte Borrichtung an Vacuum-Pfannen, um sowohl Sasts als Zuderproben zu entnehmen (Probestecher), in ihrer ganzen Zusammensetzung, ertheilt worden.

[310]

Dem Fabrikbesißer E. Hummel zu Berlin ist unterm 9. Juni 1849 ein auf 6 hintereinanderfolgende Jahre und für den ganzen Umfang des Preuß. Staats gültiges Patent
auf eine durch Zeichnung und Beschreibung nachgewiesene, in ihrer ganzen
Jusammensetzung als nen und eigenthümlich erkannte Konstruktion der Feuexsprizen, ohne Jemand in der Benutzung der bekannten Theile zu beschränkens,
ertheilt worden.

[311]

Dem Steindruckerei-Besitzer Herrmann Delius zu Berlin ist unterm 11. Juni 1849 ein auf 5 bintereinanderfolgende Jahre und für ben gangen Umfang bes Preußischen Staats gultiges Patent

auf Die durch eine Beschreibung erlauterte Darftellung von papier pele jum Beichnen, soweit fie als neu und eigenthümlich anerkannt worden ift, und ohne Jemand in ber Unwendung bekannter Stoffe ju bebindern,

ertbeilt worben.

hierzu ber öffentliche Anzeiger Rr. 26.

# 21mtsblatt

. ber

URZEDOWY

Königl. Regierung zu Bromberg. Król. Regencyi w Bydgoszczy.

# No 27.

Bromberg, ben 6. Juli 1849. — Bydgoszcz, dnia 6. Lipca 1849.

Befanntmadung. [312]

Die interimistische Verwaltung ber burch bas am 31. Mary b. 3. erfolgte Ableben bes würdigen Superintenbenten Sartmann erledigten Schönlanter Superintententur ift am 6. b. M. bem Berrn Prediger Grugmader in Czarnifau übertragen worben.

Posen, ben 12. Juni 1849.

Königliches Confiftorium.

Obwieszczenie.

Lymczasowy zarząd opróżnionej przez zaszla na dniu 31. Marca r. b. śmiere szanownego superintendenta Hartmann, Trzciankowskiej superintendantury, zostal Jmci X. kaznodzioi Grützmacher w Czarnkowie poruczony.

Poznań, dnia 12. Czerwca 1849.

Król. Konsystorz.

Personal-Chronif. [313]

Der evangelische Pfarrer Böllmer in Mroczen, Wirfiper Rreifes, ift am 5. Marg c. mit Tobe abgegangen.

[314]

Der Freischulze Lüdtfe ift zum Communal-Erhebet für die Gemeinden Gora und Bilegtowo, Schubiner Areises, gewählt und bestätigt worden.

[315]

Der Schulamte = Canbibat Carl Giering, ein Bogling bes Geminars ju Parabies,

#### Kronika osobista.

Ewangelicki Pleban X. Zöllmer w Mroczy, powiatu Wyrzyskiego, pożegnał się z tym światem na dniu 5. Marca r. b:

Posiadacz wojtostwa Lüdtke kommunalnym poborca dla gmin Gora i Wilczkowa, ptu Szubińskiego, obrauy i potwierdzony.

Kandydat urzedu szkolnego Karól Giering, uczeń seminaryi w Paradyżu, nauals Lehrer an der katholischen Schule zu Lekno, Wongrowiecer Kreises.

[316]

Der als Communal-Erheber für die Hebestelle Godawy gewählte Lehrer Buzalski ist in der erstern Eigenschaft auch für die Gemeinen Pniewy, Sarbinowo und Woncin, im Schubiner Kreise gewählt und bestätigt worden.

[317]

Der Schulamts-Candidat Stephan Weismann, ein Zögling des Semivars zu Pasradies, als inferimistischer Lehrer bei der kastholischen Schule zu Gromaden. Wirsitzer Kreises.

tymczasowym nauczycielem przy katolickiéj szkole w Gromadnie, powiatu Wyrzyskiego.

czycielem przy katolickiej szkole w Łe-

Obrany na kommunalnego poborce dla

exakcyi Godawy nauczyciel Buzalski,

został w pierwszem znaczeniu także dla

gmin Pniewy, Sarbinowo i Wojcin, ptu

Kandydat urzedu szkolnego Szczepan

Weimann, uczeń seminaryi w Paradyżu,

Szubińskiego, obrany i potwierdzony.

knie, powiatu Wagrowieckiego.

v. Laverane-Vequilben interimistisch übertragen worden.

[319] Machweif fung von den wiederum ausgereichten Schuloverschreibungen über Beiträge zur freiw. Staats-Anleihe durch die Kreiskassen im Bromberger Departement.

|                   | Namen und Stand                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | Dieselben haben gu erhalten Raffe, an                                     | 111      |  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|--|
|                   | der<br>Empfangsberechtigten.                                                                                                                                                                                                           | . Wohnori.                                                                                                                  | in baar, an welche die Sinfen und Absendung berschreibungen thir. ig. pf. | áta zi 🛶 |  |
| 7<br>8<br>9<br>10 | Rämmerer Breite RomErheber Lewandowsfi Eisenhammerbesitzer Munk Schmiedemeister Boldt Bauinspector Erüger Rupferschmiedemeister Stahl Raufmann Stenzel Gemeinde in Fräulein Melane Raulfuß Postadministrator Mertens Posthalter Eggert | Chodziefen<br>Uscz<br>Auerbachshütte<br>Schneidemühl<br>bito<br>Chodziefen<br>Samoezyn<br>Motylewo<br>Nafel<br>Schneidemühl | 10                                                                        |          |  |

| Ramen und Stanb                                   |               |                                                | lben haben<br>erhalten                               | Raffe, an                               |  |
|---------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|
| Gmpfangeberechtigten.                             | Wohnort.      | in<br>Echuld-<br>verichrei-<br>bungen<br>Thir. | bagt, an Binfen und Rudyab-<br>lungen thir. fgr. pf. | welche bie<br>Absendung<br>erfolgt ift. |  |
| 2 Raufmann D. Cantor                              | (Cjarnifau    | 1 20                                           | 1-1113                                               | Ejarnifau                               |  |
| 13 s g. Davibfobn                                 | Riccto        | 20                                             | 2 28 6                                               | Gnefen                                  |  |
| 4 Poftbalterin Cobesta                            | Gnefen        | 100                                            | - 25 -                                               |                                         |  |
| 5 Sau Infpector Gabow                             | 1             | 100                                            | - 12 6                                               |                                         |  |
| 6 Raufmann DR. Rothmann                           | Ricceo        | 100                                            | - 7 6                                                |                                         |  |
| 7 . Bollenberg                                    | Bnefen        | 80                                             | - 17 6                                               | 1 . 1                                   |  |
| 8 . Mreper                                        | 1 '           | 30                                             | 2 17 6                                               |                                         |  |
| 9 . Jacubindfi                                    | Powids        | 20                                             | 4 23 6                                               | a                                       |  |
| D Bittwe Jachnit                                  | Gnefen        | 100                                            | 1                                                    |                                         |  |
| 1 Rreis Gericht in                                | Guefen        | 550                                            |                                                      |                                         |  |
| 2 Bursbefiger Romer                               | 20ndf         | 100 '                                          | - 6 3                                                | Inomraciam                              |  |
| 3 Raufmann Gifolny                                | Inomraclam    | 200                                            |                                                      |                                         |  |
| 4 Rechteanwalt Refiler                            | 1             | 100                                            | - 25 -                                               |                                         |  |
| 5 Frau Rentmeifter Jamrowete                      |               | 50                                             | - 12 6                                               |                                         |  |
| 6 Raufmann R. Spring                              | Inomraclaw    | 50                                             | - 3 9                                                |                                         |  |
| 7 Frantein B. Rreiff                              | Gniewtowo     | 50                                             | -   6   3                                            | - 1                                     |  |
| 8 Rreid, Gericht in                               | Inomraciam    | 2620                                           |                                                      | 194                                     |  |
| 9 Raufmann Raifer                                 | Strzeino      | 50                                             | - 12 6                                               |                                         |  |
| O s DR. G. London                                 | ,             | 150                                            | 1 5 -                                                |                                         |  |
| 1 Baffwirth Jadel                                 | 1             | 30                                             | - 3 9                                                |                                         |  |
| 2 Raufmann D. Jacobfohn                           | Gniewlowo     | 50                                             | -110-                                                | man                                     |  |
| 3 s Parabies                                      | Erjemefino    | 50                                             |                                                      | Mogilno                                 |  |
| 4 Butebefiger Rofenau                             | Broftowo      | 90                                             |                                                      | Birfit                                  |  |
| 5 Superintenbent Buche                            | Miastecto     | 50                                             | - 12 6                                               |                                         |  |
| 6 Brauer Unfpach                                  | Mafel .       | 30                                             | - 3 9                                                |                                         |  |
| 7 Dubienmeifter Bartel                            | Lobfend       |                                                | - 3 9<br>8 24 9                                      | 0                                       |  |
| 8 Schneidermeifter B. Lewinfohn                   | Matel         | 100                                            |                                                      |                                         |  |
| 9 Butebefiger Bufch                               | Enbadz        | 40                                             | - 12 6                                               | .00                                     |  |
| O Butepachter Frante                              | Jacstowo      |                                                | - 10 -                                               |                                         |  |
| 1 Butebefiger Einden                              | Tudiforo      | 100                                            | - 22 6                                               |                                         |  |
| 2 Raufmann Friedenthal                            | Gollanes      |                                                | - 3 9                                                | Bagrowiec                               |  |
| 3 Butepachter Durichte                            | Rombegon      | 30                                             | 8 9                                                  | bito                                    |  |
| 4 Schornfteinfegermeifter Ott                     | Bongrowiec    | - 00                                           | 5 16 -                                               | bito                                    |  |
| 5 Mablenmeifter Bogel                             | Menster Muble | 60                                             | 1 - 6                                                | bito                                    |  |
| 6 Freifchulgereibefiger Mrnbt Bromberg, ben 29. 3 | Reudorf       | 60                                             | 6 23 6                                               | Ejarnifau .                             |  |

[320]

Dem Landschaftsrath v. Arnim zu Koppershagen bei Wehlau ist unterm 20. Juni 1849 ein auf 6 hintereinanderfolgende Jahre und für den ganzen Umfang des Preußischen Staats gültiges Patent

auf eine durch Zeichnung und Beschreibung erläuterte mit der bekannten Tonschneide-Maschine zu verbindende Vorrichtung zum Formen der Ziegel, soweit

folde für neu und eigenthümlich erkannt worben,

ertheilt worben.

[321]

Dem Goloschmidt Albert Wagner zu Berlin ist unterm 21. Juni 1849 ein auf 5 hintereinandersolgende Jahre und für den ganzen Umfang des Preuß. Staats gültiges Patent auf ein durch Zeichnung und Beschreibung nachgewiesenes, als neu und eigenthümlich anerkanntes Verfahren, Lichte mit farbigen Verzierungen zu bedrucken, ertheilt worden.

hierzu ber öffentliche Anzeiger Nr. 27.

# Außerordentliche Beilage

zu Mro. 27.

des Amtsblatts der Königl. Regierung zu Bromberg.

Auf Grund der Wahlverordnung für die zweite Kammer vom 30. Mai c. und des zur Ausführung derfelben vom Königlichen Staats-Ministerio erlassenen Reglements vom 31. ej. m. ist der diesseitige Regierungs-Bezirt Behufs Abhaltung der Wahlen für die zweite Kammer in nachfolgende 4 Wahlebezirte eingetheilt worden, in denen bezieshungsweise 3 und 2 Abgeordnete zu wähslen sind.

#### I. Begirt.

Derfelbe umfeßt:

1) denjenigen südöstlichen Theil des Gnefener Kreises, welcher innerhalb der Mogilnoer Kreisgrenze, der russisch= polnischen Landesgrenze und folgender Linie liegt:

diese Linie beginnt im Morden der Stadt Powidz und im Süden des Dorfs Przybtrodzin, zieht sich dann gegen Norden an das User des Storzenciner Sees, folgt demselben, so daß die Dörser Stoszewo und Wilattowo östlich liegen bleiben, geht dann westlich von Otreglice vorbei

Na zasadzie ordynacyi oborowej dla drugiej Izby z dnia 30. Maja r. b. i wydanego końcem wykonania onejże przez Król. Ministerstwo Stanu regulaminu z dnia 31. t. m. podzielony został tutejszostrouny obwód Regencyiny, ku odbyciu oborów do drugiej Izby, na następujące cztery okręgi oborcze, w których 3 lub 2 deputowanych obrać się należy.

#### I. okreg.

Takowy zajmuje:

1) poludniowo-wsohodnię część powiatu Guieznicńskiego, która wewnątrz granicy powiatu Mogilnińskiego, Rossyisko-polskiej granicy krajowej i następującej limii leży:

linia ta zaczyna się na północ od miasta Powidza a na połuduje od wsi Przybrodzina, ciągnie się potem ku północy do brzegu jeziora Skorzęcińskie 30, idzie dalej nad nim tak, że wsie Stoszewo i Wilatkowo na wschód pozostaną, mija nastę-

und berührt unterhalb Stubarzewo die Mogilnoer Rreisgrenze;

2) denjenigen öftlichen Theil des Mogilz noer Kreises, welcher innerhalb der Gnesener Kreisgreuze, der russisch-polznischen Landesgrenze, der Inowraclawer und Schubiner Kreisgrenze und folgender Linie liegt:

> dieselbe beginnt von der Mogilnoer Rreisgrenze füdlich von Stubarzewo und läuft bfilich von Golegyn und Myslattowo, aber westlich von Gal= capnet-Saulanderei und Siedluchno aur Inomraclamer Rreisgrenze, melcherufie nordlich eine & Meile folgt und dann in der Art westlich fortgieht, daß Dzierzagno und Ratno, Gembic, Marcintowo, Gogdanin nördlich, dahingegen Nowawies (Neu= dorf) Proczyn, Ramionet, Lososniki und Targownica füdlich davon fallen. Diefelbe wendet fich von hier nord= westlich, fo daß die Stadt Wilatowo öftlich liegen bleibt, berührt zwischen Babno und Chabsto den Mogilnoer See, und läuft nach Nordwesten in ber Art fort, daß Rlein = Whrobti, Rlein=Gefell, Wirobti, Renbrud und Padniemo nördlich liegen bleiben; wendet fich aledann nach Guden und läßt Budppaledatie öftlich, Powias dacze .. aber und Roscielne weflich liegen. Kruchowo bleibt öftlich. Gie umschließt dann mit einer westlichen Wendung die Dörfer Dombrowa u.

pnie ku zachodowi Okręglice i dotyka pod Skubarczewem granicy powiatu Mogilnińskiego;

2) wschodnię część powiatu Mogilnińskiego wewnątrz granicy powiatu Gnieznieńskiego, Rossyisko-polskiej granicy krajowej, granice powiatu Inowracławskiego i Szubińskiego i następującej linii

leżąca:

takowa zaczyna się od granicy powiatu Mogilnińskiego na południe od Skubarczewa i ciągnie sie na wschód od Golczyna i Myślatkowa, na zachód zaś od holedrów Galczynka i Siedluchna aż do granicy powiatu Inowracławskiego, idzie nad nia ku północy ½ mili i ciagnie sie na zachód w ten sposób, iż Dzierzązno, Katno, Gembice, Marcinkowo, Gozdanin na północ, zaś Nowawieś, Proczyn, Kamionek, Łososniki i Targownica na poludnie odpadają. Tu wraca się ona z północy na zachód tak, że miasto Wilatowo na wschod zostaje, dobija między Zabnem i Chabskiem do jeziora Mogilnińskiego i ciągnie się z północy na zachód w ten sposób, że Male Wyrobki, Maly Gesell, Wyrobki, Neubrück i Padniewo na północ zostają; obraca się potém na poludnie zostawając Budy Paledzkie na wschód, a Jastrzebowo, welche nördlich von ihr bleiben, läust dann östlich von Grabowo, Lawki, Sadowiec, Jeziora, Ryszewo, Ryszewko, Glowy und Oczwieka fort, umschliest Szezlejewo und zieht sich an der Schubiner Kreisgrenze entlang bis zum Kreise Wongrowiec;

3) den Polizei-Distrikt Gonsawa im Schubiner Kreise;

4) den gangen Inowraclawer Rreis.

In diesem Wahlbezirke sind 2 Abgeord= nete zu wählen. Zum Wahlorte ist die Stadt Inowraclaw bestimmt und zum Wahlkom= missarius der Landrath Fernow daselbst er= nannt.

#### II. Wahlbezirt.

Derfelbe .umfaßt :

1) den gangen Bromberger Rreis;

2) den Schubiner Kreis, mit Ausnahme des Polizei=Diffritts Gonfawa, und

3) ben gangen Wirfiper Rreis.

In diefem Wahlbezirke find 3 Abge-

ordnete ju wählen.

Wahlforniffarius: Regierunge=Rath Hoff= mann in Bromberg.

III. Bahlbegirt.

Derfelbe umfaßt:

Powiadacze i Kościelne na zachód. Kruchowo zostaje na wschód. Zajmuje potem wracając się ku zachodowi wsie Dombrowę i Jastrzembowo ku północy zostające, idzie następnie na wschód od Gruboszewa, Ławek, Sadowca, Jeziór, Ryszewa, Ryszewka, Głowy i Oczwiecka, zajmuje Szelejewo i ciagnie nad granicą powiatu Szubińskiego aż do powiatu Wagrowieckiego;

3) policyiny okreg Gonzawa w po-

wiecie Szubińskim;

4) cały powiat Inowraciawski.

W tym okręgu oborczym 2 deputowanych obrać należy. Na miejscę oboru przeznacza się miasto Inowracław a radzca ziemiański Fernow kommissarzem oborowym mianowany.

II. okręg oborczy.

Takowy obéjmuje:

1) caly powiat Bydgoski;

2) powiat Szubiński z wyłączeniem policyjnego okregu Gonzawa i

3) caly powiat Wyrzyski.

W tym okregu oborczym 3 deputo-

wanych obrać należy,

Miejsce oboru miasto Bydgoszcz. Kommissarzem oborczym radzca Regencyi Hoffmann w Bydgoszczy.

. III. okreg oborezy.

Takowy zajmuje:

1) den gangen Chodziesener Rreis;

2) den gangen Czarnitaner Rreis;

3) denjenigen nordwestlichen Theil des Wongrowiecer Kreises, welcher von der Schubiner, Wirsitzer und Chodziesener Kreisgrenze, der Greuze des Regiezungsbezirts Posen, der Gnesener Kreisgrenze und folgender Linie eingeschlossen wird:

dieselbe beginnt an der Schubiner Rreisgrenze zwischen Radborowo und Gorghee, gieht fich bon hier in der Art westlich fort, daß Radborowo und Vorwert Nadborowto nördlich, Gora frebna aber füdlich verbleibt. Von hier läuft fie nach Mordweften, fo daß Podolin und Rufiec öfflich, Mapno und Stolegin aber westlich liegen bleiben. Bon bier wendet fich die Linie in der Art nach Guden, daß Legniszewo, Panigrodz, Czerlin, Moratowo und Borwert Grenghn weftlich, Czeszewo und Wiedniewo aber öftlich liegen blei= ben. Weiter läuft fie weftlich von Siedlicto und öftlich von Letno, westlich von Riedrowo, öftlich von Bracholin und mit einer öftlichen Wendung zwischen Mrowiniec und Redgoszcz hindurch, fo daß Mtrowi= niec und Rabeghn weflich, Babieihn aber nordlich fallt. 3wischen Stempuchowo und Groß-Mirkowice hindurch laufend; läßt die Linie Grontowice, Dombrowo, Die dablifie und Domaslaw füdlich, dagegen Stoleabn, Domaslawet und Juncewo

1) cały powiat Chodzieski; 2) cały powiat Czarnkowski;

3) pólnocno-zachodnią część powiatu Wagrowieckiego, którę granice powiatów Szubińskiego, Wyrzyskiego i Chodzieskiego, granica obwodu Regencyi Poznańskiej, granica powiatu Gnieznieńskiego i

następująca linia otaczaja:

linia ta zaczyna się od granicy powiatu Szubińskiego miedzy Nadborowem i Gorzycami, ciagnie się ztad ku zachodowi tak, iż Nadborowo i folwark Nadborowko na północ, Srebrnagóra zas na poludnie zostają. Tu ztad ciagnie się z północy na zachód, tak że Podolin i Rusiec na wschód; a Wapno i Stołężyn na zachód zostają. Tu obraca sie linia ku poludniowi tak, że Legniszewo, Panigrodz, Czerlin, Morakowo i folwark Grenżyn na zachód, Czeszewo i Wiśniewo zaś wschód zostają. Daléj przechodzi na zachód z Siedliczka, na wschód od Lekna, na zachód od Kiedrowa, na wschód od Bracholina w wschodnim kierunku między Mrowińcem i Redgoszczą tak, iż Mrowiniec i Rabczyn na zachód; a Zabiczyn na północ zostają. Ciągnąc się między Stempuchowem i Wielkiemi Mirkowicami, zostawia linia Gruntowiec, Domnörblich liegen Son hier wender fie fich nach Suben, so das Obier eansvoo die Stadt Jernift, Bieland und Barg öfflich, bingegen Jugob, Sentert Jernift, Weilen, Boolsgowe, Janovier, Lopienne und Lopienafa wie westlich liegen befreien. Bon Lopienne folgt die Luie die Weilen erlang bis gur Genfere Kriegerape;

4) benjenigen nordweftlichen Theil des Onefener Reifes, welcher innerhalb der Grenge des Regierungsbeziers Pofen, ber Wongrowiecer Kreisgrenge und folgenber Linie lied:

5) dasjenige wefliche Stud bes Gnefener Kreifes, welches bon der Grenge bes Regierungsbezirts Pofen und folgender Linie eingeschloffen wird:

diese Binie beginnt an der Grenze des Posener Regierungsbegirts und awar am Oftufer des Lendnica-Sees, gieht sich westlich von Dzielanowice am Secusor entlang nach Suden au, browe, Międzylesie i Domaslaw na południe, a Stołężyn, Domaslawek i Juncewo na północ. Tu obecanowo, miasto Zerniki, Bielawy i Gącz na vszchód, Zuzdy, folwark Zerniki, Welm, Posługowo, Janowice, Łopiema i Łopieska, con za zachod zostają. Od Łopiema ciagnie się linia nad Welną aż do granicy powiatu Gnieznieńskiego:

 północno-zachodnie część powiatu Gnieznieńskiego wśród granicy obwodu Regencyi Poznańskiej i granicy powiatu Wagrowieckie-

go i mastępnéj linii leżące; linia ta idzie od Lopienna przez Klecko nad jeziorani przez które rzeka Welna plynie tak daleko, aż się między Myszkami i Brudzewkiem kw południowi w ten spossh obraca, iż Węgorzewo, Popkowo, holendry Węgorzewskie i Śroczyn nia zachód, Myszki, Ujazd i Char zewo zaś na wschód zostają;

 zachodnią cześć powiatu Gnieznieńskiego, którę granica obwodu Regencyi Poznańskiéj i następna linia otaczaja:

ta linia zaczyna się nad granicą obwedu Regencyi Poznańskiej, mianowicie nad wschodnim brzegiem jeziora Leuduica, ciągnie się na zachód od dann mit einer Ostwendung südlich von Piasti-Krug und den Dörfern Lubowo und Pierzhsta, aber nördelich von Imielinko, Chwalkowo, Lusbowers und Lesniewers Hauland. Bon hier aus macht die Linie eine südliche Wendung, bis sie die Grenze des Wreschener Kreises erreicht und zwar in der Art, daß Baranowo, Pawlowo, Lesniewo und Stadt Czerniejewo östlich, dagegen Goranin, die Broskis, Grabowos, Neu-Barczhskas und Mystis Hauländes reien westlich liegen bleiben.

In diesem Wahlbezirke sind 3 Abgeord-

nete zu mahlen.

Wahlfort: Stadt Chodziesen. Wahlfommissarius: Landrath Graf v. d. Golt in Chodziesen.

#### IV. Bahlbegirt.

#### Derfelbe umfaßt:

- 1) denjenigen Theil des Wongrowiecer Rreises, welcher nicht dem III. Wahl-Bezirke zugetheilt ist;
- 2) der Gnesener Rreis mit Ausnahme derjenigen Theile, welche beziehungsweise zum I. und III. Wahlbezirk geschlagen sind und
- 3) denjenigen Theil des Mogilnoer Kreisfes, welcher nicht zum I. Wahlbezirk gewiesen ist.

Dziekanowie po nad brzegiem jeziora ku poludniowi, potém w wschodnim kierunku na poludnie karczmy Piaski i wsiów Lubowa i Pierzysk, na północ zaś Imielinka, Chwalkowa, holendrów Lubowskieh i Leśniewskich. Tu ztad obraca się linia ku południowi i dosiega granicy powiatu Wrześnińskiego, tak iz Baranowo, Pawlowo, Leśniewo i miasto Czerniejewo na wschód, a Gorania jako też holedry Grabowskie, Nowo-Barczyskie i Mystkoskie na zachód pozostaną.

W tym okregu oborczym 3 deputo-

wanych obrać należy.

Miéjsce oboru: miasto Chodzież. Kommissarzem oborczym hrabia v. d. Golz w Chodzieży.

#### IV. okreg oborczy.

#### Ten zajmuje:

- tę część powiatu Wagrowieckiego, która do III. okręgu oborczego nie jest dołączoną;
- powiat Gnieznieński z wylączeniem części do I. i III. okręgu oborczego należących;
- część powiatu Mogilnińskiego do I. okręgu oborczego nieprzyłączonę.

In diesem Bahlbegirte find 2 Abgeord=

nete zu wählen.

Bahlort: Stadt Onefen. Wahlkommissarius: der interimistische Land= rath, Pr.=Lieut. a. D. Stahlberg in Gnefen.

Bromberg, den 29. Juni 1849.

Königl. Preuß. Regierung.

W tym okregu oborczym 2 depu-

towanych obrać należy.

Miejsce oboru: miasto Gniezno. Kommissarzem oborczym tymczasowy radzca ziemiański, porucznik Stahlberg w Gnieznie.

Bydgoszcz, dnia 29. Czerwca 1849.

Król. Pruska Regencya.

# Umtsblatt

# DZIENNIK

## ... URZEDOWY

Königl. Regierung zu Bromberg. Krol. Regencyi w Bydgoszcz v.

Bromberg, den 13. Juli 1849. - Bydgoszcz, dnia 13. Lipca 1849.

Befanntmadung. [322]

& find als Meligionslehrer befinitiv angestellt worben:

- 10 der Commendarius Bonciechowefi am .. biefigen Marien = Gymnafium, jugleich als Regens bes bamit verbundenen ... Alumnate,
  - 2) ber Probst und Licentiat Regel am 2) X. proboszez i licencial Kogel przy Gymnasium zu Trzemegno, zugleich als. Regens des damit verbundenen Mumnate, und
  - 3) ber Geistliche Domolski am Gymnafium zu Offrajpo. .... Ostrowie. ...

Dofen, ben 23. Juni 1849.

Collegium."

Obwieszczenie.

Umieszczeni zostali ostatecznie jako nauczycielę religii:

- 1) X. kommendarzi Wojoiechowski przy tuléjszém gimnazyum S. M., zarazem jako regens polaczonego z témże alumnatu.
- gimnazyum w Trzemesznie zarazem jako regens polaczonego z temże alumnatu i
- 3) X. Osmolski przy ginmazyum w

Poznan, dnía 23. Czerwca 1849.

Königliches Provinzial=Schul-Krol. Prowincyalne Kollegium Szkolne. English miles & m

Verfügungen der Königl. Regierung. Urzadzenia Krók Regency i.

..[323] Beranderungen ber Argenei Eare.

er ftarte Berbrauch des schwefelsauren Chinin und des Chinivivin hat ein bedeutendes Steigen ber Gintaufspreise Diefer Praparate veranlaßt.

Die Commission zur Bearbeitung ber Arzenei-Taxe hat sich baber genöthigt gesehen, Die Tarpreise jener Arzeneimittel und bes falgfauren Chinin einer Revision gu unterwerfen. Hierbei baben fich folgende Preise für die Arzenei-Tare ergeben:

1) Chinioideum, 1 Drachme 5 fgr.,

2) Chinium hydrochloratum, 1 Scrupel 16 fgr. 10 pf.,

. 3) Chinium sulphuricum, 1 Scrupel 12 fgr. 6 pf.,

3m Auftrage bes herrn Ministers ber geiftlichen, Unterrichte= und Medicinal= Angelegenheiten bringen wir diefe Beranderungen in ben Tarpreisen bierdurch zur Rennt= niß ber Avothefer und bes Dublitums.

Bromberg, ben 2. Juli 1849.

Königl. Regierung, Abtheilung bes Innern.

#### Personal-Chronif. $\lceil 324 \rceil$

### Kronika osobista.

21 m gestrigen Tage seierte der Regierungs-Castellan und Botenmeister Hr. Sergau, ein Beteran ber Schlacht bet Preuß. Enlan, fein 50fabriges Dienstjubilaum in völliger geis

fliger und forverlicher Ruftigfeit.

Um 12 Uhr Vormittags versammelten sich fammtliche Mitglieder bes Regierungs-Collegii und bie fibrigen Beamten ber Königl. Regierung in bem großen Confereng=Bimmer des Regierungs=Gebäudes, wo dem Jubilar in einer von bem Beren Ober= Regierungsrath Mebes gebaltenen Anrede Die Glüchrünsche ber Beamten ausgesprochen und als ein Zeichen ihrer Theilnahme ein werthvolles Geschent überreicht wurde, bei meldem auch der allgemein verehrte herr Prafident, Freiherr v. Schleinit - jest in Bredlau - wesentlich fich betheiligt hatte. Das allgemeine Ehrenzeichen war bem Jubilar fcon früher als ein wohlverdientes Anerkenntnig feiner amtlichen Thätigkeit und Berufstreue burch die Gnade Gr. Majestät bes Königs verlieben worden.

Ein Dejeuner, bei welchem auf bas fernere Boblergeben bes Jubilars mit allgemeiner Freudigkeit angestoßen wurde, machte ben Befchluß biefes beitern Festes.

Bromberg ben 9. Juli 1849.

Ronigl. Preug. Regierung.

[325]

Der Forftaffen=Renbant Lutter in Bit= towo ift jum Communaffeuer = Erheber ber Gemeinen Anaftarzewo, Bonitowo, Sutta-Powitz, Huttawerber, Karczewto, Lugi, Pilla, Polanomo, Pomidz-Amtsgrund, Vo. lanowa, Powidz-Amtsgrund, Powidzwer-

Rendant kassy leśnéj Lutter w Witkowie kommunalnym poborca gmin Anastarzewa, Bonikowa, Huta powidzka, Hutawerder, Karczewko, Ługi, Pila. Po-

themere or a rest offer the constant

widzwerder, Przybrodzin, Ruszyn, Smolnif-Powidg, Studginiec und Sandlowiec für die Hebestelle Sandlowiec, Oncfener Areifes, gewählt und bestätigt worden.

[326]

Der Postbrieffammler Ferdinand Buble= borf ift von ben Gemeinden Altforge, Brn= nip, Caminden, Drapig, Maryanowo, Miala, Neuforge, Reuteich, Penefowo und Schneis bemühlchen zum Communalfteuer = Erheber für die Bebestelle Neuteich, Czarnifauer Kreises, gemählt und bestätigt worden.

[327]

Der Thierargt 2ter Klaffe Carl August Wilhelm Klose bat seinen Wohnsit von Oniemfowo nad Inin verlegt.

[328]

Der bisherige provisorische Lebrer Bermanski in Lukowo, als Lehrer bei ber ka= tholischen Schule zu Rzadfwin, Kreis 3nomraclaw.

[329]

Caroline Köhler, geb. Fleischer, ift als Hebamme in Bromberg approbirt und vereidigt worden.

[330]

Die Caroline Strohschein ift als Bebamme in Groß=Barenbruch, Goubiner Rrei= . ses, approbirt und vereidigt worden.

[331] . Befanntmadung.

Die Königl. Staats = Regierung hat sich bieber, burchdrungen von ber Mothwendig= ... feit einer balbigen theilweifen Umgestaltung ber Landesfultur-Gesetzgebung, Die Beschleunigung berfelben besonders angelegen sein nia. laffen.

der, Przybrodzin, Ruszyn, Smolnik-Powidz, Studziniec i Szydłowice, powiatu. Gnieznieńskiego, obrany i potwierdzony.

Zbieracz listów pocztowych Ferdynand. Zühlsdorf, przez gminy Altsorge, Bronitz, Kaminchen, Dratzig, Maryanowo, Miała, Neusorge, Neuteich, Penskowo i Piłka kommunalnym poborca dla exakcyi Neuteich powiatu Czarnkowskiego, obrany i potwierdzony.

Weterynarz 2giéj klassy Karól August Wilhelm Klose przesiedlił sie z Gniewkowa do Znina.

Dotychczasowy prowizoryczny nauczyciel Hermański w Łukowie, nauczycielom przy katolickiej szkole w Rzadkwinie, powiatu Inowracławskiego.

Karolina Köhler, z domu Fleischer, akuszerka w Bydgoszczy aprobowana i przysięga zobowiązana.

Karolina Strobschein akuszerka w W... Bärenbruch, powiatu Szubińskiego, aprobowana i zaprzysieżona.

Obwieszczenie.

Królewski Rząd krajowy przejety potrzebą szybkiej zmiany niejakiej części prawodawstwa kultury rolniczej dokłada szczególnego o przyspieszenie jej staraEs find zu bem Cinte kereits unfoffenbe Geseig-Gintrüß, se wegen Ablösiung der Real-Leiten und Regultrung der gutspereiligen und Säuerlichen Berbälmisse, senligt wegen der Gränzung und Absüberung der Gemein-Pristopfelungs-Orbeinungen ausgerabstett une in Bereitschaft, von den Ammiern nach der em Bistererichsung ausgehört un werden.

11m inshesonbere bie Aussübrung bes erffgebachten, für bas Bobl ber landlichen Bevölferung porzugeweife midtigen und ben Rammern bereits bei ihrem erften Bufammentritt norgelegenen Gefen Gutmurfes, non beffen Gebebung jum Gefene qualeich bie Kortfegung fo vieler in Folge bes Gefenes nom 9. Detober v. 3. fiftirten Abfofungeund Regulirungs Caden abbangt, nad Moglichfeit zu beichlennigen, bat bas Ronigliche Ministerium für landwirtbidaftliche Ungelegenheiten beschloffen, einige ber geitraubenbften Borbereitungen für biefe Mueführung fcon gegenwartig infoweit gu treffen, ale bies, obne bem Ermeffen ber gefengebenben Stabien porquareifen, gulaffig erideint, unt und bieferbalb mit Unweifung perfeben.

30 befen Bechrectungen gehert un mettlich ein B. O'r bet Gefeg-Gutunufen wergefeichere Reiftellung ber Nermalpreife, wergefeichere Reiftellung ber Nermalpreife, Gungefelleren bes Litteries um Ginem übgerorenten ber Wuseinunberfeynung-Schöche zulammengrieße Litterie-Kommifieren eigegener Wickliffer und einfalle ein befen folgen fell, wegen berer Alfregap des vorgerorene Windfreitum erhaftle ein befen werde Gefeg zu entwerfen um der Rammern mit ber Gungfellung werchallere Befehren mit ver Gungfellung werchallere Befehren ming verzugen beschönigt, aum i ble W tym celu przygolowano już obszerie projektu do usławy tyczącej się okupu cieżarów realnych oruz urzadzenia słosuków dominialnych s włościańskich, niemiej utworzenia banków rent (czynszowych) i nakoniec uzupeżnienia i zmiany regulaminów podzialu wspołności, akeby przez Izby po otwarciu ich znową, roztrześnione być mogły.

Aby osobliwie przyspieszyć wykonanie projektu do wspomnjonéj ustawy, dla dobra ludności wiejskiej tak ważnego, który Izbom podczas pierwszego ich zebrania już był pod rozwage przedłożony, a od którego wyniesienia do ustawy kontynuacya tak wielu spraw regulacyjnych i abluicyjnych według ustawy z dnia 9. Października r. z. zawieszonych, zawisła; Królewskie Ministeryum, wydział rolniczy, zaleciwszy aby niektóre najsmudniejsze prace do wspomnionego wykonania już teraz tak dalece były przygotowane, o ile to, nieuprzedzajac sadowi prawodawczych stadyów, da się uczynić, opatrzylo nas w potrzebne do tego instrukeve.

Do tychke przygotowań należy misnowicie przepisme w § 67 projektu ustanowienie cen normalnych, które nastapie ma prze oddzielne komissye obwodowe, złożone z miestańców obwodu reczej świadomych i z jednego deputala z strony władzy regulacyjnej; wzgjedem których utworzenia przelożone Ministerytun również sosłny regulami zaprjektować i tanka labom z poleceniemi szczejólnego pośpiechu przedtokyc kanylika, aby odrady nad cenami Berathung und Feststellung der Normal-Preise vor sich gehen kann, während das Ablösungsgesetz selbst noch von den Kammern geprüft wird.

In diefer Beziehung kommt es für jest

por Allem barauf an:

möglichst genaue und vollständige Rach= richten von allen denjenigen Ablösungs= Gegenständen zu beschaffen, welche nach der Absicht des Gesetz-Entwurfs der Ab= schäpung nach Normalpreisen unterliegen sollen.

Es find bies folgende Leiftungen:

- 1) die nach Tagen bemessenen Hand= und Spanndienste, wobei namentlich in Betracht kommt:
  - a) bei ben Bandbiensten :

an. ob sie von Männern, Frauen oder jungern Personen beiderlei Geschlechts verrichtet werden,

bb. ob sie für die Ernte oder für die eislige Saatzeit oder für andere minder wichtige Wirthschafts-Perioden bestimmt sind,

cc. von welcher Art die Arbeit ist, ob sie 3. B. mit der Sichel, Sense oder Harke geleistet wird ic.,

dd. wie lange ber tägliche Dienst nach Stunden gerechnet zu dauern hat,

b) bei ben Spannbiensten:

an. in welcher Jahreszeit und zu welchem Zweck sie geleistet werden, ob z. B. zum Pflügen, Eggen, Mistfahren, Heuund Getreide-Einfuhr, Verfahren des Getreides ic.,

bb. ob sie mit Ochsen oder Pferden und wieviel spännig geleistet werden,

cc. die Dauer des täglichen Dienstes.

normalnemi i ustanowienie tychże drogą swoją iść mogły, gdy sama ustawa abluicyina jescze przez Izby trutynowana bedzie.

W tym względzie zależy przede-

wszystkiem nateraz na tém":

aby osiagnać dokładną i zupelna wiadomość tych wszystkich przedmiotów abluicyi, które w myśl projektu do ustawy, oszacowania na ceny normalne podlegać maja.

Temi przedmiotami są następujące pre-

stacye:

- 1) robocizny reczne i bydelne na dnie umierzone, przy których w szczególności uważać należy:
- a) przy robociznach recznych:

aa. czyli przez męzczyzn lub kobiety albo też przez młodsze osoby obojga płci odbywane odbywają,

bb. czyli przeznaczone sa do żniw lub na pilny czas siewny, lub też na inne mniéj ważne peryody gospodarcze,

cc. jakiego rodzaju jest robota, czyli np. sierpem, kosą lub grabiami odbywana bywa, i t. d.,

dd. jak długo praca dzienna, na godziny rachując, trwać powinna,

b) przy robociznach bydelnych:

aa. w któréj porze roku i na jaki cel odbywane bywaja, czyli np. do orania, do włoczenia, do wywozu mierzwy, zwożenia siana i zboża z pola lub do wywozki zboża i t. p.,

bb. czyli odbywane bywaja wołami, końmi, oraz w wiele wołów lub koni, cc. jak długo praca dzienna trwać powinna,

5 700k

Bei Bgudiensten, welche theils mit der Hand, theils mit Gespann geleistet werden, und nur ausnahmsweise nach Normalpreisen abzuschäzzen sind, wird die Bauart der Gebäude, auf welche die Leistung der Dienste sich bezieht, ihr Umfang, baulicher Zustand und die Art der Dienstleistung und bei den Fuhren die Entsernung, aus welcher die Materialien heranzusahren sind, und die Beschaffenheit der Wege zur Berückschaftigung kommen.

2) Die Abgaben in Körnern von Halmund anderen Feldfrüchten, die einen allge-

meinen Marktpreis baben.

3) Andere nicht in Körnern bestehende Natural=Abgaben, wozu außer dem Heu und Stroh der verschiedenen Getreidegattungen, alle sonstigen aus dem Pflanzen=, Thier= und Mineralreiche herrührenden rohen und verarbeiteten Erzeugnisse gehören, auch das Holz, insofern die Abgabe des letztern nicht auf einer Servitut beruht und als solche nach der Gemeinheitstheilungs=Ordnung zu behandeln ist.

Ebenso gehören dahin die Fruchtzehnten, soweit deren Ertrag nicht in Körnern, die einen marktgängigen Preis haben, besteht.

4) Die Verpflichtung zur Haltung von Saamenvieh, z. B. Zuchtstieren, Zuchteber zc. oder zum Durchfuttern von Thieren.

Wir werden zwar die Beschaffung der erforderlichen Nachrichten hierüber zunächst durch unsere Special-Kommissarien bewirken lassen, da diese indessen mit den fraglichen Gegenständen in der Regel nur insoweit bestannt sind, als auf Ablösung derselben ansgetragen ist und möglicherweise manche Gattungen von Leistungen noch nicht zur Ablösung angemeldet sein und daher bet Fest-

Co do posług do budowlów, które częścią ręcznie, częścią pociągiem są odbywane, i wyjątkowo tylko na ceny normalne oszacowane być mają, uważa się gatunek budowy budynków, do których się posługi ściągają, ich obszerność, stan budowny i rodzaj posług; a co do fur, uważa się odległość, z któréj materyały sprowadzane być mają i stan dróg.

2) Daniny w ziarnie z urodzajów słomnych i innych polnych, które mają

powszechną cene targowa.

3) Inne daniny naturaliów nie z ziarna sie składające, do których, oprócz
siana i słomy różnych zboża gatunków,
wszystkie inne z królestwa roślin, zwierzat i mineraliów pochodzące surowe i
wyrobione płody należą; tudzież drzewo,
jeżeli oddawanie go nie na służebności
polega i jako takie według regulaminu
podziału wspolności traktowane być powinno.

Również należą do nich dziesięciny z urodzajów, o ile się nie z ziarna, mającego targową cenę, składają.

4) Obowiązek utrzymywania bydła do płodu, np. stadników, kiernosów i t. p. lub obowiązek przychowywania zwierzat.

Kommissya Jeneralna postara się w prawdzie o potrzebne w tym względzie wiadomości przedewszystkiem przez kommissarzy swych specyalnych, lecz gdy tym przedmioty te zwykle o tyle tylko są wiadome, o ile ich abluicyi czyli okupienia zażądano, a być może, iż wiele gatunków prestacyj jeszcze do abluicyi nie podano, które zatém przy stanowie-

- 437 1

ftellung von Normalpreifen leicht übergan= gen werben fonnten, fo ift es nothig, bag bas betheiligte Publifum ble Auseinanderfegungs-Beborben bierbei unterftuge."

Es werden bemnach fammiliche Intereffenten, welche bergleichen Regllaften, wie bie obenermähnten, ju fordern refp. ju leiften und bieber noch nicht auf Ablöfung berfelben angetragen baben, bierburch aufgefor= bert, Bergeichniffe berfelben fobald als moglich und spätestens bis jum 1. August b. 3. ben Special=Rommiffarien ihrer Rreife ein= ureichen.

Für biejenigen Kreise, in welchen entwe= ber feine besonderen Special-Kemmisiarien wohnen, ober die bestimmten Kommissarien jur Beit abwesend find, werben folgende Kommissarien die Berzeichnisse in Empfang nehmen:

1) für die Kreise Franstadt und Kröben: der Deconomic = Commissions = Rath Glafemer, zu Rufchen, bei Schmiegel,

- 2) für die Kreise Schroba, Shrimm, Breschen und But: ber Deconomie - Commissions - Rath Wendland zu Posen,
- 3) für dem Areit Gnefen: der Special-Kommissarius Herrmann .c. it in Trzemefino, it with
- 4) füt ben Kreis Wongrowiet: Rogafen,

niu cen normalnych łatwoby pominione być mogły, potrzeba przeto, aby interesowana w tém publiczność władzom regulacyinym: przyszła w: pomoc.

. Wszystkich wieg interesentów, którzy podobne wspomnionym cieżary realne do żadania resp. do ponoszenia maja, a dodad jeszcze o ich abluicya nie wnieśli, wzywa Kommissya Jeneralna niniejszém, ażeby wykazy tychże jaknajspieszniej, a najpóźniej do dnia 1. Sierpnia r. b. kommissarzom specyalnym powiatów swoich nadesłali:

Z tych powiatów, w których albo osobni kommissarze specyalni niezamieszkuja, albo też stali kommissarze podtenczas sa nieobecni, odbiora wykazy następujący kommissarze:

- 1) z powiatów Wschowskiego i Krobskiego: radzca ekonomiczny Gläsemer W Koszanowie pod Smiglem,
- . 2) z powiatów Sredzkiego, Sremskiego, Wrzesińskiego i Bukoskiego: radzca ekonomiczny Wendland w Poznaniu,
  - 3) z powiatu Gnieznińskiego: kommissarz specyalny Herrmann w Trzemesznie,
- 1 4) z powiatu Wagrowieckiego: der Special-Kommissarius Hanke w Rogoznie, falls die Interessenten bieser Kreise in ein= jezeli interessenti z tychżo powiatów i w zelnen Fällen ber größeren Nähr wegen nicht pojedynczych przypadkach, dla większej

1.11

1111.3 1 14

vorziehen follten, sie den Kreis-Landrathen einzureichen, was ihnen unbenommen bleibt.

Posen, den 23. Juni 1849.

Königl. Preuß. General-Commission für das Großherzogthum Posen.

bliskości nie wolą raczej, co im się do woli pozostawia, radzcom ziemiańskim je przesłać.

Poznań, dnia 23. Czerwca 1849. Król. Pruska Kommissya Jeneralna

w W. X. Poznańskiem.

### [332] Befanntmachung.

Dbwohl die Ablösungen und Regulirungen zwischen den Gutsherrschaften und bäuerlischen Wirthen auf Grund der provisorischen Berordnung für die Provinz Schlessen vom 20. Dezember v. J. im Allgemeinen nicht großen Fortgang gehabt haben, so sind diesselben doch in mehreren Fällen gut gelungen und haben hier in der Regel zu einem definitiven Vergleich der Interessenten geführt.

Inzwischen ist burch ben im Staats-Anzeiger veröffentlichten Entwurf bes Gesetzes

"betreffend die Ablösung der Reallasten und die Regulirung der gutsherrlichen-

bauerlichen Berhaltniffe",

welcher ber aufgelösten zweiten Kammer vorgelegt war und ben neu zusammentretenden Kammern wieder vorgelegt werden wird, schon ein weiterer Anhalt für die gütliche

Einigung ber Parteien geboten.

Der Wunsch, vergleichsweise und bald zu einem festen Nechtszustande zu gelangen, ist von beiden Seiten vielsach, laut, gewor= den. Ein solches Streben: nach vergleichs= weiser Auseinandersetzung müssen die Be= hörden mit allen Kräften befördern; zumal bei der noch sortdauernden Gültigkeit, bes Gesetzes vom 9. October v. J. das ordent= liche Versahren in diesen Sachen zum we=

### Obwieszczenie.

Lubo abluicye i regulacye pomiedzy dziedzicami dóbr a włościanami na mocy tymczasowego rozporządzenia dla prowincyi szlaskiej z dnia 20. Grudnia r. z., w ogólności nie wielkiego dożnały postępu, to przecież w wielu przypadkach dobrze sie powiodły i doprowadziły zwykle do stanowczej interesentów ugody.

Tymczasem przez ogłoszony w Dzienniku rządowym pod nazwiskiem "Staate-

anzeiger" projekt do ustawy,

"tyczacej sie okupu cieżarów realnych i urzadzeń stosunków dominialnych a

włościańskich,"

który rozwiązanej drugiej Izbie pod rozwage był przedłożony i znowu Izbom na nowo zebrać się majacym przedłożonym będzie, nastręcza już dalsza podstawe do dobrowolnych stron ukladów.

Zyczenie, aby sposobem ugody i w krótce dojsc do stalego stanu prawnego, odezwało się już wielokrotnie z obydwóch stron. Takowe dażenie do rozseparowania się droga ugody, powinny władze wszelkiemi siłami popierać, zwłaszcza, iż dla, trwającej wciaż jeszcze ważności ustawy z dnia 9. Października roku zeszlego, zwyczajne postępowanie w tychże

- C000k

sentlichen Rachtheil ber Interessenten großen-

theils fiftirt ift.

Bon der Tüchtigkeit und dem Eifer der Rommiffarien, pon. der umsichtigen Vorbereitung und Leitung des schiedsrichterlichen Verfahrens hangt der Erfolg wesentlich ab.

Einige Beispiele von rasch und wohlfeil durchgeführten Auseinandersetzungen weden am besten die Neigung der übrigen Kreis=

Bewohner zu ähnlichen Bergleichen.

Die Mitglieder ter Königlichen Generals Commission haben daher ihre Thätigkeit ganz besonders dahin zu tichten, daß sie dergleichen Beispiele theils durch eigene Leistung von Auseinandersetzungen in den versschiedenen Kreisen ausstellen, theils die Spescial-Kommissarien dazu auspornen und dabei

fraftig unterftügen.

3d bemerte flieglich, bag bie Untrage ber ichlefischen General-Landschaft wegen Ausdehnung bes Pfandbriefe : Institute auf bie kleinen ländlichen Besitzungen von tes Königs Majestät genehmigt find. Das Res alement darüber wird in diesen Tagen burch Die Gefen = Sammlung publicirt. Daffelbe bietet ben bauerlichen Wirthen zur Ablöfung ber berrschaftlichen Renten - neben ber bisberigen Ablösung turch baare Kapital= Zahlung und neben der in Ausficht geftellten Ablöfung burch die Rentenbanten noch ein brittes Mittel ber Ablösung burch Aufnahme von Pfandbriefen, welchen fpater burch einige Mobififationen vielleicht eine noch entschiedenere Einwirkung auf bie Ablösungen mird verschafft werben fonnen.

Jebenfalls ist schon jest bieses Mittel zur Förderung der gütlichen Auseinandersesuns gen in Betracht zu ziehen und den Interessenten zu empfehlen.

sprawach, z istotnym uszczerbkiem stron, po wiekszej cześci jest zawieszone.

Od zdolności i gorliwości kommissarzy, od przezornego przygotowania i kierunku rozprawą polubownego sądu, zawisł szczególniej skutek.

Niektóre przykłady szybko i tanio przewiedzionych separacyi, pobudzą najbardziej skłonność innych mieszkańców po-

wiatu do podobnych ugod.

Członkowie Kommissyi Jeneralnej zwrócą zatém usiłowania swoje szczególniej na to, aby dać podobne przykłady w powiatach, częścią przez własne prowadzenie spraw separacyjnych, częścią zaś zachęcając do tego kommissarzy specyalnych, i w tem ich silnie wspierając.

Nadmieniam nakoniec, iż wnioski Jeneralnego Ziemstwa Szlaskiego o rozciagnienie instytutu kredytowego (listów zastawnych) na małe posiadłości wiejskie. przez Jego Krilewska Mość sa potwierdzone. Regulamin w tym wzgledzie ogłoszony bedzie w tych dniach Zbiorem praw. Ten nastrecza gospodarzom do okupienia rent (czynszów) pańskich - obok dotychczasowej ablujcyi gotowym kapitatem i obok spodziewanej abluicyi przez banki rent — jeszcze trzeci sposób okupu zaciagnieniem listów zastawnych, którym poźniej, przez niejakie modyfikacye, może jeszcze ważniejszy wpływ na abluicye nadac bedzie można. definition.

W każdym razie należy już teraz na środek ten do popierania dobrowolnych separacyi mieć uwagę i stronom go polecać. Diese Berfügung ist durch die Amteblatter bekannt zu machen, mit der Aufforderung, die Provokationen balo anzubringen.

Berlin, ben 30. Mai 1849.

9in

die Königl. General Commission zu Breslau.

Abschrift vorstehender Verfügung erhalten die übrigen Auseinandersehungs Behörden zur Kenntnisnahme, mit der Aufforderung, auch in Ihrem Bezirke dahin zu wirken, daß die Ablösungen und Regultrungen im Wege gütlicher Einigung der Parteien auf alle Weise gefördert, die Provokationen bald angebracht und die Sistirungs-Anträge zurrückgenommen werden.

Für Ostpreußen ist die Aufnahme der Bauergüter in das Pfandbriefs = Institut ebenfalls schon von des Königs Majestät genehmigt. Für die anderen Provinzen, in welchen die Pfandbriefs = Institute nicht geschlossen sind, (Westpreußen, Pommern, Mark) wird die Regierung eine ähnliche Erweiterung dieser Institute zu vermitteln suchen.

Diese Verfügung ist in die Amtsblätter aufzunehmen.

Berlin, den 30. Mai 1849. Für den Minister für landwirthschaftliche Angelegenheiten.

3m Allerhöchsten Auftrage: (gez.) Manteuffel.

die Königl. General-Kommission 4183. megangelu Posen. Reskrypt niniéjszy ogłoszony być powinien Dziennikiem urzędowym, z wezwaniem o spieszne zanoszenie prowokacyów.

Berlin, dnia 30. Maja 1849.

Do

Król. Kommissyi Jeneralnéj w Wrocławiu.

Kopią powyższego reskryptu odbierają i drugie władze separacyine dla wiadomości, z wezwaniem starania się w swych obwodach o to, ażeby abluicye i regulacye drogą dobrowolnego pojednywania stron na wszelki sposób były popierane, prowokacye wnet zanoszone, a wnioski o zawieszenie cofnione.

Dla prowincyi pruss wschodnich, przyjęcie posad chłopskich do instytutu ziemstwa kredytowego, jest także już przez
Najjaśniejszego Pana potwierdzone; a
dla innych prowincyi, w których instytuta ziemskie nie są zamknięte, (w Prasach zachodnich, Pomeranii, Marchii) dotoży Rząd starania, aby podobne rozprzestrzenienie tychże instytutów wyjednać.

Reskrypt ten umieszczony być ma w Dzienniku urzędowym.

Berlin, dnia 30. Maja 1849.

Za Ministra Wydziału gospodarstwa wiejskiego.

Z polecenia Jego Królewskiej Mości: (podp.) Manteuffel.

Król. Kommissyi Jeneralnéj 4183. w Poznaniu. Borstehende Verfügung des vorgeordnesten Ministeriums wird hierdurch zur allgesmeinen Kenntniß gebracht.

Posen, den 24. Juni 1849. Königs. Preuß. General-Commission für das Großherzogthum Posen. Powyższy reskrypt przełożonego Ministeryum podaje się niniéjszem do wiadomości powszechnéj.

Poznań, dnia 24. Czerwca 1849. Król. Pruska Kommissya Jeneralna w W. X. Poznańskim.

[333] Befanntmadung, megen Anmelbung ber Tabate, Pflanjungen.

Wer eine Grundfläche von 6 oder mehr Duadratruthen mit Tabak bepflanzen läßt, ist gesetlich verpflichtet, vor Ablauf des Moenats Juli dem Steueramte in dessen Bezirk die mit Tabak bepflanzten Grundstücke liegen, solche einzeln, nach Lage und Größe in Morgen oder Quadratruthen preuß. genau und wahrhaft anzumelden.

Alle diejenigen, welche Tabaksbau treiben, werden erinnert, dieser Verpflichtung auch für das laufende Jahr nachzukommen, well deren Unterlassung nach Maaßgabe des Gessepses vom 30. Juli 1842 bestraft werden muß.

Posen, ben 25. Juni 1849. Der Provinzial =Steuer=Direktor In Bertretung: Brockmeyer. Obwieszczenie, tyczące się zadeklarowania rol tabaką zasadzonych.

Ktokolwiek role, wynoszacą 6 lub więcéj []pręt. tabaką zasadzić każe, prawnie jest obowiazanym, przed upłynieniem miesiąca Lipca urzędowi poborowemu, w którego obwodzie role tabaką zasadzone leżą, zadeklarować takowe pojedynczo, według położenia i wielkości w morgach lub prętach kwadratowych pruskich dokładnie i prawdziwie.

Wszystkim tym, którzy się uprawą tabaki trudnią, przypomina się zatém, aby owego obowiązku także i w bieżącym roku dokonali, gdyż zaniedbanie tegoż według prawa z dnia 30. Lipca 1842 karaném być powinno.

Poznań, dnia 25. Czerwca 1849.
Prowincyalny Dyrektor poborów.
W zastępstwie:
Brockmeyer.

hierzu ber öffentliche Anzeiger Rr. 28.

# Außerordentliche Beilage

zu Mro. 28

## bes Amtsblatts der Königl. Regierung zu Bromberg.

Festsepung bes Tage ber Bahl ber Abgeordneten gur zweiten Rammer.

Die im §. 28 der Verordnung vom 30. Mai d. J. der Festsetzung des Herrn Ministers des Innern vorbehaltene Anberaumung des Tags der Wahl der Abgeordneten zur zweiten Kammer, ist nunmehr laut Verfügung des genannten Herrn Ministers auf

ben 27. Juli c.

erfolgt, was hiermit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

Bromberg, den 11. Juli 1849.

Rönigl. Preuß. Regierungs= Präsidium. Ustanowienie dnia oboru deputowanych do drugiéj Izby.

Zastrzeżone w §. 28. rozporządzenia z dnia 30. Maja r. b. ku ustanowieniu JW. Ministra spraw wewnętrznych, wyznaczenie dnia oboru deputowanych, do drugiéj Izby nastąpiło teraz stósownie do urządzenia rzeczonego JW. Ministra na

dzień 27. Lipcz r. b., co się niniéjszém do powszechnéj podaje wiadomości.

Bydgoszcz, dnia 11. Lipca 1849. Królewskie Pruskie Prezydium Regencyi.

The second of th

.

# Amtsblatt

## DZIENNIK

ber

## **URZĘDOWY**

Königl. Regierung zu Bromberg. Król. Regencyi w Bydgoszczy.

M. 29.

Bromberg, den 20. Juli 1849. — Bydgoszcz, dnia 20. Lipca 1849.

## [334] Allgemeine Gesetssammlung.

Das 19. Stud ber biesjährigen Gefetfammlung enthält: unter

Mr. 3131. Verordnung über die Ausführung der Wahl der Abgeordneten zur zweiten Kammer. Vom 30. Mai 1849.

Mr. 3132. Verordnung über den Termin zur Wahl für die zweite Kammer und die Einberufung beider Kammern. Vom 30. Mai 1849.

Das 20. Stud enthalt: unter

Nr. 3133. Privilegium wegen Aussertigung auf den Inhaber sautender Pommerscher Provinzial=Chausseebau=Obligationen zum Betrage von 300,000 Thr. Vom 4ten Mai 1849.

Mr. 3134. Allerhöchster Erlaß vom 25sten Mai 1849, die Errichtung einer Handelskammer für ben Kreis Siegen betreffend.

Nr. 3135. Privilegium für die Ausstellung auf den Inhaber lautender Schuldverschreibungen der Stettiner Kausmannschaft

## Powszechny Zbiór Praw.

Oddział 19. tegorocznego Zbioru praw zawiera: pod

Nr. 3131. Ustawa względem wykonania wyboru deputowanych do drugiej Izby. Z dnia 30. Maja 1849.

Nr. 3132. Ustawa tycząca się terminu do wyboru dla drugiéj Izby i zwołania obu Izb. Z dnia 30. Maja 1849.

Oddział 20. zawiera: pod

Nr. 3133. Przywilej względem wydania opiewających na dzierzyciela Pomorskich prowincyalnych obligacyi budowy dróg żwirowych w summie 300000 tal. Z dnia 4. Maja 1849.

Nr. 3134. Najwyższy rozkaz z dnia 25. Maja 1849, tyczący się zaprowadzenia izby handlowej dla powiatu Siegen.

Nr. 3135. Przywiléj do wystawienia na dzierzyciela opiewających zapisów dłużnych kupiectwa Szczecińskiego w ilozum Beirage von 100,000 Riblr. Bom 25. Mai 1849.

Das 21. Stud enthält: unter

Nr. 3136. Berordnung, betreffend die Bestrafung ber Bergehen gegen die Telesgraphen-Anstalten. Vom 15. Juni 1849.

Das 22. Stud enthalt: unter

Mr. 3137. Berordnung über die Berhütung eines die gesetliche Freiheit und Ordnung gefährdenden Mißbrauches des Bersammlungs- und Bereinigungsrechtes. Vom 29. Juni 1849.

Mr. 3138. Berordnung, betreffend die Vervielfältigung und Verbreitung von Schriften und verschiedene durch Wort, Schrift, Druck, Zeichen, bildliche oder andere Darstellung begangene strafbare Handlungen. Vom 30. Juni 1849.

[335]

5] Bekanntmachung, ben Remonte, Anfauf pro 1849 betreffenb.

Jum Ankaufe von Remonten im Alter von 3 bis einschließlich 6 Jahren sind in dem Bezirke des Großherzogthums Posen und den angrenzenden Bereichen, in diesem Jahre wiederum nachstehende früh Morgens beginnende Märkte anberaumt worden und zwar:

ben 19. Mai in Bullichau, ben 8. September in Schwet, ben 10. in Bromberg, ben 12. in Znin, in Wongrowiec, ben 14. ben 18. in Birte, ben 20. in Driefen, ben 21. in Friedeberg, ben 22. in Landeberg a. 28. ści 100000 tal. Z dnia 25. Maja 1849.

Oddział 21. zawiera: pod

Nr. 3136. Ustawa tycząca się ukarania przestępstw przeciw instytutom telegraficznym. Z dnia 15. Czerwca 1849.

Oddział 22. zawiera: pod

Nr. 3137. Ustawa względem zapobiegania niebezpiecznym dla prawnéj wolności i porządku nadużyciom, co do prawa zgromadzania się i stowarzyszania. Z dnia 29. Czerwca 1849.

Nr. 3138. Ustawa, tycząca się rozmnażania i rozpowszechniania pism i rozmaitych słowem, pismem, drukiem, znakiem, obrazowem lub innym przedstawieniem popełnionych uczynków karogodnych. Z dnia 30. Czerwca 1849.

#### Obwieszczenie

tyczące się zakupu remontów pro 1849.

Do zakupu koni dla wojska 3 do 6 lat włącznie mających, wyznaczone zostały w obwodzie W. Xięstwa Poznańskiego i w pogranicznych okręgach także i w tym roku następujące rano odbywać się mające targi, mianowicie:

dnia 19. Maja w Cylichowie,

— 8. Września w Swieciu,

- 10. - w Bydgoszczy,

— 12. — w Žninie,

- 14. - w Wagrowcu,

- 18. - w. Zirke,

- 20. - w Driesen,

— 21. — w Friedebergu,

— 22. — w Landsbergun. W.

Die von der Militair = Kommission erkauften Pferde werden zur Stelle abgenom=

men und fofort baar bezahlt.

Die erforderlichen Eigenschaften eines Remontepferdes werden als hinlänglich bekannt vorausgesetzt und zur Warnung der Verkäuser nur noch bemerkt, daß Krippensetzer und solche Pferde, deren Mängel gesetzlich den Kauf rückgängig machen, dem frühern Eigenthümer auf seine Kosten zurückgesandt werden.

Mit jedem erkauften Pferde sind eine neue starke leberne Trense, eine Gurthalfter und zwei hansene Stricke, ohne besondere Bergütung in den Kauf zu geben.

Berlin, ben 2. April 1849.

Kriegs = Ministerium, Abtheilung für bas Remontewefen.

[336] Bahnpolizei=Reglement

Berlin=Stettin=Stargardter und die Stargardt=Posener Eisenbahn.

I. Bon dein Bahnpolizei = Beamten-

§. 1. Die Eisenbahn = Berwaltung ist verpflichtet, einen Betriebs = Direktor anzusstellen, welchem unter seiner persönlichen Bersantwortlichkeit die Ausführung aller Maßregeln zur Sicherung des Betriebes obliegt. Bor der Anstellung des Betriebs = Direktors ist die dazu bestimmte Person dem Minister sur Handel, Gewerbe und öffentliche Arsbeiten anzuzeigen, damit zuvor von deren gehöriger Qualisitation Kenntniß genommen werde.

Zakupione przez Kommissyą wojskową konie zostaną na miejscu odebrane i natychmiast w gotowiżnie zapłacone.

Przyjąć należy, że własności konia remontowego są dostatecznie znane i tylko ku przestrodze przedających namienia się, że łykawe i takie konie, których wady podług prawa nieważność kupna za sobą pociągają, dawniejszemu właścicielowi na jego koszt odesłane zostaną.

Z każdym kupionym koniem dać bezplatnie należy nową mocną rzemienuą uzdę, parcianną użdzienicę i dwa konopne powrozy.

Berlin, dnia 2. Kwietnia 1849.

Minsterstwo Wojny, Wydział spraw remonty.

Regulamin policyjny.

Berlińsko Szczecińsko-Starogrodzkiej i Starogrodzko-Poznańskiej kolei żelaznej.

I. O urzędnikach policyi kole-

jowéj.

S. 1. Administracja kolei żelaznéj ma obowiązek ustanowić dyrektora technicznego, do którego, pod osobistą jego odpowiedzialnością, nalęży wykonywanie wszelkich środków ku zabezpieczeniu obrotów kolejowych. O osobie, przeznaczonéj na posadę rzeczonego dyrektora, donieść nalęży Ministrowi handlu, procedorów i prac publicznych, aby wprzody przekonać się można o jej kwalifikacyi.

- C 1000

5. 2. Außer dem Betriebs = Direktor find zur Ausübung der Bahn = Polizei unter ih= rer Berantwortlichkeit berufen und verpflich = tet:

> der Ober=Ingenieur, die Abtheilungs=Ingenieure und Betriebs=Inspektoren,

die Bahnmeifter,

die Bahnwarter und ihre Gehülfen (Sulfewarter),

die Bahnhofs = Inspektoren,

die Bahnhofsauffeher und Bahnhofs= wächter,

die Perrondiener,

die Beichensteller (Beichenwärter),

die Zugführer, Packmeister und Schaff= ner (Condutteure).

Allen diesen Beamten, welche in der zur Sicherung des Betriebes erforderlichen Anzahl angestellt werden müssen, sind von der Direktion über ihre Dienstverrichtungen und ihr gegenseitiges Dienstverhältniß schriftliche oder gedruckte; der Genehmigung des Königl. Commissariats unterliegende Instruktionen zu ertheilen.

- §. 3. Alle zur Ausübung der Bahnpolizei berufenen Beamten muffen mindestens 21 Jahr alt und unbescholtenen Rufes sein, lesen und schreiben können und die sonst zu ihrem besonderen Dienste erforderlichen Eigenschaften besitzen.
- 5. 4. Die Bahnpolizeis-Beamten werden von der betreffenden Polizeibehörde des ihsen angewiesenen Wohnsibes vereidet. Sie treten alsdann in Beziehung auf die ihnen bei ihrer Anstellung übertragenen Dienstvers

\$. 2. Prócz dyrektora są do wykonywania policyi koléjowéj pod własną odpowiedziałnością powołani i obowiązani:

naczelny inżynier;

oddziałowi inżynierowie i inspektorowie kolejowi;

naczelnicy służby niższej;

dozorcy kolejowi i ich pomocnicy; inspektorowie dworców kolejowych;

dozórcy i strażnicy dworców kolejowych:

słudzy stacyini; ustawiacze iglic;

prowadnicy pociagów, pakmistrze, i szafarze (konduktorowie).

Tym wszystkim urzędnikom, którzy w liczbie do zabezpieczenia obrotów kolejowych potrzebnéj ustanowionymi być muszą, będą przez dyrekcję udzielonemi pisane lub drukowane zatwierdzeniu król. kommissaryatu podlegające instrukcje względem ich obowiązków służbowych i ich wzajemnego stósunku służbowego.

S. 3. Wszyscy do wykonywania policyi kolejowéj powołani urzędnicy muszą mieć przynajmniej 21 lat, być charakteru nieskażonego, umieć czytać i pisać, i w ogóle posiadać potrzebne do ich szczególnej służby kwalifikacye.

S. 4. Urzędnicy policyi kolejowej składają przysięgę przed władzą policyjną wskazanej im siedziby. Służą im natenczas w stosunku do publiczności, pod względem poruczonych im

richtungen dem Publikum gegenüber in die Rechte der öffentlichen Polizeibeamten. Sie müssen bei Ausübung ihres Dienstes das von der Direktion zu bestimmende Dienst=

abzeichen tragen.

S. 5. Die Amtswirtsamkeit der Bahn= polizei=Beamten erstreckt sich ohne Rücksicht auf den ihnen angewiesenen Wohnsit auf die ganze Bahn und die dazu gehörigen An= lagen und außerhalb der Eisenbahn und de= ren Anlagen noch so weit, als solches zur Handhabung und Aufrechthaltung der für den Eisenbahn=Betrieb erlassenen oder noch zu erlassenden Polizei=Verordnungen erfor= derlich ist.

S. 6. Die Bahnpolizei-Beamten haben dem Publikum gegenüber ein besonnenes und so weit die Erfüllung der ihnen anferlegten Amtspflichten es zuläßt, möglichst rücksichtsvolles Benehmen zu beobachten und sich insbesondere jedes herrischen und unfreundlichen Auftretens zu enthalten. Unziemlichteiten sind von ihren Vorgesehten streng zu rügen und nöthigenfalls durch Ordnungestrafen zu ahnden.

Diejenigen Bahnpolizei=Beamten, welche sich zur Ausübung ihres Dienstes ungeeignet zeigen, mussen sosort von der Berrichtung polizeilicher Funktionen entfernt werden. Die Eisenbahn=Verwaltung ist verbunden, über jeden Bahnpolizei=Beamten Personal=Akten anzulegen und fortzuführen.

§. 7. Die Staats= und Gemeine=Polizei= Beamten find verpflichtet, auf Erfordern der Bahnpolizei=Beamten dieselben in der Sand= habung der Bahnpolizei zu unterstützen. obowiązków, prawa publicznych urzędników policyjnych. W służbie muszą nosić ustanowioną przez Dyrekcję odznakę służbową.

§. 5. Działalność urzędowa kolejownych urzędników policyjnych rozciąga się bez względu na wskazaną im siedzibę do całéj kolei i należących do niéj zakładów, a po za obrębem kolei i jéj zakładów jeszcze tak daleko, jak tego potrzeba do wykonywania i utrzymania powagi rozporządzeń policyjnych, wydanych już lub jeszcze dla obrotów kolejowych wydanemi być

mających.

\$. 6. Kolejowi urzędnicy policyini mają w stosunkach do publiczności zazachowywać się rozważnie, i jak dalece wypełnienie ich obowiązków służbowych się z tém zgadza, ile możności grzecznie, a mianowicie wystrzegać się rubasznego i nieuprzejmego postępowania. Nieprzyzwoitości przełożeni ich mają surowo karać, a w razie potrzeby karami porządkowemi ich porządkowe

Urzędnicy policji kolejowej, okazujący się niezdolnymi do wykonywania
slużby, muszą natychmiast od wypelniania funkcyj policyinych być usuniętymi. Administracja kolejowa ma zalożyć i utrzymywać akta osobiste co do
każdego urzędnika policji kolejowej.

S. 7. Rządowi i kommunalni urzędnicy policyini obowiązani są wspierać urzędników policji kolejowéj na ich żądanie w wykony waniu policji kolejowéj.

5 300k

Eben so find die Bahnpolizei = Beamten verbunden, den Polizeibeamten bei der Ausübung ihres Amtes Hülfe zu leisten, so weit dies die den Bahnbeamten obliegenden besonderen Pflichten zulassen.

#### II. Bestimmungen für das Publitum.

- S. 8. Die Eisenbahn-Reisenden mussen den allgemeinen Anordnungen nachkommen, welche von der Direktion der Gesellschaft Behufs Aufrechthaltung der Ordnung bei der Besörderung der Personen und Sachen getroffen werden und haben den dienstlichen Aufforderungen der vereidigten mit Uniform oder Dienstadzeichen versehenen Gesellschaftsebeamten (§. 4.) unweigerlich Folge zu leissten.
- §. 9. Das Planum der Bahn, die dazu gehörigen Böschungen, Dämme, Gräben, Brücken ze. dürfen vom Publikum nicht beschädigt und außer den Stellen, die zu Neberfahrten und Uebergängen bestimmt sind, nicht betreten werden.
- S. 10. Mit Ausnahme des Chefs der Militair= und Polizeibehörden, die am Orte des Bahnhofes ihren Sit haben, der eretutiven Polizeibeamten und der in Ausübung ihres Dienstes befindlichen Steuerbeamten, darf Niemand ohne Erlaubnißtarte die Bahn-höfe und die dazu gehörigen Gebäude ausgerhalb derjenigen Räume betreten, welche ihrer Bestimmung nach dem Publikum gesöffnet sind.

Die Wagen, welche Reisende zur Bahn bringen oder von da her abholen, muffen auf den Vorpläten der Bahnhöfe un den dazu bestimmten Stellen auffahren. Nawzajem urzędnicy policji kolejewéj mają obowiązek wspierać urzędników policyjnych w wykonywaniu ich służby, jak dalece to dopuszczają oddzielne urzędników kolejowych obowiązki.

II. Postanowienia dla publiczności.

- §. 8. Podróżni muszą zastósować się do ogólnych rozporządzeń, wydawanych przez dyrekcję towarzystwa w celu utrzymania porządku w przewożeniu osób i rzeczy, i słuchać bez oporu służbowych rozporządzeń przysięgłych, umundurowanych lub odznakami służbowymi opatrzonych urzędników towarzystwa. (§. 4.)
- \$. 9. Powierzelmi (planum) kolei, należących do niej spadzistości, grobel, rowów, mostów i t. d. nie wolno publiczności uszkadzać i niema ona prócz miejsc do przejazdów wchodzić na kolej.
- S. 10. Wyjąwszy naczelników władz wojskowych i policyinych, mających siedziby, gdzie są dworce kolejowe, urzędników policyi wykonawczej i będących w służbie urzędników celnych, nikomu bez karty nie wolno wchodzić do dworców kolejowych i należących do nich budynków po za przeznaczonym dla publiczności obrębem.

Pojazdy przywożące podróżnych na kolej lub stąd odwożące, muszą zajeżdzać na dziedzińcach dworców w miejsce na ten cel przeznaczone

E. (2000)

- §. 11. Das eigenmächtige Eröffnen oder Uebersteigen der Barrieren und sonstigen Einsfriedigungen, desgleichen das Durchschlüpfen unter jenen Absperrungen ist untersagt.
- S. 12. Die Bahn darf nur an den Stellen, die zu Ueberfahrten und Uebergäugen für das Publikum bestimmt sind, überschritten werden und zwar nur dann, wenn die Barrieren geöffnet sind. Das Ueberschreiten der Bahn muß ohne allen unnöthigen Berzug geschehen.
- S. 13. Das Hinüberschaffen von Pflügen, Eggen und andern Geräthen sowie von Baumstämmen und schweren Gegenständen darf, sofern solche nicht getragen werden, nur auf Wagen oder nutergelegten Schleizfen erfolgen.

Wer die ihm obliegende Aufsicht auf Bieh dergestalt vernachlässigt, daß dasselbe das Planum der Bahn betritt, wird bestraft.

S. 14. Die blos zum Privatgebrauch bestimmten Uebergänge für die Eigenthümer der von der Bahn durchschnittenen Brundstücke dürfen nur von den Berechtigten unster den besonders bestimmten Bedingungen benutt werden. Andern ist deren Benutung untersagt.

§. 15. Sind die Ueberfahrten geschlossen, so mussen Fuhrwerke, Reiter, Pferde, Treister und Vieheerden auf den die Bahn treuzenden Wegen in der durch Marthfähle zu bezeichnenden Entfernung von den Verschlußsarrieren das Wiedereröffnen derselben abswarten.

§. 16. Borfähliche und fahrläsfige Be-schädigungen der Bahn und der dazu gehö=

S. 11. Samowładne otwieranie zapor, lub przechodzenie przez takowe, jako też przez inne ogrodzenia, jak niemniej przesuwanie się pod niemi jest zakazane.

\$. 12. Przez koléj tylko na miéjscach, dla publiczności do przejeżdżania i przechodzenia przeznaczonych,
przeprawiać się wolno i wprawdzie
tylko wtenczas, gdy zapory są otworzone. Przeprawę przez koléj bez
wszelkiéj niepotrzebnéj zwłoki uskuteczniać należy.

\$. 13. Plugi, brony i inne narzedzia, jako też pnie i przedmioty ciężkie, wolno tylko przenosić lub przewozić na wozach i saniach.

Kto nie dopilnuje bydła, aby nie wchodziło na koléj będzie karany.

- \$. 14. Przeznaczone tylko do prywatnego użytku przechody dla właścicieli przerzniętych koleją gruntów, wolno tylko uprawnionym pod pewnemi oddzielnemi warunkami używać, innym zaś osobom wcale nie.
- S. 15. Jeżeli przejazdy są zamkniete, muszą pojazdy, jeźdzcy, konie, zaganiacze i trzody bydelne na krzyżujących koléj drogach w ustanowioném palami oddaleniu od zapor czekać otworzenia takowych.
- \$. 16. Rozmyślne lub z niedhalości wynikające uszkodzenia kolei i jéj

rigen Anlagen und Betriebemittel nebft Bubehör, ingleichen das Sinauflegen von Stei= nen oder fonfligen bindernden Begenftanden auf das Planum der Bahn find, fofern nicht nach den allgemeinen ftrafrechtlichen Bestimmungen, namentlich nach der Berord= nung wegen Bestrafung ber Beschädiger ber Gifenbahn-Anlagen vom 30. November 1840 eine hartere Strafe flattfindet, nach Dag= gabe des §. 25. a. ju ahnden.

§ 17. In gleicher Weife wird beftraft, wer falfchen Allarm macht, Signale nach= abmt. Ausweiche=Borrichtungen verstellt, oder folde Sandlungen begeht, durch welche eine Störung des Betriebes veranlagt werden

fann.

- §. 18. Es ift verboten, feuergefährliche und folche Gegenstände, wodurch andere Transportgegenstände, oder die Transport= mittel felbft beschädigt werden tonnten, in den Perfonen= oder Gepadwagen mitgufüh= ren oder in den Guterwagen ohne Anzeige au versenden. In Betreff des Transports von Chemitalien findet die Berordnung vom 27. September 1846 mit den Ergangungen vom 29. Marg und 29. September 1848 Unwendung.
- S. 19. Geladene Gewehre durfen unter feinerlei Umftanden mitgenommen werden. Die Schaffner find befugt, por dem Gin= fleigen die von den Reifenden geführten Schiefigewehre ju untersuchen.

S. 20. Das Tabafrauchen in andern 2Bagentlaffen oder Coupons, als denjenigen, in welchen daffelbe nach den von der Di= rettion getroffenen Anordnungen geftattet

wird, ist verboten.

zakładów, przyborów i materjałów, tudzież wkładanie kamieni i tym podobnych przedmiotów na koléj, ma być karaném wedle S. 25 a, jak dalece nie ma miejsca surowsza kara wedle ogólnych postanowień karzących, mianowicie wedle ustawy z dnia 30. Listopada 1840., tyczącej się karania uszkodzicieli zakładów kolejowych.

S. 17. W równy sposób karany bedzie, kto robi falszywy alarm, sygnały naśladuje, iglice przestawia lub zgoła popełnia czyny, zamieszanie

wywołać zdolne.

- §. 18. Grożących niebezpieczeństwem ognia i takich przedmiotów, któreby inne przedmioty, transportu lub same środki przewozowe uszkodzić mogły, nie wolno zabierać w wagonach osobowych lub bagażowych, ani tež w wagonach transportowych bez doniesieuia przesyłać. Co do przewozu materjałów chemicznych ma zastósowanie ustawa z dnia 27. Września 1846. wraz z uzupelnieniami z dnia 29. Marca i 29. Września 1848, r.
- S. 19. Broni nabitéj pod żadnem pozorem zabierać nie wolno. Szafarze mają prawo przed wsiadaniem rewidować broń palna podróżnych.
- S. 20. Tytuniu nie wolno palić w innych klassach lub oddziałach wagonow, jak w tych, w których palenie rozporządzeniami dyrekcji jest pozwolone.

§. 21. Hunde und andere Thiere durfen Reisende in den Personenwagen nicht mit

fich führen.

S. 22. Trunkene Personen dürfen zum Mitsahren nicht zugelassen werden. Sind solche unbemerkt in die Wagen gelangt, so werden sie aus diesen ausgewiesen. Ein gleiches sindet statt, wenn sie in den Berssammlungssälen oder auf den Bahnhösen oder Haltestellen betroffen werden. Dergleichen Personen haben keinen Anspruch auf Ersatz des etwa gezahlten Fahrgeldes.

§. 23. Wer die vorgeschriebene Ordnung nicht beobachtet, sich den Anordnungen der Bahnpolizei=Beamten nicht fügt, oder sich unanständig benimmt, wird gleichfalls zurück= gewiesen und ohne Anspruch auf den Erfatz des bezahlten Fahrgeldes von der Mit= und

Beiterreife ausgeschloffen.

§. 24. Solche Personen, welche durch ihre Nachbarschaft den Mitreisenden augenscheinlich lästig werden würden, können von der Mit= und Weiterreise ausgeschlossen werden, wenn sie nicht ein besonderes Coupe bezahlen. Etwa bezahltes Fahrgeld wird ihnen zurückgegeben.

§. 25. a. Wer den in den §§. 9. bis 20. enthaltenen Verboten zuwider handelt, verfällt in eine polizeiliche Strafe bis zu 50 Athlr. Geld resp. 6 Wochen Gefängniß.

§. 25. b. Ein Abdruck der §§. 8. bis 25. a. diefes Reglements, desgleichen die Fahrpläne, sowie die Fahr= und Frachttarife der einzelnen Bahnen, sind in allen Paffagier=3im=mern auszuhängen.

S. 26. Die zur Ausübung der Bahnpolizei berufenen und verpflichteten Gesellschaftsbeamten (S. 2.) find ermächtigt, jeden \$. 21. Psów i innych zwierząt podróżni w wagonach oschnych zabierać

nie mają.

S. 22. Osoby napile nie mogą być dopuszczone do jazdy. Jeżeli takowe niedostrzeżone zasiadły w wagonach, mają być wyproszone. Toż samo ma mieć miejsce, gdy spotkane zostaną na salach, w dworcach kolejowych i miejscach, w których się zatrzymuje. Osoby takie nie mają prawa do zwrotu już może u szczonéj opłaty za jazdę.

\$. 23. Nieprzestrzegający przepisanego porządku, opierający się rozporządzeniom urzędnikom policji kolejowej, lub zachowujący się nieprzyzwoicie, także oddalani i bez prawa dozwrotu uiszczonej już opłaty od jazdy

wykluczani będą:

\$. 24. Osoby, które sąsiedztwem swojem towarzyszom podróży widocznię stałyby się przykremi, mogą od jazdy być wykluczone, jeżeli nie zapłacą za osobny oddział. Uiszczona już opłata będzie im zwróconą.

\$. 25. a. Postępujący wbrew zakazom \$\$. 9—20., popadają w karę policyiną do 50 Tal. resp. 6tygodniowe-

go więzienia.

S. 25. b. Przedruki SS. 8-25.a. tego regulaminu, płany jazdy, jako téż taryfy jazd i fraktów pojedyńczych kolei, będą wywieszone we wszystkich izbach dla podróżnych.

\$.26. Urzędnicy towarzystwa (\$.2.) do wykonywania policyi krajowej powolani i zobowiązani, mają prawo

2

Nebertreter der obigen Borschriften, sofern er unbekannt ist und sich über seine Person nicht auszuweisen vermag, oder in letterem Falle nicht eine angemessene Caution erlegt, deren Söhe das Maximum der Strase (§. 25. a.) jedoch in keinem Falle übersteizgen darf, zu verhaften und an die nächste Polizeibehörde abzuliefern.

S. 27. Im Falle einer Verhaftung ist den Bahnpolizei=Beamten gestattet, die verhafteten Personen durch Mannschaften aus dem auf der Eisenbahn befindlichen Arbeitsperssonal in Bewachung nehmen und an den Bestimmungsort abliefern zu lassen. In diessem Falle hat der Bahnpolizei=Beamte eine mit seinem Namen und seiner Dienstqualität bezeichnete Verhastungskarte mitzugeben, welsche vorläusig die Stelle der über die Ueberstretung aufzunehmenden Verhandlung vertritt, welche jedenfalls innerhalb 24 Stunden nach der Fesistellung einer Nebertretung an die zuständige Polizeibehörde eingesandt werden muß.

### III. Buftand, Unterhaltung und Bewachung der Bahn.

S. 28. Die Bahn muß fortwährend in einem solchen baulichen Zustande gehalten werden, daß dieselbe ohne Gefahr und auszgenommen die in der Ausbesserung besindlichen Strecken, mit der durch dieses Reglezment (S. 55) sestgestellten größten zulässizgen Geschwindigkeit besahren werden kann. Diejenigen Strecken, welche nicht mit der größten zulässigen Geschwindigkeit besahren werden dürsen, sind als solche durch bestimmte vom Zuge aus sichtbare Signale zu bezeichnen.

aresztować i do najbliższéj władzy policyinéj odsylać każdą przekraczającą powyższe przepisy osobę, jeżeli jest nieznajoma i niepotrafi się wylegitymować, lub w ostatnim przypadku nie może złożyć stósownej kaucji, która jednak nigdy kwoty najwyższéj, \$. 25.a. przepisanéj kary przechodzić nie ma.

S. 27. W razie aresztowania wolno urzędnikom policji kolejowej osoby aresztowane oddawać pod straż robotników kolejowych i odsylać pod tą strażą na miejsce przeznaczenia. W takkim przypadku powinien także urzędnik policji kolejowej posłać podpisaną przez siebie z wyszczególnieniem swego stopnia kartę, zastępującą tymczasowo mający względem wykroczenia być spisanym protokuł, który na wszelki przypadek w przeciągu 24 godzin po ustanowieniu istoty wykroczenia właściwej władzy policyjnej nadesłanym być musi.

#### III. Stan, utrzymanie i straż kolei.

§. 28. Kolej ciągłe w takim stanie utrzymywać należy, iżby jazdy bez niebezpieczeństwa i z wyłączeniem naprawianych właśnie przestrzeni, odbywać się na niéj mogły z największą, przez regulamin niniejszy (§. 55.) ustanowioną szybkością. Przestrzenie na których nie wolno jeździć największą dozwoloną szybkością, mają pewnemi z pociągu widzialnemi sygnalami być oznaczone.

- 5 TOOK

- §. 29. Veränderungen in den Construktions-Verhaltnissen der Bahn durfen ohne vorherige Zustimmung des Königl. Kommis-

fariate nicht vorgenommen werden.

S. 30. Die zur Befahrung dienenden Bahnstrecken muffen fortwährend in solcher Breite frei gehalten werden, daß darüber fahrende Züge keine neben dem Gleise liez gende Materialien oder andere Erhebungen berühren können.

S. 31. Die Vorrichtungen zum Stellen der Wechselschienen außer den Bahnhöfen, für welche keine befondern Wärter angestellt sind, muffen, wenn sie nicht gebraucht wers den, in solcher Weise verschlossen sein, daß

fie nicht bewegt werden fonnen.

S. 32. Die Bahn muß, so weit es zur Abhaltung von Menschen und Thieren noth-wendig erscheint, eingefriedigt werden. Die Wege-Uebergänge in gleicher Ebene mit der Bahn sind mit frien, leicht sichtbaren Batzieren in solcher Entsernung von den Bahngeleisen zu versehen, daß die Deichsel eines gegen die Barriere sahrenden Wagens den Bahnzug nicht berühren kann.

§. 33. Die Bahn muß fo lange bewacht werden, als möglicher Weise noch Züge oder einzelne Lokomotiven auf derselben zu

erwarten fteben.

Mindestens 5 Minuten vor dem Eintressen des Zuges werden die Barrieren der Wege= Uebergänge geschlossen. Ausnahmen in un= mittelbarer Nähe der Bahnhöse werden von der Direktion besonders sestgesetzt.

Privat= und Feldwege, welche nicht be= fonders bewacht find, follen mit einem Schloß versehen sein, welches der Wärter 10 Minuten §. 29. Zmian w st sunkach konstrukcyi kolei nie wolno przedsiębrać bez uprzedniego przyzwolenia Król.

kommissorjatu.

\$. 30. Šlužące do jazdy przestrzenie kolei muszą ciągle w takiej szerokości być uprzątnione, iżby pociągi
nie dotykały żadnych obok kolei leżących materyałów lub innych wyniosłości.

§. 31. Urządzenia do ustawiania szyn zmiennych po za obrębem dworców kolejowych, dla których oddzielni stróże nie są ustanowieni, muszą, gdynie są w użyciu, tak być zamknięte,

iżby ich poruszyć nie można.

§. 32. Kolej musi, jak dalece tego potrzeba do powstrzymywania ludzi i zwierzał, być ogrodzoną. Drogi skrajne na równej z koleją powierzchani muszą być opatrzone mocnemi i bez trudności widzialnemi zaporami w takiéj od szyn odległości, iżby dyszel zbliżającego się do zapory pojazdu mogł dotykać pociągu.

strzeżona, jak wedle podobieńst można się jeszcze spodziewać pocia-

gów lub pojedyńczych lokomotyw.

Najmniej na 5 minut przed przybyciem pociągu zapory dróg przecinających mają być zamykane. Wyjątki co do bezpośredniego sąsiedztwa dworcami kolejowemi dyrekcya oddzielnie postanowi.

Drogi prywatne i publiczne, nie bę dące pod strażą oddzielną, mają być opatrzone zamkiem, któren strażnik na

2

por dem erwarteten Eintreffen des Zuges schließen und nach dem Durchgange des Zu= ges wieder öffnen muß.

Zehn Minuten vor dem erwarteten Eintreffen des Zuges dürfen Viehheerden nicht

mehr über die Bahn getrieben werden. Es muffen folche Ginrichtungen getroffen

Werden, daß den Wärtern die Ankunft der Büge mindestens 5 Minuten vorher bekannt wird.

Uebergänge in gleicher Sbene mit der Bahn muffen, sofern die Königl. Polizeibe= hörden es nach den örtlichen Verhältnissen für nothwendig erachten, wenn es dunkel ist, so lange erleuchtet werden, als die Barzieren geschlossen sind.

Un jedem Morgen muß jede Bahnstrecke, bevor der erste Zug darüber geht, genau nachgesehen werden, damit alle Hindernisse der Fahrt entsernt, oder die nöthigen Unstalten zur Sicherung derselben getroffen

werden.

Nach jedem Durchgange der einzelnen oder zusammen gehörenden, durch Signale bezeicheneten, hintereinander folgenden Züge, muß die Bahn wiederum nachgesehen werden.

S. 34. Die Bahn ist mit Abtheilungszeischen verschen, welche vom Zuge aus deutslich zu erkennen sind, und Entfernungen von 1, ½, ¼ und Tho Meilen angeben. Sben so sind an den Wechselpunkten der Gefälle Pfähle aufzustellen, an deren steigend oder horizontal angeordneten Armen die Neigunzen der Bahn durch Angabe der Verhältznisse der Höhen zu den Längen deutlich erstennbar zu bezeichnen sind.

10 minut przed przybyciem oczekiwanego pociągu zamykać i po przejeździe pociągu znowu otwierać powinien.

Na 10 minut przed przybyciem oczekiwanego pociągu trzód bydelnych nie

wolno przez kolej przeganiać.

Takie urządzenia mają być przedsięwzięte, iżby strażnicy o przybyciu pociągu najmniej na 5 minut naprzód wiedzieli.

Przechody na równej z koleją powierzchni muszą, jeżeli Król. władze policyine według stosunków miejscowych uznają tego potrzebę, tak długo gdy się zciemni być oświecane, jak

zapory są zamkniete.

Codzień od rana musi każda przestrzeń kolei, za nim pierwszy pociąg przez nią przejeżdża, ściśle być rewidowaną, aby wszelkie przeszkody jazdy usunąć lub potrzebne ku jej bezpieczeństwu środki przedsięwziąść można.

Po każdym przejeżdzie pojedyńczych lub związek z sobą mających, sygnałami zapowiedzianych, po sobie następujących pociągów, należy kolej na nowo rewidować.

S. 34. Kolej powinna być opatrzona znakami oddziałowemi, które z pociągu wyraźnie dostrzedz można, a które wskazują 1, ½, ¼ i ¬to mili. Także punkta zmiany spadków należy oznaczyć palami, a na ramionach ich w górę podniesionych lub na dół zwieszonych, albo horyzontalnych wyraźnie stosunki wysokości do długości wskazać należy.

5.000

# ftand der Betriebsmittel.

S. 35. Die Betriebsmittel muffen fortwährend in einem folchen Buftande gehalten werden, daß die Rahrten mit der größten guläffigen Gefdwindigkeit ohne Gefahr fatt= finden tonnen.

Beränderungen in den hinfichtlich der Giderheit des Betriebes und des Ueberganges auf andere Bahnen mefentlichen Conftruttions-Berhältniffen der Fahrzeuge, durfen ohne vorherige Genehmignng des Ronigl. Rommiffariate nicht vorgenommen werden.

§. 36. Lotomotiven durfen erft in Betrieb gefett werden, nachdem fie einer technisch po= lizeilichen Prufung unterworfen und ficher befunden worden find.

Die bei der Revision als guläffig erkannte Dampffpannung ift fichtlich auf der Maschine

au bezeichnen.

In den Lokomotivschuppen der Sauptstatio= nen find offene, hinreichend hohe Quedfilber=Manometer fo anzubringen, daß der Dampfraum jeder geheigten Lotomotive durch ein turges Anfahrohr damit verbunden werben fann.

\$ 37. Es ift ein Bergeichniß über den von jeder Maschine gurudgelegten Weg au führen. Jedesmal, wenn diefelbe im Gan= gen eine Strecke von 3000 Meilen Lange durchlaufen, ift der Dampfteffel in entsprechender Weise auf das Gin= und Ginhalb= fache des gestatteten Dampfdruckes zu probi= Reffel, welche bei diefer Probe ihre Form andern, durfen nicht wieder in Gebrauch genommen werden. Heber diefe Untersuchun=

Die Einrichtung und der Bu- IV. Urzadzenie i stan grodk & przewozowych.

Srodki przewozowe musz. ciagle w takim stanie być utrzy: wane, izby jazdy mogły się odby z największą dozwoloną szybkości a bez niebezpieczeństwa.

Zmian w stanowczych co do be pieczeństwa jazdy i przejazdu na im koleje stosunkach konstrukcyi środko 🥆 przewozowych nie wolno przedsiębra bez uprzedniego przyzwolenia Kr 5] Kommissarjatu.

§. 36. Lokomotywy wolno dopie zaprzegać, jeżeli pod względem teck niczno-policyinym zrewidowane i bez

piecznemi uznane zostały.

Uznane przy rewizyi dozwolone wyprężenie pary widzialnie na mach

nie oznaczyć należy.

W szopach dla lokomotyw na g wnych stacyach dostatecznie wysok manometry z żywém srebrem tak ul kować należy, iżby przestrzeń pa kować natezy, izby pod pokować natezy, izby pod pokomotywy za każdéj napalonej lokomotywy za pod kom mocą krótkiej rury z onemiż kom nikacye mieć mogła.

s. 37. Należy utrzymywać wykacie wykacie wykacie wachina b s. 37. Nalezy uuzymachina b przestrzeni, jakie każda machina b przebiegła. Za każdą razą, gd przebiegla. Za kazua przestrzenie ogólem 3000 mił długos przestrze odpowiední sposou wypiem paro-rakrotném dozwoloném ciśnieniem paro-nia, nie wolno używać. Względem nią, nie womo uzywa także rewizych rewizyi, z któremi także rewizye

THE RESERVE

gen, mit welchen zugleich eine Prüfung aller Maschinentheile zu verbinden ist; werden rezgelmäßig Verhandlungen aufgenommen, in denen die Ergebnisse zu verzeichnen und welche dem Königlichen Kommissariat auf Ersforden vorzulegen sind.

-Jede Lokomotive muß mit Bahnräumern, mit einer Dampfpfeise, mit den zur Speisfung des Ressels und den zur jederzeitigen Erkennung des Wasserstandes zweckbienlichen Vorrichtungen und wenigstens mit zwei Sicherheits=Ventilen versehen sein, von welchen das eine so eingerichtet sein nuß, daß die Belastung desselben nicht über das bestimmte Maaß gesteigert werden kann.

S. 38. Die Gesellschaft ist verpflichtet, die Dampswagen mit den wirksamsten Vorlehrungen zur Vorbeugung des Auswurfes von Funken zu versehen, auch, sofern für diesen Zweck Verbesserungen erfunden werden, sobald sie sich bewährt haben, solche sofort

einzuführen.

S. 39. Der mit der Lokomotive verbunstene Tender muß mit fraftigen Schranbensbremsen versehen sein, deren Handhaben dem Stande des Heizers so nuhe liegen, daß fle von demselben aus leicht augezogen werden können.

S. 40. Alle Personenwagen sollen auf Federn ruhen, mit Federbuffern und in Festern liegenden Zugstangen versehen sein. Es dürfen bei Personenwagen nur schmiedeeisserne Räder angewendet werden, gußeiserne Räder sind nicht gestattet an Güterwagen, welche in solchen Zügen geben, die auch zur Besorderung von Personen dienen.

wszystkich części machiny łączyć należy, mają za każdą razą być spisywane protokuły z wyszczególnieniem rezultatów i przekładać takowe na żądanie Król. Kommissaryatowi.

Każda lokomotywa opatrzona być musi oczyszczaczami szyn, piszczatką, urządzeniami, przydatnemi do dopełniania kotła i każdoczasowego rozpoznania stanu wody, i przynajmuiéj dwoma wentylatorami, z których jeden tak powinien być urządzonym, iżby obciążenie jego ustanowionej miary przechodzić się mogło.

S. 38. Towarzystwo ma obowiązek opatrywać wozy parowe najskuteczniejszemi przyrządzeniami w celu zapobiegania wyrzucaniu iskier, jakoteż wynalezione w tym względzie ulepszenia, skoro się okażą pożytecznemi

natychmiast zaprowadzać.

§. 39. Połączony z lokomotywą wóz, tendur zwany, musi mieć mocne hamulce śrubowe, których rekojeści tak blisko stanowiska opalacza znajdować się powinny, iżby tenże mógł je z ła-

twością naciągać.

\$. 40. Wszystkie wagony osobowe muszą spoczywać na sprężynach, być opatrzone poduszkami sprężystemi (od uderzenia) i na sprężynach leżącemi drągami do ciągnienia. Do wagonów osobowych wolno tylko używać kól z kutego żelaza, kola z lanego żelaza nie są dozwolone u wozów transportowych, idących z pociągami, które także osoby zabierają.

S. 41. In jedem Zuge muffen außer den Bremsen am Tender so viele frästig wirstende Bremsvorrichtungen vorhanden sein, daß bei Neigungen der Bahn nicht stärker als im Verhältniß von 1:200 in den Perssonenzügen der 4tc, in den Güterzügen der 6te Theil sämmtlicher Räderpaare gehemmt werden kann.

Bei stärkeren Reigungen bis zu 1: 100 muß in Personenzügen der 3te, in Guterzügen der 5te Theil sammtlicher Raderpaare gehemmt werden können.

Als eine fräftige Bremsvorrichtung ist diejenige zu betrachten, durch welche die Räder festgestellt werden können, wenn der beladene Wagen langsam auf der Bahn fortgezogen wird. Minder fräftige Bremsen muffen in

doppelter Bahl vorhanden fein.

§. 42. Die Personenwagen sind im Innern während der Fahrten im Dunkeln angemessen zu erleuchten. Sie müssen von den Passagieren geöffnet werden können, jedoch nur von außen. Jede Thür soll mit einem doppelten Berschluß versehen sein, worunter wenigstens ein Vorreiber sich besinden muß.

§. 43. Alle mit leicht feuerfangenden Gegenständen beladene Guterwagen muffen mit einer angemeffenen Bedeckung verfeben fein,

§. 44. Auf jeder Güterstation soll, wenn nicht durch eine andere Einrichtung der Zweck eben so sicher erreicht wird; eine Borrichtung angebracht zein, vermittelst welcher die Form der Ladung nach Höhe und Brite dergestalt

hamulców przy tendrze tyle silnie dział łających hamulców znajdować się powinno, iżby przy inklinacyach koleż winno, iżby przy inklinacyach koleż nie większych jak w stósunku 1: 2000 w pociągach osobowych 4ta, w pociągach zaś transportowych 6ta częświeszystkich par kól wstrzymaną by mogła.

Przy większych inklinacyach aż Restósunku 1: 100 musi co do pociące gów osobowych być daną możnoś wstrzymania 3éj, co do pociągów zastransportowych 5téj ozęści wszystkie R

par kól.

Za silniejsze urządzenie hamulco to poczytać należy, którém kola u sa kować można wtenczas, kiedy wago naladowany zwolna na kolei jest cięgniony. Słabsze hamulce w podwośnej ilości utrzymywać należy.

S. 42. Wagony osobowe stósow oświecać wypada, gdy jest ciem oświecać wypada, gdy jest ciem Muszą tak być urządzone, iżby pod żni otwierać je mogli, ale tylko z wnątrz. Każde drzwi powinny mie zamknięcia, a między niemi przyn mniéj jednę zasuwę.

s. 43. Wozy transportowe, tad wane latwo zapalnemi przedmict musza być opatrzone stósownem kryciem.

kryciem.

S. 44. Na każdej stacyi dla traportów ma, chyba iż na inny spozobo równem bezpieczeństwem cel sob mierzeny osięgnąć można, być zrobanem urządzeniem za pomoca którego

geregelt wird, daß in den verschiedenen Durchfahrten ein Anstoßen derfelben nicht stattfinden tann.

§. 45. An jedem Güterwagen ift das eigne Gewicht deffelben und dasjenige, mit welchem er beladen werden darf, sichtbar

und dauerhaft zu verzeichnen.

§. 46. Die Direktion ist zur regelmäßisgen Revision der Transportwagen, wobei die Uebertheile auseinander zu nehmen sind, nach Maßgabe des von jedem einzelnen Wagen zurückgelegten Weges verpslichtet und gehalten, darüber in solcher Art Register zu führen, daß jederzeit ersichtlich ist, wenn die lette Revision stattgefunden, wie sich der Zustand ergeben hat, und welche Reparatusten vorgenommen sind. Jeder Wagen muß deshalb mit einer Ordnungs Mummer besteichnet werden.

Die Direktion soll die Länge des Weges bestimmen, nach deffen Zurucklegung jeder Wagen zu revidiren ist. Dieser Weg soll

nicht über 2400 Meilen betragen.

# V. Maßregeln gur Sicherung des Betriebes.

§. 47. Die Direktion muß beim Betriebe alle Einrichtungen treffen, welche nach beswährten Erfahrungen zur Verhütung von Unglücksfällen erforderlich sind. Sie hat für die Anstellung zuverläffiger und tüchtiger Maschinenmeister, Lokomotivführer und Heizer Sorge zu tragen. Hinsichtlich der Lokomostivsührer und Heizer wird insbesondere bestimmt, daß erstere eine einjährige Lehrzeit und eine, von dem Maschinenmeister in Gesgenwart des Betriebs-Direktors abzuhaltende

forma ładunku wedle wysokości i szerokości tak się da uregulować, iżby uderzanie jego w rozmaitych przejazdach było niepodobném.

S. 45. Na każdym wozie transportowym własny jego ciężar, jakotéż ciężar, którym naładowany być może, widocz-

nie i trwale oznaczyć należy.

\$. 46. Dyrekcya ma obowiązek regularnego rewidowania wozów transportowych, przyczém części wierzchnie rozbierać należy, w miarę drogi, jaką każdy wóz przebiegł, i powinna utrzymywać w tym względzie taki rejestr, iżby każdego czasu dojść można, kiedy ostatnia rewizya się odbyła, jaki był stan wozów i jakie naprawy były uskutecznione. Każdy wóz musi dlatego mieć numer z kolei.

Dyrekcya ustanowi przestrzeń drogi, po któréj przebieżeniu każdy wóz rewidowanym być powinien. Przestrzeń ta niema nad 2400 mil wynosić.

# V. Środki do zabezpieczenia jazd.

S. 47. Dyrekcya musi przedsiębrać wszelkie urządzenia potrzebne według sprawdzonych doświadczeń do zapobiegania przypadkom nieszczęśliwym. Powinna starać się o dobrych maszynistów, konduktorów i opalaczy, na których się spuścić można. Co do konduktorów i opalaczy stanowi się, iż pierwsi mają odbyć rok nauki i składać examen przed maszynistą w obecności dyrektora technicznego, dru-

5.00000

Prüfung bestanden haben, und lettere mit der Einrichtung und Handhabung der Lokomotiven wenigstens insoweit vertraut sein muffen, um dieselben erforderlichen Falls still

ober guruckstellen gu fonnen.

eine große Uhr vorhanden sein, deren Zisser=
blatt von dem Zugange sowie von dem Per=
ron aus deutlich sichtbar ist und während
des Dienstes im Dunkeln erleuchtet sein muß.
Sämmtliche Uhren müssen die mittlere Zeit
des Orts, an welchem sie sich befinden, zei=
gen. Nach diesen Uhren ist der Betrieb zu
regeln. Zugführer, Lokomotivsührer und Bahn=
wärter müssen im Dienst beständig eine Uhr
bei sich tragen, welche nach einer bestimmten
von der Eisenbahn=Direktion ein für allemal
festzusehenden Normaluhr regulirt ist.

§. 49. Wenn die Bahn doppelgeleisig sein wird, so sollen die Züge immer das von der Richtung des Zuges rechts liegende Geleise befahren. Diese Ordnung muß strenge auferecht erhalten werden und kann als Ausenahme nur der Fall gelten, wenn eine Hülfsemaschine von der Station gerusen worden, nach welcher der Zug bestimmt ist und wennes außer Zweisel ist, daß der Zug, welcher Hülfe verlangt, ein ankommender ist und

anhält.

nur mit Doppelstrecken zum Ausweichen verschen ist, fährt immer derjenige Zug in das Rebengeleis, welcher dieses rechter Hand hat, während der andere Zug auf dem Hauptgesleise bleibt. Die Doppelstrecken in den Stastionen sind unter dieser Bestimmung nicht mit begriffen.

dzy zaś z urządzeniem i kierowaniem lokomotywy tak powinni być obez nami, iżby ją w razie potrzeby mogli zatrzymać lub cofnąć.

\$.48. W każdym dworcu kolejo wym ma się znajdować wielki zegar, którego cyferblat z wejścia i kurytarza wyraźnie dojrzeć można i w czasie służby, kiedy jest ciemno, oświetlić należy. Wszystkie zegary mają średni czas miejscowy wskazywać. Według tych zegarów jazdy regulować trzeba. Prowadzcy pociągów, konduktorowie i strażnicy powinni w służbie zawsze mieć przy sobie zegarek, uregulowany wedle pewnego, przez dyrekcyę raz na zawsze obranego zegaru normalnego.

S. 49. Gdy droga żelazna będzie miała dwie koleje, wówczas pociągi mają zawsze jeździć koleją, od kierunku pociągu na prawo leżącą. Porządek ten musi ściśle być przestrzeganym i tylko w tym przypadku wyjątek miejsce mieć może, jeżeli jest w pomoc przyzwaną machina z stacyi, do której pociąg zmierza i jeżeli niema wątpliwości, iż pociąg, który pomocy żąda, jest pociągiem przy-

bywającym i zatrzymuje się.

S. 50. Dopóki koléj pozostanie jednoszypową z dwuszynowemi przestrzeniami tylko w punktach wymijania, zawsze ten pociąg będzie wjeżdżał na koléj boczną, który onęż ma po prawéj, stronie, a drugi pociąg zostanie na głównéj kolei. Przestrzenie podwojne na stacjach nie podlegają temu przepisowi-

- Comple

Cokomotiven, wenn keine arbeitende Maschine sich an der Spisse ves Zuges besindet, ist verboten. Nur in Nothfällen, wenn die zugführende Maschine vienstunfähig geworden ist und die Hulfsmaschine nicht vor den Zuggelangen kann, ist ein ausschließliches Fortschieben des Zuges unter der ausdrücklichen Bedingung gestattet, daß dabei die Geschwinz digkeit von 16 Minuten auf die Meile nicht überschritten werden dark.

In ähnlicher Art ift auch die gelegentliche Kortschaffung von Arbeitswagen statthaft.

Befindet sich aber eine arbeitende Maschine an der Spipe des Zuges, so ist das Schieben einer Hülfs-Lokomotive gestattet:

a) bei ftart anfteigenben Bahnftreden,

b) zur Ingangbringung ber Züge in ben Stationen,

c) bei Hülfeleistung bis zur nächsten dazu geeigneten Ausweichestelle, wo die Maschine an die Spitze des Zuges gestellt werden muß.

S. 52. Die gleichzeitige Anwendung zweier Maschinen vor einem Juge ist nur als Ausnahme gestattet. Wenn zwei Maschinen sich vor einem Zuge besinden, so darf nur die vordere arbeiten, sofern deren Kraft zur Fortbewegung ausreichend ist.

S. 53. Der Tender darf der Lokomotive in der Regel nicht vorangehen. Ausnahms-weise kann dies nur stattsinden, wenn eine Hüsselsokomotive einem kommenden Zugc entgegengesandt wird, bei Arbeitszügen, Bahn-revisionen auf den Bahnhösen und beim Einpumpen von Wasser in den Lokomotiv-kessel. Im ersterwähnten Falle muß außer dem Maschinisten und dem Heizer ein be-

§. 51. Popychanie pociągów przez lokomotywy jest zakazane, jeżeli prowadzącej machiny nie ma na czele. Tylko w nagłych przypadkach, jeżeli prowadząca machina stała się niezdolna do użycia, a machina pomocnicza nie może się dostać przed pociąg, dozwoloném jest popychanie pociągu pod warunkiem, iż szybkość jazdy nie ma przechodzić 16 minut na milę.

W podobném położeniu wolno także

popychać wozy robocze.

Jeżeli na czele pociągu znajdujo się machina prowadząca, dozwoloném jest popychanie przez machinę pomocniczą:

a) gdzie koléj bardzo idzie pod góre;

 b) gdzie idzie o wprowadzenie w ruch pociagów na stacyach;

c) przy dawaniu pomocy aż do najbliższego stósownego miejsca do wymijania, gdzie machina na czele po-

ciągu stanąć powinna.

S. 52. Równoczesne użycie dwóch machin przed jednym pociągiem tylko wyjatkowo jest dozwolone. Jeżeli dwie są zaprzężone machiny, tylko przednia mapracować, w razie, iż siła jej jest dostateczną.

§. 53. Tender nie ma zazwyczaj znajdować się przed lokomotywą. Wyjątek
tylko może mieć miejsce, kiedy lokomotywa pomocnicza wysłana jest naprzeciw
przybywającego pociągu, również u pociągów roboczych, przy rewizyach kolei
w dworcach i przy pumpowaniu wody
do kotła lokomotywy. W wymienionym
na wstępie przypadku musi prócz maszy-

sonderer Wächter, der mit der Bedeutung der Signale und Handhabung der Bremse genau bekannt ist, auf dem Tender angestellt werden.

S. 54. Kein Zug darf aus einer Station oder Haltestelle absahren, wenn nicht der nach derselben Richtung vorher abgegangene bereits 500 Ruthen davon entsernt ist. Auch dürsen sich die Züge während der Fahrt einander nicht auf eine geringere Entsernung nähern, und sollen die Bahnwärter auf das richtige Einhalten dieses Zwischenraums halten.

S. 55. Die größte Geschwindigkeit, mit welcher die Bahn befahren werden darf, wird auf 6 Meilen in der Stunde, ausschließlich der zum Anhalten auf den Stationen bestimmten Zeit festgesetzt.

Langfamer muß gefahren werben:

a) wenn Menschen, Thiere oder andere Hindernisse auf der Bahn bemorkt werden;

b) wenn ein anderer Zug in einem Re-

bengeleise still balt;

c) beim Uebergange über die Drebscheiben

und Ausweichungen;

d) beim Uebergange über die Brücken mit bolzernem Oberbau von mehr als 40 Fuß Lange.

e) Rachts bei Schneegesiöber und bei startem Nebel, überhaupt wenn die Signale nicht deutlich zu erkennen sind;

f) auf ben in Reparatur befindlichen Stret-

fen, (S. 28.)

In allen biefen Fällen muß so langsam gefahren werden, als die Umstände erfordern, um einer Gefahr möglichst vorzubeugen.

nisty i opalacza być unieszczenym na tendrze oddzielny strażnik, dobrze z znaczeniem sygnałów i użyciem hamulca

obeznany.

S. 54. Zaden pociąg niema z stacyi lub miejsca, w którem się zatrzymuje prędzej odjeżdżać, aż odeszły poprzednio w tym samym kierunku pociąg nie oddalił sie już na 500 prętów. W czasie jazdy nie mają się toż pociągi bardziej przybliżać do siebie, a strażnicy powinni czuwać nad należytem zachowaniem tego odstepu.

S. 55. Największa szybkość jazdy stanowi się na 6 mil w godzinę, wyłączając czas przeznaczony do czekania na

stacyach.

Wolniej należy jechać:

- a) gdy się dostrzega na kolei ludzi, zwierzeta lub inne przeszkody;
- b) gdy inny pociąg zatrzymał się na kolei bocznej;
- c) przejeżdżając przez mosty kręcone i miejsca do wymijania;
- d) przejeżdżając przez mosty z drewnianym pokładem, dłuższe nad 40 stóp;
- e) nocna pora przy zawiei śnieżnéj i w grubej mgle, kiedy sygnalów nie można dobrzo widzieć;

f) na bedacych w naprawie przestrzeniach. (§. 28.)

We wszystkich tych przypadkach tak wolno jechać należy, jak tego wynagaja okoliczności, aby uniknać niebezpieczeństwa.

6. 56. Bei ber Ginfahrt aus haupt= in Breigbahnen und umgekehrt, sowie über- leina galeziowe i na odwrot, jako też banpt vor bem Uebergange aus einem Beleise in bas andere muß so langfam gefah= Stillftand gebracht werben fann. Rabern fich zwei Buge von verschiedenen Sciten einem folden Puntte, fo muffen beibe qu= nachst anhalten, bis ber Warter bas Beichen giebt, für welchen von ihnen bie Durchfahrt frei ist.

§. 57. Berlorene Zeit barf burch Bermehrung ter Gefdwindigfeit über bie in biefem Reglement vorgeschriebene Grenze

binaus nicht eingebracht werben.

Beber Bugführer ift mit einem Stundengettel zu verfeben, in welchem die Dauer ber Fahrt von einem Haltepunkt zum andern genau verzeichnet wird.

Die Lokomotivführer, welche nach Ausweis biefes Stundenzettele schnoller als 6 Dei-Ien in ber Stunde gefahren haben, werden

beftraft!

S. 58. Bei Bildung eines jeden Buges muß forgfältig barauf gehalten werben, baß fich bie S. 41 vorgeschriebene Angahl von Bremfen in felbigem befinden und Diefelben im Wefentlichen gleichmäßig vertheilt find.

S. 59. In jedem Buge, mit welchem Perfonen beforbert werben, muß minbestens ein mäßig belafteter Wagen ohne Perfonen zunachst auf beni Tenber folgen. ....

S. 60. Extraguge burfen nur gestattet

werben, wenn

a) burch biefelben ber Bang ber regelmas Bigen Buge nicht geftort wirb,

b) die Benachrichtigung, bag ein Extrazua fommen werbe, burch bie gange betref-

S. 56. Na przejeździe z głównych kow ogóle przed zjeżdżaniem z jednego toru na drugi tak wolno jechać trzeba, ren werden, daß ber Bug jederzeit jum nichty pociag każdej chwili można zatrzymac. Dwa pociągi, w przeciwnych kierunkach zbliżające sie do takiego punktu, musza sie zatrzymać i czekać, aż strażnik da znak, dla którego z nich przejazd jest wolny.

> S. 57. Straconego czasu nie wolno nagradzać zwiekszeniem szybkości micre, niniéjszym regulaminem przepisana.

> Kożdy prowadnik pociągu hędzie miał karte, na któréj trwanie jazdy z jednego miéjsca na drugie dokładnie określoném być powinno.

> Konduktorowie, którzy według téj karty wiecej jak 6 mil na godzine ujechali,

beda karani.

- §. 58. Przy formowaniu pociągu starannie przestrzegać należy, aby miał przepisana §. 41. liczbe hamulców i aby takowe ile możności porówno były rozdzielone.
- §. 59. W każdym osoby przewożacym pociągu musi przynajmniej jeden, średnio naladowany wóz bez osób iść tuż za tendrem. S. 60. Pociągi nadzwyczajne są tylko

dozwolone:

a) jeżeli nie sa w przeszkodzie regularnym jazdom;

b) jeżeli wiadomość o przybyciu pociagu nadzwyczajnego na calej dotyfende Bahnstrede allen Wärtern und allen Stations-Auffehern zugegangen ift.

S. 61. Arbeitszüge ober einzelne Lokomo= fenen, burfen nur auf Anordnung bes Betriebd-Direktore, des Dber-Ingenieurs ober der Abtheilungs = Ingenieure und Betriebs= Inspectoren innerhalb ber ihnen gur Berwaltung überwiesenen Bahnfrecken auf ber Bahn befördert werden. Den Kührern ift ausbrüdlich die Bahnftrede unt ber Beitraum zu bezeichnen, für welche bie Fahrt gestattet ift, wobei anzunchmen, daß biefe Maschinen oder Wagen mindestens ! Stunde vor der erwarteten frühesten Ankunft bes regelmäßigen Buges bae von birfem befab= rene Geleife ber Babn verlaffen baben muffen.

Alle Arbeiteglige, welche Materialien gur Babn = Unterhaltung berbeiführen, werben gleich ben regelmäßigen Bugen fignalifirt. Ueberhaupt muffen außer' ben Bewegungen, welche die Locomotiven auf und bicht bei ben Bahnhöfen jum Ginnehmen von Baffer und jur Bermehrung ber Dampfe machen, alle Bewegungen von Locomotiven auf ber Bahn gehörig signalisirt werden.

Wegefreugungen burfen von benfelben nur langfam und mit ber Bremfe in ber Sand burdfahren werben, wenn die Barrieren

nicht gefchloffen find.

Mächtliche Arbeitezüge find ebenso zu bes Teuchten, wie die übrigen regelmäßigen Buge.

S. 62. Bum Brechen bes Glatteifes und jum Fortschaffen bes Schnees ift bas Boranschieben eines Transportmagens refp. eines Schneepfluges in unmittelbarer Berbin-

czącej przestrzeni wszystkim strażnikom i dozorcom stacyjnym jest "udzielona. "Jil

§. 61. Pociagi robocze lub pojedyńcze tiven, außer ben in Nothfällen berbeigeru- lokomotywy, procz przywołanych w potrzebie, moga tylko za rozporządzeniem dyrektora technicznego, naczelnego inżyniera lub oddziałowych inżynierów i inspektorów kolejowych na przekazanéj do ich zarządu przestrzeni, być na kolei transportowane: Konduktorom wyrażnie ozmaczyć należy przestrzeń i czas, na któren Jazda jest dozwolona, przyczem sie tak czas oblicza, aby machiny lub wozy przynajmniej na kwandrana przed oczekiwanem najrychlejszem przybyciem zwyczajnego pociagu nie znajdowały się już na torze kolei, którym pociag ma przybyć.

Wszystkie pociagi robocze, przywożace materyaly kolejowe, maja być jak zwyczajne pociagi sygnalizowane. Zgoła oprócz ruchów, jakie odbywaja lokomotywy w dworcach kolejowych i w ich pobližu dla nabierania wody i pomnažania pary, muszu wszystkie ruchy lokomotyw na kolei należycie być sygnali-

zowane.

Przez krzyżowania dróg można tylko zwolna i z hamulcem w reku przejeżdżać, jeżeli zapory nie są zamkniete.

Nocne pociagi roboczo równie oświetlać należy, jak inne zwyczajne pociągi.

S. 62. Dla lamania lodu i odmiatania sniegu popychanie przed pocingiem woza transportowego resp. odgarniacza śniegu w bezpośrednim zwiazku z pociągiem

bung mit bem Buge nur unter ber Bebingung geftattet, bag nicht mit einer größeren Gefdwindigfeit als 16 Minuten auf Die Meile gefahren wird, und bag ber Bagen refp. der Schneepflug minbestens 100 Centner fdwer ift.

Wo viese lettere Bedingung nicht erfüllt werden tann, barf jum Brechen bes Glatteis fes und jum Wegraumen bes Schnees mit bem Schneepflug nur eine besonbere Lotomotive mit einem Borsprunge von 500 Ruthen vor dem Buge gebraucht werden.

5. 63. Dhne Special-Erlaubnig bes Betriebs-Direftors, bes Dber-Ingenieurs, ber Abtheilungs = Ingenieure, ber Betriebs = 3n= fpectoren und bes Daschinenmeiftere, barf außer dem Locomptivführer und bem Beiger Riemand auf ber Locomotive mitfahren.

S. 64. Bei jeder in einem Babnhof ftehenden angeheigten Locomotive muß ber Dampfregulator gefchloffen, die Steuerung in Rube gefett und bie Bremfe bes Tenbers, wenn berfelbe mit ber Maschine verbunden ift, angezogen sein.

S. 65. Jede im Dunkeln fich bewegende Locomotive muß an ihrem Bordertheile mit 2 weit leuchtenben Laternen und jeder im Dunkeln fahrende Personengug mindeftens mit 4 außerhalb ber Bagen angebrachten brennenden Laternen verfeben fein.

Außerdem muß ber lette Bagen eines jeden im Dunkeln fahrenden Zuges auf der w ciemności idacego pociagu, musi z tylu hintern Scite eine große brennende Laterne znajdować sie wielka zapalona latarnia. führen. i om i e. . et e.i.

annahenden Buge folgende Signale geben; zować nadchodzacemu počiagowi: Könnenger gegenter gegebereicht zu eine gegeber gestellte gegeber gestellte gegebereicht gegeber gestellte gegebereicht gegeber gegebereicht gegeber

tylko jest dozwolone pod warunkiem, aby szybkość jazdy 16 minut na mile nieprzechodzila i aby wóz resp. odgarniacz śniegu ważył przynajmniej 100 centnarów.

Gdzie ten warunek nie da sie dopetnić, do lamania lodu i odmiatania śniegu odgarniaczem, tylko oddzielna lokomotywa, wyprzedzająca pociąg na 500 pretów, użyta być może.

6. 63. Bez szczególnego przyzwolenia dyrektora technicznego, naczelnego inżyniera, oddziałowych inżynierów, inspektorów kolei i maszynisty, prócz konduktora i opalacza, nikogo na lokomotywie zabierać nie wolno.

S. 64. U każdéj, w dworcu stojacej, zapalonéj lokomotywy regulator pary zamknietym być, ster spoczywać i hamulec tendru, gdy jest zlaczony z machina, naciagniony być musi.

S. 65. Każda w ciemności idaca lokomolywa musi z przodu mieć 2 zapalone latarnie, a każdy w ciemuości idacy pociąg osobowy przynajmniej 4 na zewnetrznéj stronie wagonów przytwierdzone nalace sie latarnie.

Prócz tego u ostatniego wozu każdego

S. 66. Die Bahnwärter mussen dem her- S. 66, Straznicy musza uniec sygnali-

1) die Bahn ist fahrbar, b. h. es ist kein hinderniß auf der Bahn, die Ausweischungen sind richtig gestellt,

2) langsam fahren,

3) stillhalten.

S, 67. Die Zugführer und Schaffner muffen bas Signal zum halten geben können.

S. 68. Die Locomotivführer muffen folgende Signale geben konnen:

1) Achtung geben,

2) Bremfen anziehen, 3) Bremfen, lostaffen.

S. 69. Der Bahn entlang muffen nach beiden Richtungen folgende Signale gegeben werden können:

1) ber Zug ist von ber nachsten Station

abgegangen,

2) es foll eine Bulfemaschine tommen,

3) ber Bug geht nicht ab.

S. 70. Jeder Zug, welchem ein anderer in kurzer Zeit folgen soll, muß mit einem Signale versehen sein, welches die Bahn-wärter an den Wege-Uebergängen, die Arbeiter und die in Seitenbahnen haltenden Züge ze. davon benachrichtigt, um die nösthigen Einrichtungen danach treffen zu können.

S. 71. An der Orehare der Ausweichensfiellung in den Hauptbahngeleisen mussen solche Zeichen angebracht werden, daß so-wohl bei Tage, als im Dunkeln zu erkennen ist, welches Geleis dem kommenden

Juge geöffnet ift.

5. 72. Es müssen solche Einrichtungen getroffen werden, daß eine allezeit sichere Communikation zwischen dem Zugführer mit dem Maschinenmeister und den Schaffnern und Bremsern stattsindet. Zu diesem Zwecke soll  iż może przejechać przez kolej, t.j. iż niema przeszkody na kolei, żo iglice sa dobrze ustawione;

2) iż ma wolno jechać;

3) iż ma się zatrzymac.

§. 67. Prowadnicy pociagów i szafarze musza umieć sygnalizować, kiedy pociąg ma stanać.

\$. 68. Konduktorowie muszą umieć sy-

gnalizować:

1) kiedy baczność ma być dana;

2) kiedy hamulce maja być naciagane i

3) folgowane.

- §. 69. Wzdłuż kolei potrzeba, aby następujące sygnały mogły być dawane:
  - 1) pociąg odszedł od najbliższej stacyi;

2) ma nadejść lokomotywa w pomoc;

3) pociag nie odejdzie.

S. 70. Każdy pociąg, za którym wkrótce drugi ma pojść, powinien być opairzony sygnałem, uwiadomiającym strażników przy przechodach dróg, robotników i stojące na pobocznych kolejach pociągi, aby wedle tego potrzebne urządzenia przedsięwziętemi być mogły.

S. 71. Przy osi obrotowej iglic na głównych torach kolei musza takie znaki być umieszczone, iżby za dnia i w ciemności rozeznać można, który tor dla przyby-

wającego pociągu jest otwarty.

S. 72. Maja być zrobione takie urzadzenia, aby każdego czasu bezpieczna kommunikacya między prowadnikiem pociągu, maszynista, szafarzami i strażnikami przy hamulcach mogło mieć mień

bei allen Zügen eine mit der Dampfpfeife ber Locomotive verbundene Bugleine angebracht fein, welche bei Perfonengugen über ben ganzen Bug, bei combinirten Bugen aber. mindestens über alle Personenwagen binweggeben mußer in den den den den de

S. 73. Benn es zweifelhaft ift, ob ein gegebenes Eignal erkannt und weiter gegeben ift, muß ber Barter in ber Richtung wohin baffelbe geben foll, jum nachften Barter laufen und mündlich das Röthige bestellen.

: .... S. 74. Den Schienenstellern vor ber Gin= fahrt in größeren Stationen und an ben Zweigbahnen mährend der Zeit, in welcher Buge zu erwarten find und eben fo ben Cocomotivführern, Heißern und Bremswärtern während ter Fahrt durfen Nebengeschäfte nicht aufgetragen poer gestattet werden.

S. 75. Bugführer und Bremswärter dür= fen während der Fahrt nicht in verdeckten Bagen Plat nehmen, fondern muffen zur wirksamen Beaufsichtigung des Zuges und Gefemung der Signale außerhalb berfelben in zwedentsprechender Art aufgestellt werden.

VI., Aufsicht über vie Bahnpolizei.

S. 76. Dem Königlichen Eisenbahn-Rommiffariat liegt die Aufficht über bie Ausfüh= rung diefes Reglements ob. Daffelbe fann gegen die im S. 2. genannten Personen, mit Ausnahme bed. Betriebs-Direftors, so wie gegen Locomotivführer und Beiger Dronunge= ftrafen bis jur Sobe von 5 Rthir. verhangen. Sobere Ordnungestrafen fonnen von ber betreffenden Provinzial-Beborde in ben Grenzen ber ihr verfassungemäßig zusteben-

sce. W tym celu u wszystkich pociągów ma być używana lina, któraby w pociagach osobowych po nad calym pociagiem, a w pociągach połaczonych przynajmniej po nad wszystkiemi wagonami osobowemi przechodziła i z piszczalka parowa spojena była.

S. 73. Jeżeli zachodzi watpliwość, czyli dany sygnał został poznaným i dalej udzielonym, musi strażnik w kierunku, w którym sygnał ma iść, dobiedz do najbliższego strażnika i ustnie co potrzeba

oświadczyć.

S. 74. Uslawiaczom szyn przed wjazdem do wiekszych stacyi i przy kolejach galeziowych w czasie, kiedy pociagi sa oczekiwane, jako też konduktorom, opalaczom i strażnikom przy hamulcach podczas jazdy nie wolno polecać lub pozwalać zatrudnień pobocznych.

S. 75. Prowadnikom pociagów i strażnikom przy hamulcach nie wolno podczas jazdy siadać w pokrytych wagonach, owszém powinni oni dla skuteczniejszego dozierania pociągu i rozeznawania sygnałów być w odpowiedni sposób umieszcza-

ni zewnatrz pociągów.

VI. Kontrola policyi kolejowej.

S. 76. Król. Kommissaryat kolei zelaznéj ma kontrole nad wykonaniem tego regulaminu. Wolno mu przeciw wymienionym w S. 2. osobom, wyjawszy dyrektora techniczego, jako téż przeciw konduktorom i opalaczom stanowić kary porzadkowe do 5 Tal. Wyższe kary porzadkowe może właściwa władza prowincyalnego w granicach slużącego jej prawa Karania naznaczać na każdego członka ben Strafbesugniß gegen jedes Organ der Eisenbahn-Polizei-Verwaltung verfügt werben, welches den Bestimmungen dieses Reglements oder den in Gemäßheit desselben getroffenen Beschlen der competenten Behörde wissentlich oder aus grober Fahrlässigseit entgegen handelt. Die von Königlichen Beshörden verfügten Ordnungsstrafen sließen zu den bei einzelnen Bahnverwaltungen gebildeten Unterstützungs-Fonds.

9. 77. Die betreffenden Provinzial= Bebörden find befugt, bei erheblichen Dienst= vernachlässigungen oder groben Pflichtwidrig= teiten die Entfernung der Bahnpolizeibeamten aus ihren polizeilichen Funktionen, so wie der Locomotivführer und Heißer von ihrem Dienste bei der Maschine zu verlangen.

In solchen Fällen kann das Königliche Kommissariat die sofortige Suspension vom

Dienfte anordnen.

S. 78. Es bleibt vorbehalten, die Bestimmungen des gegenwärtigen Reglements mit Rücksicht auf die Ergebnisse weiterer Erfahrungen abzuändern und zu ergänzen.

Berlin, ben 12. Dai 1849.

Der Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten

(gez.) v. b. Bepbt.

policyinéj władzy kolejowéj, który wiadomie lub z grubego niedbalstwa postępuje wbrew postanowieniom tego regulaminu, lub wydanym stósownie do niego przez dotyczącą władzę rozkazom. Ustanowione przez władze królewskie kary porządkowe, ida na korzyść wsparcia, utworzonego w niektórych administracyach kolejowych.

S. 77. Właściwe władze prowincyalne są upoważnione w razie ważnych uchybień służbowych lub znacznych wykroczeń przeciw obowiązkom żądać usunienia urzędników policyi kolejowej od ich funkcyi policyinych, jako też konduktorów i opolaczy od służby przy machinie.

W takich przypatkach może Król. Kommissaryat nakazać niezwłoczna sus-

pensye.

§. 78. Zastrzega się zmiana lub uzupełnienie postanowień niniejszego regulaminu wedle wypadku dalszych doświadczeń.

Berlin, dnia 12 Maja 1849.

Minister handlu, procederów i prac publicznych

(podp.) Heydt.

#### [337] Personal-Chronik.

In Folge der Bersetung des Landraths Junker ist die Verwaltung des LandrathsUmts des Czarnikauer Kreises dem Landrath v. Puttkammer kommissarisch übertragen worden.

#### Kronika osobista.

W skutek przemieszczenia radzcy ziemiańskiego Junker poruczono kommissorycznie sprawowanie urzedu radzco-ziemiańskiego; powiatu Czarnkowskiego, radzcy ziemiańskiemu Puttkammer. [338]

Der Förster Rietscher ist vom 1. August c. ab von Grünfließ nach Dombrowo, Oberförsterei Wodzek, versetzt worden.

[339]

Dem Jäger Boguslaw Ziebe ist die Förssterstelle zu Grünflich, Oberförsterei Wosdzek, vom 1. August c. ab, interimistisch übertragen worden.

[340]

Der Lehrer Carl Minarski aus Gnesen, als Lehrer an der Bürger- und Elementarschule in Bromberg.

F3417

Der bisherige interimistische Lehrer Linke an der evangelischen Schule zu Ezarnikau ist im: Amte definitiv bestätigt

[342]

Caroline Schulz, geb. Klotschei, ist als Hebamme in Grocholin, Schubiner Kreises, angestellt und vereidigt worden.

[343] Befanntmadung,

Für den ersten Bezirk der Stadt Filehne, Czarnikauer Kreises, ist an Stelle des versstorbenen Vorwerksbesitzers Victor Smoroswell, der Bezirksfeldwebel Wolter zu Fislehne zum Schiedsmann gewählt, bestätigt und vereidigt worden.

Bromberg, ben 25. Juni 1849.

Rönigl. Appellationsgericht.

Leśniczy Rietscher od 1. Sierpnia r. b. z Grunfliess do Bombrowy, nadleśniczostwa Osiek, przemieszczony.

Strzelcowi Boguslawowi Ziebe posadu leśniczowska w Grünfliess, Nadleśniczostwa Osiek, od 1. Sierpnia r. b. tymozasowie nadana.

Nauczyciel Karol Minarski z Gniezna, nauczycielem przy miejskiej szkole elem mentarnej w Rydgoszczy.

Dotychczasowy interimistyczny nauczyciel Linke przy ewangelickiej szkole w Czarnkowie ostatecznie na orzędzie potwierdzony.

Karolina Schulz z domu Klotschei, akuszerką w Grocholinie, powiatu Szubińskiego, ustanowiona i zaprzysieżena.

Obwieszczenie,

Dla obwodu pierwszego miasta Wielunia w powiecie Czarnkowskim, został w miejsce zmarlego posiedziciela folwarku Wiktora Smorowskiego feldwebel Wolter z Wielunia na rozjemce obrany, potwierdzony i przysięgą zobowiązany.

Bydgoszcz, dnia 25. Czerwca 1849.

Król. Sad Appellacyiny.

[344] Befanntmadung.

Un Stolle des verstorbenen Schiedsmannes Konfiewicz zu Strzelno ist ber Bürger Bojciach Wegner zu Strzelno zum Schiedsmann Obwieszczenie.

VV miejsce zmarłego rozjemcy Konkiewicza w Strzelnie, Wojciech Wegner obywatel tamże zamieszkały, na rozjem-

10000

für ben Bezirk Strzelno, Inowraclamer Rreises, gewählt, als folder von uns be= flätigt, und vereidigt worden.

Bevinberg, den: 286-Juni 1849:

Ronigl. Appellations=Gericht.

ce dla obwodu Strzelna w powiecie Inqwracławskim obrany, przez nas potwierdzony, i przysiegą zobowiązany został

Bydgoszcz, dma 28. Czerwca 1849.

Krol. Sad Apellacyiny.

#### [345] Befanntmadung.

Dan betheiligten Publikum machen wir hierdurch befannt, daß der Regierungs= Affeffer Dannappel in Stelle des Decono= mie = Commiffarius herrmann Die Special= Rommiffions - Gefcafte in Birnbaum übertragen erhalten und ber zc. herrmann in Stelle bes nach Marienwerber verfetten Deconomie=Rommiffarius Macholy nach Trze= megno verfett und mit ben bortigen Gpe= cial-Rommiffions-Geschäften beauftragt ift.

Posen, ben 29. Juni 1849.

Rönigl. Preug. General-Commission für bas Großherzogthum Pofen.

#### Obwiesz czenie.

Podpisana Kommissya podaje do wiadomości powszechnej, iż czynności kommissyi specyalnéj w Miedzychodzie, po kommissarzu ekonomicznym Herrmanie, assessorowi regencyinemu Dannappel poruczone zostały; kommissarz zaś Herrmann, w miejsce przeniesionego do Kwidzyny kommissarza ekonomicznego Macholz, do Trzemeszna przestawiony jest i czynności tamecznej kommissyi specyalnéj objak

Poznań, dnia 29. Czerwca 1849.

Król. Pruska Kommissya Jeneralna w W. X. Poznańskim.

#### [346] Bekanntmadung.

Dem betheiligten Publikum wird hierdurch bekannt gemacht, bag in Stelle bes penfionirten Rendanten Strang, der bisherige Gecretair hummel jum Rendanten unferer Raffe ernannt worden ift.

Posen, ben 5. Juli 1849.

für bas Großbergogthum Pofen.

#### Obwieszczenie.

Podpisana Kommissya podaje niniéjszem do wiadomości powszechnej, iż na rendanta jej kassy, w miejsce emerytowanego rendanta Strantz, dotychczasowy se\_ kretarz Hummel mianowany został.

Poznań, dnia 5. Lipca 1849.

Ronigl. Preug. General = Commiffion Krol. Pruska Kommissya Jeneraln . w W. X. Poznańskiem.

T947]

Dem Ingenieur Dalen zu Herrmannshütte bei Hörte ist unterm 24. Juni 1849 ein auf 6 hintereinanderfolgende Jahre und für den ganzen Umfang bes Preußischen Staats gultiges Patent

auf eine mechanische Vorrichtung zum Walzen der Radreifen für Eisenbahn-Fahrzeuge in der durch Zeichnung und Beschreibung nachgewiesenen Zusammensetzung und ohne Jemand in Anwendung bekannter Theile zu beschränken,

ertbeilt worben.

hierzu ber öffentliche Anzeiger Rr. 29.

日島

# Umtsblatt

# DZIENNIZ

#### URZEDOWY

Königl. Regierung du Bromberg. Król. Regencyi w Bydgoszczy.

# M 30.

Bromberg, den 27. Juli 1849. — Bydgoszcz, dnia 27. Lipca 1849.

#### [348] Allgemeine Gefetsammlung.

Powszechny Zbiór Praw.

Das 23. Stud ber biesjährigen Gefeß= fammlung enthält: unter

Rr. 3139. Beroconung, betreffend die vorbereitenden Maagregeln zur Aufbebung ber bestehenden Grundsteuer-Freibeiten. Bom 29 Juni 1849.

Rr. 3140. Allerbochfter Erlag vom 20ften April 1849, betreffent bie Erbebung ei= nes Chanssegeldes auf der Strafe von Birte nach Rwifes, nebft bem Tarife.

Dr. 3141. Allerhöchster Erlag vom 25ften Mai 1849, betreffend die Einrichtung eines Gewerbegerichts für die Stadte, Magdeburg, Neuftadt = Magdeburg und Subenburg und für bie Drifchaft Budau.

Dr. 3142. Privilegium wegen Emission von 1,000,000 Rthlr. Prioritäte = Obligatio = nen ber Berlin = Potebam = Magbeburger Gifenbahn = Gefellschaft. Bom 27. Junt 

W oddziałe 23. tegorocznego Zbioru praw jest pod

Nr. 3139. Ustawa wzgledem poczynionia przysposobień w celu uchylenia istniejacych dotad uwolnień od podatku gruntowego. Z dnia 29. Czerwca 1849.

Nr. 3140. Najwyższy rozkaz z dnia 20. Kwietnia 1849 wraz z taryfa, co do pobierania drogowego na gościńcu żwirowym od Sierakowa do Kwilcza.

Nr. 3141. Najwyższe rozporzadzenie z d. 25. Maja 1849, tyczące sie ustanowienia Sadu procederowego dla miast Magdeburga, Neustadt - Magdeburga i Sudenburga i dla miejsca Buckau.

Nr. 3142. Przywilej wzgledem wydania 1,000,000 talarów obligów upierwszonych towarzystwa Berlińsko-Poczdamsko-Magdeburskiej kolei żelaznej. Z dnia 27. Czerwca 1849.

Das 24. Stud entbalt unter

Mr. 3143. Deflaration des Gesches vom 9. Oktober 1848, betreffend die Sististung der Verhandlungen über die Reguslirung der gutsherrlichen und bäuerlichen Verhältnisse und über die Ablösung der Dienste, Naturals und Geldabgaben, so wie der über diese Gegenstände anhängigen Prozesse. Vom 3. Juli 1849.

Mr. 3144. Berordnung wegen Deflaration bes S. 15 der Verordnung vom 10ten Mai d. J. über den Belagerungszustand.

Bom 4. Juli 1849.

Das 25. Stud enthalt unter

Mr. 3145. Allerhöchster Erlaß vom 9. Juli 1849, betreffend Rechtsgeschäfte und Amtshandlungen am 17. Juli d. 3.

Nr. 3146. Allerhöchster Erlaß vom 15ten Juni 1849, betreffend die den Gemeins den Ratscher, Hedengereuth, Oberrod und Waldau, im Kreise Schleusingen, in Bezug auf den Bau einer Gemeinde-Chaussee von Ratscher bis zum Gasthofe zu Engelau bewilligten siskalischen Vorrechte.

W oddziale 24. jest pod

Nr. 3143. Deklaracya ustawy z dnia 9. Pażdziernika 1848, tyczącej się zawieszenia czynności co do regulacyi stosunków dominialnych i włościańskich i abluicyi służebności, danin in natura i wpieniędzach jako też processów względem tych przedmiotów się toczących. Z dnia 3. Lipca 1849.

Nr. 3144. Ustawa, tyczaca się deklaracyi §. 15. ustawy z dnia 10. Maja r. b. wzgledem stanu obleżenia. Z dnia 4.

Lipca 1849.

W oddziale 25. jest pod

Nr. 3145. Najwyższe rozporzadzenie z d. 9. Lipca 1849, tyczące się czynności prawnych i działań urzedowych w dniu

17. Lipca r. b.

Nr. 3146. Najwyższe rozporządzenie z d. 15. Czerwca 1849, tyczące się praw fiskalnych nudanych gminom Ratscher, Heckengereuth, Oberrod i Waldau w powiecie Schleusingen, co do budowy drogi żwirowej gminnej od Ratscher aż do gościńca w Engelau.

#### Verfügungen der Königl. Regierung.

In der Herrschaft Lobsens, Kreis Wirsis, ist ein neues Vorwerk entstanden und ihm die Benennung "Bictorsau" beigelegt.

Daffelbe grenzt gegen Often mit Rattap, gegen Süden mit Kruszke, gegen Westen mit Kunowo und gegen Norden mit Ba-lentinowo und Piesnow.

Bromberg, ben 11. Juli 1849. Abtheilung bes Innern.

#### Urządzenia Król. Regencyi.

W majętności Łobżenickiej, powiatu Wyrzyskiego, powstał nowy folwark któremu nazwe "Wiktors"au" nadano.

Takowy graniczy na wschód z Ratajami, na południe z Kruszka, na zachód z Kunowem a na północ z Walentynowem i Piesnowem.

Bydgoszcz, dnia 11. Lipca 1849. Wydział spraw wewnętrznych.

# Rachweifung

ber in bem Rreid- und Garnison - Städten bes Bromberger Regierungs - Begirte im Monat Juni 1849 ftattgehabten Marktpreise.

# Wykaz

cen targowych w miastach powiatowych i garnizonowych okręgu Regencyi Bydgoskiej Randfutter w miesiącu Czerwou 1849 r. istnionych.

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Konsumtibilien.                                  |                                                | Konsumlibilia.                          |                                     |                                  | Pasza such                                                                                                                       | Sucha                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Mamen<br>der<br>Freier und<br>Garnster,                                                  | Weißen Roggen Gerffe<br>Perc. Zyto. nien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | C. Gerffen, w. Kanza. Kanza. B. Gwies mienna. La | Buch: Bran: Brine<br>Griffe be<br>Kassa Krupa, | Erbjen.<br>Groch                        | Rartef: Reifch feln ein Kar- Pilund | Branc.<br>Frein<br>Cuerc<br>Wod. | Sentrer<br>Sentrer                                                                                                               | Circh<br>Cabod.                                     |
| Narwisko<br>Miast                                                                        | Der S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Merliner Grefol Berli                            | 6.6 × 8.8                                      | 4. C. C.                                | ogaw<br>funt                        | kwar-<br>la                      | centrar                                                                                                                          | kopa<br>s e p                                       |
| Bromberg<br>Chopicien<br>Charnifau<br>Anelen<br>Onowaclar<br>Brogino<br>Chubin<br>Wirfth | 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 | 21                                               | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          | 10 1 2 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 | 4r   e                              | 244401444   24<br>               | 16<br>16<br>17<br>17<br>17<br>17<br>17<br>18<br>18<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19 | 8 4 8 8 8 8 4 4 1 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 |
| ***                                                                                      | Sel farle late                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 21 42 7 4226                                   | 513 26                                         | -11 7 8                                 | 9/11/2/2/                           | 3 8                              | 6 81                                                                                                                             | 4 717                                               |
|                                                                                          | DETI S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | July 1849.                                       |                                                | Bydgoszcz,                              | dnia 9,                             | Lipca                            | 1849.                                                                                                                            |                                                     |
|                                                                                          | C TITIES OF THE PERSON OF THE | •                                                |                                                |                                         |                                     |                                  |                                                                                                                                  |                                                     |

255

Król. Pruska Rogencya.

Königl. Preußische Regierung.

(351) Ratholifche Rirchen, und Sausfollette jum Reubau einer fatholischen Kirche in Radomis, Res gierungsbezirf Pofen.

Das Königl. Ministerium der geistlichen zc. Angelegenheiten hat durch Reseript vom 2. Juni d. 3. Nro. 1347 K. zur Aufbringung der Kosten zum Neubau einer Kirche in Radomis, Regierungsbezirks Possen, eine allgemeine katholische Kirchen- und

Hauskollekte bewilligt.

Die katholischen Herren Geistlichen unsers Departements veranlassen wir, diese Kirchen-Kollekte in ihren Kirchen, nach vorheriger Abkündigung von der Kanzel, die Herren Landräthe und Bürgermeister aber, die Haustollekte in den Städten und auf dem Lande vorschriftsmäßig abhalten und die eingehenden Gaben der Milothätigkeit, nebst einem Verzeichniß der beigesteuerten Veträge bis zum 1. September c. an die betressenden Kreiskassen zu kassen den Ertrag bis zum 15. September an unsere Hauptkasse zu übersenden.

Bromberg, ben 28. Juni 1849.

Ronigliche Regierung. Abtheilung bes Innern.

Tyczy się kollekty kościelnéj i domowej na wybudowanie nowego kościoła katolickiego w Radomieach, obwodu Regencyi Poznańskiej.

Król. Ministerstwo spraw duchownych i t. d. zezwoliło reskryptem z dnia 2. Czerwca r. b. Nr. 1347 K. na opędzenie kosztów budowy katolickiego kościoła w Radomicach, obwodu Regencyi Poznańskiej powszechną katolicką kollekte

kościelną i domową.

Wzywamy przeto Szan. Duchowieństwo katolickie naszego departamentu, ażeby te kollekte kościelną w swych kościołach za poprzedniem ogłoszeniem onejże z ambon, panów zaś radzców ziemiańskich i burmistrzów aby kollekte domową po miastach i wsiach stosownie do 
przepisów odbyli i zebrane dary pobożne 
wraz z wykazem onychże aż do 1go 
Września r. b. do właściwych kass powiatowych przestały, eventualnie vacatdoniesienia uczyniły. Ostatnie winne będa nadeszłą do nich ilość przesłać aż do 
15. Września r. b. do naszej głównej 
kassy.

Bydgoszcz, dnia 28. Czerwca 1849.

Król. Regencya:

Wydział spraw wewnętrznych.

[352]

Das im Ministerialblatt für die gesammte innere Verwaltung, Jahrgang 1843, Seite 99 — 100 enthaltene Reseript der Königl. Ministerien des Innern und der Finanzen, welches in seinem dispositiven Theile dahin lautet:

1) die Uebertretungen ber Bestimmungen

Umieszczony w Dzienniku ministerialnym dla całego wewnętrznego zarządu, na rok 1843 str. 99 — 100, reskrypt Król. Ministerstw spraw wewnętrznych i finansów, który w swéj rozporządzającéj części następnie opiewa:

1) przekroczenia Powszechnego Prawa

bes Allgemeinen Canbrechts Theil II. Tit. 15, S. 26-34 einschließlich werben mit einer Gelbbufe von 10 fgr. bis 5 Riblr., auch im Falle bes Un= vermogens mit entsprechenber Gefangnißstrafe bedroht und

2) bie SS. 14 und 17 ber bem Chauffee-Tarif vom 29. Februar 1840 angebangten jufaplichen Vorschriften find auch auf nicht dauffirte Wege anwendbar,

wird bierdurch jur öffentlichen Renntniß und Beachtung gebracht.

Broinberg, ben 11. Juli 1849. Ronigl. Regierung, Abtheilung bes Innern. krajowego Cz. II. Tyt. 15. S. 26 do 34 włącznie, zagrażaja sie kara pienieżna 10 sgr. aż do 5 tal., a w razie niemożności proporcyonalną kara wiezienia i

2) dodane do SS. 14. i 17. taryfy drogi zwirowej z dnia 29. Lutego 1840 prawne przepisy rozciagaja sie także na drogi nieżwirowane,

podaje sie niniéjszem do publicznéj wiadomości i zastósowania sie.

Bydgoszcz, dnia 11. Lipca 1849. Krol. Regencya,

Wydział spraw wewnetrznych.

#### Personal-Chronif. [353]

Der Kolonist Michael Warnte in Paliszewo, Kreis Czarnifau, ift als Communal-Steuer = Erheber für Die bortige Gemeinde gewählt und bestätigt worben.

[354]

Der Jäger Friedrich v. Chrzanowski ift pom 1. August c. ab als Sulfsauffeber für Die Forfischusbezirte Bobget und Grunflieg. Dberförsterei Wodget, interimistisch bestellt worben.

#### Kronika osobista.

Kolonista Michał Warnke w Paliszewie, powiatu Czarnkowskiego, kommunalnym poborca dla tamecznéj gminy obrany i potwierdzony.

Strzelec Fryderyk Chrzanowski od 1. Sicrpnia r. b. pomocuiczym strażnikiem obwodów leśnych Osiek i Grünfliess, nadleśniczostwa Osiek tymczasowie ustanowiony.

#### Betanntmadung. [355]

Die Kreisthierargt-Stelle für ben Bezirk ber Kreise Meserit und Bomft ift erledigt, und es werden daber die herren Thierarate, welche fich um diefe Stelle bewerben wollen, aufgefordert, fich beshalb binnen 4 Wochen bei uns ju melben und ihren Gesuchen ibre Kabigleitszeugniffe urschriftiich oder in beglaubter Abschrift mit ber Anzeige beizufügen, ob und in wie weit sie ber polnischen Sprache machtig find.

Pofen, ben 9. Juli 1849.

Roniglide Regierung, Abtheilung bes Innern.

[356] Befanntmadung.

Un Stelle bes verstorbenen Schiedsmanns Stern ist der Krugbesitzer David Rosenberg zu Athanasienhof zum Schiedsmann für den Bezirk Athanasienhof, Chodziesener Kreises, gewählt, bestätigt und vereidigt worden.

Bromberg, ben 7. Juli 1849.

Ronigl. Appellationegericht.

Obwieszczenie.

W miejsce zmarlego Stern, sędzią polubownym, został Dawid Rosenberg, właściciel gościńca w Athanasienhof na sędziego polubownego dla obwodu Athanasienhof, w powiecie Chodzieskim, obrany, potwierdzony i przysiegą zobowiazany.

Bydgoszcz, dnia 7. Lipca 1849. Król. Sad Apellacyiny.

[357]

Dem Fabrikenbesitzer A. Borsig in Betlin ist unterm 30. Juni 1849 ein auf 5 hinstereinandersolgende Jahre und für den ganzen Umfang des Preuß. Staats gültiges Patent auf eine durch Zeichnung und Beschreibung dargestellte Verbesserung der Windsmühlenstügel und auf Vorrichtungen zur selbstthätigen Regulirung derselben, soweit solche sür neu und eigenthümlich erkannt worden sind, ertheilt worden.

hierzu ber öffentliche Anzeiger Rr. 30.

# Amtsblatt

## DZIBNNIK

ber

#### **URZEDOWY**

Königl. Regierung zu Bromberg. Król. Regencyi w Bydgoszczy.

№ 31.

Bromberg, den 3. August 1849. — Bydgoszcz, dnia 3. Sierpnia 1849.

Verfügungen der Königl. Regierung. Urządzenia Król. Regencyi.

Es ist durch das Königl. Finanz-Ministerium genehmigt worden, ben in bulfsbebürftiger Lage befindlichen Familien ber gur Kabne einberufenen Landwehrmanner, fowie ben in gleichen Berbaltniffen fich befinden= ben hülfsbedürftigen Fomilien ber aus ber Rriegsreserve zu den Fahnen eingezogenen Mannschaften auch mabrend ber Sommermonate bas unentgeltliche Sammeln von Raff- und Lefeholg in den Staatsforsten gu gestatten, beziehungeweife Rnuppel, Studund Reiserholz gegen Bezahlung des vier-ten Theils und der vollen Nebenkosten, wo bagu bringendes Bedürfniß ift, verabfolgen au laffen, jedoch foll bie Abgabe von eingeschlagenem Solze auf biejenigen Fälle beschränkt werden, wo die Burudgelaffenen entweder wegen ju großer Entfernung von ben Staatsforsten, ober aber megen forperlicher Schmache ober entgegenftebenber Berectigungen von der freien Solglese feinen Gebrauch machen fonnen.

Królewskie Ministerstwo finansów zarzadziło, aby znajdujacym się w biednym stanie familiom powołanych pod choragiew landwerzystów, jako też znajdujacym się w podobném pomocy potrzebującém położeniu familiom z rezerwy wojennéj pod choragiew zaciagnionych ludzi, w latowóm nawet półroczu, bezpłatnego zbierania leżącego drzewa w Kr. borach dozwalać, tudzież drzewo kneplowe, gałeziowe i chrostowe za zapłatą czwartéj cześci i wszelkich kosztów, gdzie konieczna potrzeba tego wymaga, wydawać, przyczem jednak opłata od ubitego drzewa na te przypadki ograniczona być ma, gdzie opaszczeni albo dla zbyt wielkiej odległości od lasów rzadowych, dla słabości ciąła, lub też dla wstecznych uprawnież bezpłatnego zbierania drzewa wykonywać niemogą.

S. HOPERALE.

Diejenigen Kamilien, welche von biefer Bewilligung Gebrauch machen wollen, haben fich bei ben betr. Dberforftern ju melben und fich bei benfelben burch eine Bescheiniaung bes Diftrifts = Commiffarius, daß ihre Familienväter zur Fabne eingezogen, zu legitimiren.

Bromberg, ben 25. Juli 1849. Ronigl. Regierung, Abtheilung für Die bireften Steuern ac.

Familie z tego dozwolenia korzystać chcace, niech sie zgłosza do właściwych nadleśniczych dowodzac świadectwem okregowego kommissarza, że ich ojcowie familii pod choragiew zaciągnieni zostali.

Bydgoszcz, dnia 25. Lipca 1849.

Król. Regencya, Wydział poborów stałych etc.

[359] Epangelifche Rirchenkollette jum Wiederaufbau ber ant 16. Auguft 1847 abgebrannten evangelifden Rirche ju Breudnin, in der Ephorie Corgau, Regierungebegirt Merfeburg.

Die Kirche zu Greudnit, in der Ephorie Torgau, Regierungsbezirk Merseburg, wurde am 16. August 1847 ein Raub ber Flammen und foll wieder bergestellt werden. Die Kosten bes Wiederaufbaues werden fich etwa auf 6000 Thir. belaufen, von welchen Die Gemeinde gegen 3750 Thir. aufzubringen haben würde, wozu fie aber völlig außer Stande ift. Auf ben bringenden Untrag ber Regierung in Merfeburg babe ich baber für ben gebachten Bau eine allgemeine evangelische Kirchenkollekte bewilligt.

Berlin, ben 23. Juni 1849.

Der Minister ber geiftlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten. Im Auftrage: (gez.) Fred.

Un ben Königl. Dberprafibenten herrn v. Beurmann

Hechwohlgeboren

12973

au Posen.

Die evangelischen herren Geiftlichen unsers Departements veranlaffen wir, bie Rirchenfollette in ihren Rirchen vorschriftsmäßig abzuhalten und bie eingebenden milbibatigen Gaben nebst einem Bergeichnisse ber beigesteuerten Betrage jum 1. Geptember c. an die betreffenden Kreistaffen gelangen zu laffen. Lettere baben ben Ertrag bis jum 1. October c. an unsere Hauptkasse zu übersenben.

Bromberg, ben 14. Juli 1849.

Ronigliche Regierung, Abtheilung bes Innern.

[360] Personal-Chronif.

Der praktische Arzt und Wundarzt Dr. med. et chir. August Wilhelm Rleeberg bat fich in ber Stadt Inin niebergelaffen.

Kronika osobista.

Praktyczny lekarz i chyrurg Dr. med. et chirurg. August Wilhelm Kleeherg osiedlił sie w Zninie.

Das Königliche Kreis-Physikat in Chodziesen, mit welchem ein etatsmäßiges Gehalt von 200 Thirn. verbunden ift, wird nächstens vacant, und foll anderweit befest werden.

Qualificirte Bewerber werden aufgefordert, fich unter Ginreichung ibrer Reug-

niffe schleuniaft bei und zu melben.

Bromberg, ben 13. Juli 1849.

Abtheilung bes Innern.

[362] Befanntmadung.

In Gemäßhelt ber Berordnung für bie Schiedemanner in ber Proving Pofen vom 7. Juni 1841 haben wir bie Leiftungen berfalben in ben Jahren 1847 in ber An-

lage zusammenstellen laffen.

Indem wir bas Resultat biefer Leiftungen hierdurch jur Kenntniß ber Berichts-Eingeseffenen unfere Departemente bringen, bemerten wir, bag in ber gebachten Bufammenftellung biejenigen Schiebemanner in jebem Kreisc namhaft gemacht find, welche fic durch Schlichtung ber größten Zahl ber bei ihnen anbangig gemachten freitigen Angelegenheiten ausgezeichnet baben.

Bromberg, ben 12. Juli 1849.

Rönigl. Appellationsgericht.

Obwieszczenie.

Otósownie do ustawy dla sędziów polubownych w prowincyi Poznańskiej z d 7. Czerwca 1841 kazaliśmy jak annex opiewa, zehrać czynności tychże z lat 1847.

Podając wiec niniejszem rezultat czynności ich do wiadomości mieszkańców jarysdykcyi naszéj w departamencie tutéjszym, nadmieniamy, że w wspomnionym zbiorze ci sedziowie polubowni w każdym powiecie z nazwiska wymienieni zostali, którzy sie przez to odznaczyli, że od wniesionych u nich sporów, najwieksza ilość przez ugode załatwili.

Bydgoszcz, dnia 12. Lipca 1849.

Król. Sad Apellacyiny.

**—** 262 **—** 

| Laufenbe Do. |                      | . #                                                         | ien ien     | Davo                | Unbangia                                     |                                            |                                                                       |
|--------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|              |                      | Zahl ber Schiebsmänner.<br>Zahl der anban-<br>gig gewesenen |             | burch<br>Bergleich. | burch Bu-<br>rückreten<br>ber Par-<br>teien. | burch Ueber-<br>weisung an<br>den Richter. | find burch-<br>fcnittlich<br>am Schluffe<br>jeb. Jahres<br>geblieben. |
| 1            | Bromberg             | 19                                                          | 3037        | 2427                | 239                                          | 370                                        | 1                                                                     |
| 2            | Chodziesen           | 17                                                          | 1636        | 1365                | 63                                           | 199                                        | 9                                                                     |
| 3            | Czarnifau            | 18                                                          | 1465        | 1175                | 32                                           | 256                                        | 2                                                                     |
| 4            | Gnefen               | 26                                                          | 2298        | 1412                | 647                                          | 198                                        | 41                                                                    |
| 5            | Inowraciam           | 12                                                          | 940         | 865                 | 25                                           | 48                                         | 2                                                                     |
| 6            | Mogilno              | 12                                                          | 1440        | 1232                | 68                                           | 180                                        | 10                                                                    |
| 7            | Schubin              | 20                                                          | 1715        | 1502                | 64                                           | 129                                        | 20                                                                    |
|              | Wirfit<br>Wongrowiec | 18<br>20                                                    | 329<br>2377 | 214<br>1322         | 63<br>510                                    | 49<br>487                                  | 3<br>58                                                               |
| _            | Summa                | - 1                                                         | 15237       | 11514               | 1711                                         | 1866                                       | 146                                                                   |

Bromberg, ben 12. Juli 1849.

#### ber Schiedsmanner in ben Jahren 1847 und 1848.

|                                                                                                             | den<br>gig. | davon                    |                                      | abgem.          | E S                                               | 1                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| N am en<br>der Schiedsmänner, welche die größte Zahl<br>der angebrachten Streitigkeiten abgemacht<br>haben. |             | durch<br>Ver=<br>gleich. | burch Burücktre,<br>ten ber Parteien | burch Meberwei. | Anhanaig find am<br>Schlusse Jahres<br>geblieben. | Bemer-<br>kungen. |
| Reg. = Kanzleidirigent Killisch zu Bromberg<br>pens. Criminal = Gerichts = Direktor Gramse                  |             | 1264                     | 12                                   | 401             | -                                                 |                   |
| zu Poln. Crone                                                                                              | 394         | 348                      | _                                    | 46              |                                                   |                   |
| Stadtkämmerer Kriepisch zu Uscz                                                                             | 367         | 360                      |                                      | 7               | -                                                 |                   |
| Freigutsbesitzer Chudzinski daselbst                                                                        | 301         | 249                      | 18                                   | 25              | 9                                                 |                   |
| Bürger Krumrey in Czarnifau                                                                                 | 358         | 236                      | 17                                   | 103             | 2                                                 |                   |
| Reg.=Kondukteur Manske zu Malzmühle                                                                         | 231         | 160                      | _                                    | 71              | _                                                 |                   |
| Butsbesißer Nowacti zu Klecko                                                                               | 833         | 1                        | 562                                  | 58              | 6                                                 |                   |
| Birth Nakowicz zu Zawiniec                                                                                  | 401         | 322                      | 47                                   | 32              | -                                                 |                   |
| Carator Meyer zu Inowraclaw                                                                                 | 406         |                          | _                                    | -               | -<br>-<br>10                                      |                   |
| Bürger Budzinski daselbst                                                                                   | 227         | 207                      | 16                                   | 4               |                                                   | k:                |
| hem. Advokat Kawczynski zu Pakosc                                                                           | 397         |                          | -                                    | 112             |                                                   |                   |
| lebrer Tyllia zu Szczepanowo                                                                                | 542         |                          | 24                                   | 2               | _                                                 |                   |
| lehrer Buzalski zu Godawy                                                                                   | 510         |                          | -                                    | 33              |                                                   |                   |
| Tischler Rogalinski zu Znin                                                                                 | 254         | 216                      | 38                                   | 0.7             | 3                                                 |                   |
| kawnik Block in Wirsip                                                                                      | 125         | 77                       | 8                                    | 37              | 3                                                 |                   |
| Stadtverordneten=Vorsteher Graff zu Won= growiec                                                            | 886         | 495                      | 333                                  | 13              | 45                                                |                   |
| Bürgermeister Hasse zu Janowiec                                                                             | 1068        |                          | 137                                  | 459             |                                                   |                   |
| Summa                                                                                                       | 8977        | 6287                     | 1212                                 | 1403            | 57                                                |                   |

Königliches Appellations-Gericht.

- 264 -

#### Zebranie rezultatów instytutu Sędziów

|                             | Liczba sędziów<br>polubownych. | yłych<br>spraw.               | uko             | Na końcu                         |                                       |                                       |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Powiat.                     |                                | Ilosé byłych<br>w biegu spraw | przez<br>ugodę. | przez<br>cofniecie<br>sie stron. | przez<br>odeslanie<br>do<br>sedziego. | każdego roki<br>pozostało<br>w biegu. |
| 1 Bydgoski                  | 19                             | 3037                          | 2427            | 239                              | 370                                   | 1                                     |
| 2 Chodzieski                | 17                             | 1636                          | 1365            | 63                               | 199                                   | 9                                     |
| 3 Czarnkowski               | 18                             | 1465                          | 1175            | 32                               | 256                                   | 2                                     |
| 4 Gnieznieński              | 26                             | 2298                          | 1412            | 647                              | 198                                   | 41                                    |
| 5 Inowracławski             | 12                             | 940                           | 865             | 25                               | 48                                    | 3                                     |
| 6 Mogilniński               | 12                             | 1440                          | 1232            | 68                               | 130                                   | 10                                    |
| 7 Szubiński                 | 20                             | 1715                          | 1502            | 64                               | 129                                   | 20                                    |
| 8 Wyrzyski<br>9 Wągrowiecki | 18<br>20                       | 329<br><b>2377</b>            | 914<br>1322     | 63<br>510                        | 49<br>487                             | 3<br>58                               |
| Summa                       | -                              | 15237                         | 11514           | 1711                             | 1866                                  | 146                                   |

Bydgoszcz, dnia 12. Lipca 1849.

- 265

#### polubownych z roku 1847 i 1848.

| N a z w i s k o<br>sędziów polubownych, którzy największą<br>ilość wnieśionych sporów ukończyli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 200         | przez<br>ugode. | 4- 5       | przez odesła-<br>nie do sędz. | Na końcu roku<br>pozostało<br>w biegu. | Uwagi. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|------------|-------------------------------|----------------------------------------|--------|
| Killisch dyrygent kancellaryi Regencyi<br>w Bydgoszczy<br>Gramse były dyrektor sadu kryminalne-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1677        | 1264            | 12         | 401                           | -                                      |        |
| go w Koronowie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 394         |                 |            | 46                            | - 1                                    |        |
| Kripisz kamelarz miéjski w Usczu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 367         | 360             | -          | 7                             | -                                      |        |
| Chudziński właściciel wolny tamże .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 301         | 249             | 18         | 25                            |                                        |        |
| Krumrėj obywatel w Czarnkowie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 358         |                 | 17         | 103                           | 2                                      |        |
| Manske jeometr Regencyi w Malzmühle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                 |            | 71                            |                                        |        |
| Nowacki dziedzie w Kłecku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 833         |                 | 562        | 58                            | 6                                      |        |
| Rakowicz gospodarz w Zawincu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 401         | 322             | 47         | 32                            | -                                      |        |
| Meyer taxator w Inowracławiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 406         |                 | -          | -                             |                                        |        |
| Budziński obywatel tamże                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 227         |                 | 16         | 4                             | ****                                   |        |
| Kawczyński były obrońca w Pakościu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 397         |                 | -          | 112                           | 10                                     |        |
| Tyllia nauezyciel w Szczepanowie .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 542         |                 | 24         | 2                             |                                        |        |
| Bużalski nauczyciel w Godawie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 510         |                 | -          | 33                            |                                        |        |
| Rogaliński stolarz w Żninie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 254         |                 | 38         | -                             |                                        |        |
| Block, ławnik w Wyrzysku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 125         | 77              | 8          | 37                            | 3                                      |        |
| Graff prezyd. grona reprezent. miejskich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 400             | 000        | 40                            | 44                                     |        |
| w Wagrowcu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 886<br>1068 |                 | 333<br>138 | 13                            |                                        |        |
| The second secon | 1000        | 110             | -          | 459                           |                                        | 1      |
| Summa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8977        | 6287            | 1212       | 1403                          | 75                                     | 1      |

Królewski Sad Apellacyiny.

Befanntmadung. **[364]** 

Un Stelle bes verstorbenen Schiedsmanns Dziembineti zu Erin ift ber interimistifche Bürgermeister Johann Christoph Möglich au Erin für ben Stadtbegirt Erin gum Schiedsmann gemablt, beftatigt und vereidigt worden.

Bromberg, ben 13. Juli 1849. Ronigl. Appellations-Gericht. Obwieszczenie.

miejsce zmarłego Dziembińskiego. sedzia polubownym w Kcyni, został Jan Krysztof Möglich, burmistrz interimistyczny w Keyni, dla obwodu miasta Keyni, na sedziego polubownego obrany, potwierdzony i przysięgą zobowiązany. Bydgoszcz, dnia 13. Lipca 1849.

Król. Sad Apellacyiny.

**13651** Durch die in ber Nacht vom 11. jum 12. d. M. ausgebrochene furchtbare Feuersbrunft in Miafteczfo bei Grabowo, bas nur aus 56 Feuerstellen bestand, wurden 50 berfelben mit fammtlichen Rebengebauben ganglich zerftort. Gegen 130 Familien find baburch obbachlos geworden und in die hilfsbetürftigste Lage gerathen. Auf ben Trummern ibrer Bohnungen flebend und über ben Berluft ihrer Sabe jammernd wenden fich die Ungludliden im unerschütterlichen Bertrauen auf Gott, an euch, ihr theilnehmenden Freunde und Boblibater ber leibenden Menschheit, bittend: trodnet unfere Thranen, milbert unfere betrübende Lage, belfet und balo, benn unfere Roth ift groß! Bergeffet nicht, woblautbun und mitzutheilen, folche Opfer gefallen Gott wohl und was ihr bem Geringsten unter euren Brudern gethan habt, bas habt ihr bem herrn gethan. Der gnabige und barmherzige Gott wird es euch tausendfältig lohnen, was eure milbe hand uns barreicht.

Das unterzeichnete Comité ift bereit, jede, auch die geringste Gabe mit inniger Dankbarkeit, Namens der Ungliidlichen, anzunehmen und fie auf das Gewiffenhafteste an

Die Nothleidenden zu vertheilen.

Miasteczto bei Grabowo, ben 16. Juli 1849.

Das Comité gur Unterfügung ber Rothleibenben. Celler, Probft. Rofenau, Gutsbesiger. Fuche, Superintenbent. v. Collas, Geometer. Roppen, Konigl. Baumeifter.

13667

Die dem Kaufmann J. H. F. Prillwit in Berlin unterm 17. Januar und 22. März 1848 ertheilten Patente auf eine Bereitungsart bes Bleivitriols als Surrogat fur bas Bleiweiß, und auf zwei Fluffigfeiten, um Metalle auf galvanischem Wege zu vergolben und zu verplatiniren, find erlofchen.

Hierzu ber öffentliche Anzeiger Dr. 31.

# Amtsblatt

# DZIENNIZ

Der

#### URZEDOWY

Königl. Regierung zu Bromberg. Król. Regencyi w Bydgoszczy.

# M. 32.

Bromberg, ben 10. August 1849. - Bydgoszcz, dnia 10. Sierpnia 1849.

#### [367] Allgemeine Gesetsammlung.

Das 26. Stud ber diesjährigen Gefet-

Nr. 3147. Berordnung, betreffend die Oienstvergehen der Richter und die unfreiwillige Versetzung derselben auf eine andere Stelle oder in den Ruhestand. Bom 10. Juli 1849.

Nr. 3148. Verordnung, betreffend die Dienstvergeben der nicht richterlichen Besamten, die Versetzung derselben auf eine andere Stelle oder, in den Ruhestand. Vom 11. Juli 1849.

Das 27. Sind enthält: unter

Mr. 3149. Allerhöchster Erlaß vom 15. Juni 1849, die Aushebung des Berbots der Pferde-Aussuhr über die Grenzen gegen die nicht zum beutschen Bundesgebiete gebörigen Länder betreffend.

Mr. 3150. Allerhöchster Erlas vom 15. Juni 1849 wegen ber ben Gemeinden Sachsa und Clettenberg in Bezug auf den von

#### Powszechny Zbiór Praw.

W oddziałe 26. tegorocznego Zbioru

praw jest pod

Nr. 3147. Ustawa, wzgledem przewinień służbowych sędziów i ich mimowolnego przesadzania w inne miejsce lub na spokojność. Z dnia 10 Lipca 1849.

Nr. 3148. Ustawa, względem przewinień urzędników nie będących sędziami i względem ich przesadzania w inne miejsce lub na spokojność. Z dnia 11. Lipca 1849.

W oddziale 27. jest pod

Nr. 3149. Najwyższy rozkaz d. 15. Czerwca 1849, znoszący zakaz wyprowadzania koni za granicę ku krajom nie należacym do związku niemieckiego.

Nr. 3150, Najwyższy rozkaz z dnia 15. Czerwca 1849, względem praw fiskalnych nadanych gminom Sachsa i Kletdenselben vorgenommenen Ausbau der Straße von der Hannoverschen Grenze bei Steina über Sachsa, Neuhof und Clettenberg nach Holbach zum Anschlusse an die Straße von Nordhausen nach Nixel bewilligten siekalischen Vorrechte.

Mr. 3151. Allerhöchster Erlaß vom 15. Juni 1849, betreffend die Errichtung eines Gewerbegerichts für die Grafschaft Wer-

nigerode.

tenberga co do przedsięwziętego przez nie założenia drogi od granicy Hanowerskiej pod Steina, przez Sachsa, Neuhof i Klettenberg do Holbach, celem połączenia jej z gościńcem od Nordhausen do Nixei.

Nr. 3151. Najwyższy rozkaz z dnia 15. Czerwca 1849, tyczący się urządzenia sądu procederowego dla hrabstwa Wer-

nigerode.

#### Verfügungen der Königl. Regierung.

Mit Rückscht auf die Bestimmungen des Jagdgesetzes vom 31. October vorigen Jahres ist es für angemessen erachtet worden, die bisher aus Staatssonds gewährte Schießprämie von 1 Thir. für jeden getödteten, herrenlos umherlausenden Hund, dessen Siegenthümer nicht zu ermitteln ist, für die Kolge fortfallen zu lassen.

Die Verpflichtung bes ermittelten Eigenthumers eines solchen Hundes, zur Zahlung des Schießgeldes wird übrigens hierdurch

nicht aufgehoben.

Bromberg, den 23. Juli 1849. Königliche Regierung, Abtheilung des Innern.

#### Urządzenia Król. Regencyi.

Ze względu na postanowienia prawa o polowaniu daty 31. Października r. z. uznano za stósowne, zaniechać na przyszłość udzielania płaconéj dotąd z funduszów skarbowych premii 1 tal. za każdego zastrzelonego samopas biegającego psa, którego właściciel wyśledzonym być niemógł.

Obowiązek odkrytego właściciela takowego psa do opłaty strzałowego uchy-

lonym zaś niniéjszém nie zostaje.

Bydgoszcz, dnia 23. Lipca 1849.

Król. Regencya, Wydział spraw wewnętrznych.

[369] 3ahrmarfte.Werlegung.

Der nach bem diesfährigen Kalenter jum 1. Detober c. angesetzte Jahrmarkt in der Stadt Rogowo wird auf den 4. oj. verlegt.

Bromberg, ben 26. Juli 1849.

Rönigl. Regierung, Delle Abtheilung bes Innern.

Przełożenie roczniotargu.

Wyżnaczony wedle tegorocznego kalendarza na dzień 1. Października r. b. roczniotarg w mieście Rogowie przenosi się na dzień 4. t. m.

Bydgoszcz, dnia 26. Lipca 1849.

Król. Regencya.

Wydział spraw wewnetrznych

#### [970] Personal-Chronif.

Der Privat-Actuarius Otto Leopold Kickbusch ist als Stellvertreter des Domainen-Rentmeisters Radtke in Juowraelaw eidlich verpflichtet worden.

[371]

Der bisherige interimistische Lehrer August Korthals in Klein-Schitno, Kreis Bromberg, ist im Amte definitiv bestätigt worden.

[372]

Der bisherige interimistische Lehrer Paul Dropik aus Swigtnik, als interimistischer Lehrer an der katholischen Schule zu Gorzuchowo, Kreis Incsen.

[373]

Der Kolonist Michael Witt ist als Komsmunalsteuer-Erheber für die Gemeinde Buchswerder, Czarnikauer Kreises, gewählt und bestätigt worden.

[374]

Magdalena Paczkowska, geb. Kugler, ist als Hebamme in Trlong, Mogilnoer Kreises, angestellt und vereidigt worden.

#### Kronika osobista.

Prywatny aktuaryusz Otton Leopold Kiekbusch został jako zastępca ekonomicznego rentmistrza Radtke przysięga zobowiązany.

Dotychczasowy interimistyczny nauczyciel August Korthals w M. Sitnie, powiatu lydgoskiego, ostatecznie na urzędzie potwierdzony.

Dotychczasowy interimistyczny nauczyciel Paweł Dropik ze Światnik, tymczasowym nauczycielem przy katolickiej szkole w Gorzuchowie, ptu Gnieznieńskiego.

Kolonista Michał Witt kommunalnym poborcą dla gminy Buchwerder, powiatu Czarnkowskiego, obrany i potwierdzony.

Magdalena Paczkowska z domu Kugler, akuszerka w Trlongu, powiatu Mogilnińskiego, ustanowiona i zaprzysiężona.

Dem Fabrik-Direktor E. Semper zu Guben ist unterm 6. Juli 1849 ein auf 5 hintereinanderfolgende Jahre und für den ganzen Umfang des Preuß. Staats gültiges Patent auf einen als neu und eigenthümlich erkannten Regulator für Schüßenzüge in der durch Zeichnung und Beschreibung nachgewiesenen Zusammensesung,

ertheilt worben.

Das dem Prosessor Dr. Karsten zu Berlin unterm 5. Oktsber 1848 ertheilte Einsschrungs-Patent auf eine in ihrer ganzen Zusammensetzung nach Zeichnung und Beschreibung für neu erachtete Maschine zur Anwendung erhipter Luft als Triebkraft,

ift aufgehoben worden.

[377]

Dem Fabrik-Unternehmer Bm. Wiesmann zu Ruhrort ist unterm 2. Juli 1849 ein auf sechs hintereinanderfolgende Jahre und für den ganzen Umfang des Preuß. Staats gültiges Patent

auf einen Ofen zur Verkoakung von Braunkohlen, soweit derselbe als nen und eigenthümlich anerkannt worden ist, ohne Jemand in der Anwendung bekannter

Dfen-Ginrichtungen ju befchranten,

ertheilt avorden.

[378]

Dem Mechaniker Eduard Boissier zu Berlin ist unterm 21. Juli 1849 ein auf fünf hintereinanderfolgende Jahre und für den ganzen Umfang des Preußischen Staats gültiges Patent

auf einen burch Beichnung und Beschreibung erlauterten Birtel, soweit berfelbe

als neu und eigenthümlich erfannt ift,

ertheilt worden.

[379]

Den Mechanikern Herren Gebrüdern Kriegsmann und Schäffer zu Mageburg ist unterm 15. Juli 1849 ein auf 5 hintereinanderfolgende Jahre und für den ganzen Umfang des Preußischen Staats gültiges Patent

auf ein durch Zeichnung und Beschreibung nachzewiesenes Distanz-Fernrohr, so

weit daffelbe als neu und eigenthumlich anerkannt ift,

ertheilt worden.

[380]

Dem Lokomotivführer Louis André zu Minden ist unterm 13. Juli 1849 ein auf 6 hintereinanderfolgende Jahre und für den ganzen Umfang des Preuß. Staats gültiges Patent auf einen durch Modell nachgewiesenen Apparat zur Messung des Dampsoruckes, soweit derselbe als neu und eigenthümlich erkannt ist, ohne Jemand in der Benupung des zum Grunde liegenden Princips zu behindern,

ertheilt worden.

Sierzu ber öffentliche Anzeiger Dr. 32.

# Amtsblatt

DZIRNNIK

bet

#### URZEDOWY

Königl. Regierung zu Bromberg. Król. Regencyi w Bydgoszczy.

No. 33.

Bromberg, ben 17. August 1849. — Bydgoszcz, dnia 17. Sierpnia 1849.

#### [381] Allgemeine Gefetsammlung.

Das 28. Stud der Diesjährigen Gefeg-fammlung enthält: unter

Nr. 3152. Verordnung, betreffen's einige Abänderungen der Depositalordnung vom 15. September 1783. Vom 18. Juli 1849.

Das 29. Stud enthält unter . . . !

-19:

Mr. 3153. Berordnung über das Verfahren in Civilprozessen in den Bezirken des Appellationsgerichts zu Greisswald und des Justizsenats zu Chrenbreitstein. Vom 21. Juli 1849.

### [382] Befanntmachung.

In der im Laufe des Monats Juni c. abgehaltenen Entlassungsprüfung der Jögslinge der mit der hiefigen Königl. Louisensschule verbundenen Bildungs-Anstalt für Lehsterinnen und Erzieherinnen sind:

#### Powszechny Zbiór Praw.

W oddział 28. tegorocznego Zbioru praw jest pod

Nr. 3152. Ustawa z dnia 18. Lipca 1849. tycząca się niektórych zmian ordynacy depozytalnej z dnia 15. Września 1783.

W oddziale 29. jest pod

Nr. 3153. Ustawa, tyczaca się postępowania w processach cywilnych w obwodach Sądu Appellacyinego w Greifswaldzie i senatu sprawiedliwości w Ehrenbreitstein. Z d. 21. Lipca 1849.

#### Obwieszczenie.

Na odbytym w miesiącu Czerwcu r. b. examinie uczennic wyszłych z instytutu kształcenia nauczycielek i guwernantek, połączonego z tutejszą szkołą Królewską Ludwiki uznane zostały:

1) bie Ottilie Hülfen,

- . Flora v. Synorabyła,
- = Louise Mogilowska,
- Pauline Birch, 4)
- = Marie Kretschmer,
- = Laura Rock und . = Auguste Lechner

ju Erzicherinnen und Lehrerinnen an Stadtschulen für reif und berechtigt erklätt morben, bie ihnen angetragenen Stellen zu übernebmen.

Pofen, ben 25. Juli 1849.

Königliches Provinzial=Soul-Collegium.

Otylia Hülsen,

2) Flora Synoradzka,

3) Ludwika Mogilowska,

Paulina, Virch,

5) Marya Kretschme6) Laura Nock i Marya Kretschmer,

Augusta Lechner za usposobione nauczycielki i guwernantki dla szkół miejskich i za upoważnione do przyjecia posad im ofiarowanych.

Poznań, dnia 25. Lipca 1849.

Król. Prowincyalne Kollegium Szkolne.

[383] Befanntmadung.

So fehr es in dem eigenen Intereffe bes correspondirenden Bublicums liegt, bag auf gewöhnlichen Briefen ber Empfanger recht genau und bestimmt bezeichnet werbe, um fo viel wichtiger ift foldes bei Briefen, mit benen Padete verfandt werben und bei Briefen, Die mit Gelb beschwert find.

Rur, wenn die Empfänger fo genau bezeichnet find, bag über beren Perfon fein Zweifel entstehen kann, ift es möglich, die Bestellung folder Sendungen punktlich zu bewirken.

Es geben aber nameutlich in Berlin febr baufig Vaderei-Gendungen ein, beren Emp= fänger fo ungenligend bezeichnet ift, baß vielfache Rudfragen gehalten, Die Begleit-Abressen; auch wohl erst nach bem Aufgabe-Drie jur Berbollftanbigung gurudgefandt werden muffen, bevor ber eigentliche Empfanger ausgemittelt wird und bie Abgabe an benfelben bewerfftelligt werben fann.

#### Obwieszczenie.

O ile interes własny korrespondującej publiczności tego wymaga, aby na zwyczajnych listach odbieracz dokładnie i dobitnie był wymieniony, o ile staje się ta przezorność tóm potrzebniejsza przy listach z pakietami odesłanych i pieniedzmi obciażonych.

W tenczas tylko, gdy odbieracze tak dokładnie sa oznaczeni, że co do ich osoby żadna zaohodzić niemoże watpliwość, podobno jest dokonać punktualne oddanie takowych poselek.

Nadchodza jednak, mianowicie w Berlinie, bardzo czesto posełki pakietów, których odbieracz tak niedokładnie jest oznaczony, że wielorakie wsteczne pytania czynić, a nawet adres pakietu wpierw do miejsca oddania ku uzupeknioniu zwracać potrzeba, nim właściwy odbieracz wyśledzony i doreczenie uskutecznionem być może.

Caprillohi

Das correspondivende Publicum außerhalb wird daher dringend ersucht; in seinem eigenen Interesse bei Packet- und Geldsendungen nach Berlin die Empfänger möglichst genau, wenn irgend thunsich, durch Hinzufügung der Wohnung zu bezeichnen.

Berlin, ben 31. Juli 1849.

General = Pofamt.

Uprasza się przeto usilnie korrespondująca publiczność zewnątrz Berlina, aby bacząc na własny interess, przy poselkach pakietów i pieniedzy do Berlina dokładnie, a jeżeli to być może, przez wymienienie pomieszkania odbieraczów oznała.

Berlin, dnia 31. Lipca 1849. Jeneralny Urząd Poczt

[384] Befanntmachung.

Das General-Postamt hat bereits wiederholt darauf ausmerksam gemacht, daß jest, nachdem das für declarirte Geldsendungen zu zahlende Porto beträchtlich herabgesest worden ist, es im Interesse der Versender von Geldern und werthvollen Gegenständen liegt, den Werth solcher, der Post anver-

traufer Genbungen zu beffariren.

Deffenungeachtet gelangen noch fortmabrend Reklamationen wegen angeblich zur Poft gelieferter, aber nicht an ihre Abreffe gelangter Gelvbriefe an bas General-Postamt. Die in Folge folder Reclamationen angeftellten Rachforfdungen find in ber Regel erfolglos, weil in vielen Fallen nicht einmal Die wirkliche Ginlieferung ber Briefe unb Gelber auger 3weifel gestellt werben fann, Aberdics auch pie Natur des Postdienstes nicht erlaubt, jeben gewöhnlichen Brief mit folder Gorgfalt ju behandeln, daß beffen Berbleiben nachgewiesen werden konnte. Die Berfender von Gelbern werden baber wieberholt bringend aufgefordert, ben Inhalt folder Sendungen zu beklariren. Die bafür gu zahlende Gebühr ift im Berhaltniß zu bem Merthe ber. Gendung fo maßig, bag

#### Obwieszczenie.

Już po dwakroć zwracał Jeneralny Urząd pocztowy na to uwagę, że zostawszy teraz płacić się mające porto za deklarowane poselki pienieżne znacznie zmiéjszone, w interesie leży odselaczy pieniędzy lub kosztownych przedmiotów zadeklarować wartość takowych poselek

podzcie powierzyć się mających.

Pomimo to zachodza jednak ciagle jeszcze do Jeneralnego Urzedu pocztowego reklamacye względem listów z pieniedzmi jakoby na poczte oddanych a do ich adressu niedoszłych. Zarzadzone z powodu tych reklamacyów śledztwa staja się zwykle bezskutecznemi, ile że w wielu przypadkach nawet rzeczywiste oddanie listów i pieniedzy jako żadnéj watpliwości nie podpadające wykazanem być nie moze, a procz tego niedozwale słuzba pocztowa z każdym zwyczajnym listem z taką obchodzić się pieczolowitościa, aby dowieść było można, gdzie się znajduje. Wzywa się więc na nowo usilnie odselaczy pieniędzy, aby objetość takowych posetek deklarowali. Opłata za to uiszczać się majaca jest w profie gegen die Sicherheit nicht in Betracht kommen kann, welche durch die Deklaration erlangt wird. Für den Berlust nicht deklasirieter Gelds und Werthsendungen wird von der Post-Verwaltung in keinem Falle Erfat geleistet. Wer die Deklaration daher untersläßt, hat den für ihn darcus entstehenden Nachtheil lediglich sich selbst zuzuschreiben.

Berlin, ben 29. Juli 1849.

General = Poftamt.

porcyi do wartości posełki tak mierną, że we względzie bezpieczeństwa, które deklaracye nadają, zupelnie obojetną się staje. Strata niedeklarowanych posełek pieniężnych lub kosztownych na żaden przypadek przez zarząd pocztowy wynagradzaną niebędzie. Kto wiec deklaracyi zaniecha, przypisać sobie jedynie winien będzie uszczerbek ztąd wynikający.

Berlin, dnia 29. Lipca 1849.

Jeneralny Urząd Pocztowy.

#### Berfügungen ber Königl. Regierung.

[385] Unterftugung hilfsbedurftiger Landwehrfamilien.

In Bezugnahme auf unsere Amtsblatts-Aufforderung vom 3. Decbr. v. J. empfehlen wir den Communen unseres Bereichs dringenost, sich der hilfsbedürstigen Familien der zum activen Militairdienst eingezogenen Landwehrmänner liebreich anzunehmen, und den guten Geist der zur Unterstützung solcher Familien sich gebildeten Vereine regsam zu unterstützen.

Namentlich machen wir den Communals Behörden es zur Pflicht, dafür zu sorgen, daß derartige hilfsbedürftige Familien vor

Mangel geschütt werden.

Bromberg, den 7. August 1849. Königliche Regierung. Abtheilung bes Innern.

#### Urządzenia Król. Regencyi.

Tyczy się wspomagania pomocy potrzebujących familiów landwery.

Z odwolaniem się do naszego wezwania przez Dziennik urzędowy z dnia 3. Grudnia r. z. polecamy gminom naszego okresu usilnie, aby się pomocy potrzebującemi familiami powołanych do czynnej służby wojskowej landwerzystów czule zajmowały i dobrego ducha towarzystw ku wspomaganiu takowych familiów utworzonych dzielnie popierały.

Wkładamy mianowicie na władze gminne obowiązek, aby dolożyły wszelkiego starania zastonić tego rodzaju familie od

niedostatku.

Bydgoszcz, dnia 7. Sierpnia 1849. Król. Regencya. Wydział spraw wewnetrznych.

[386] Befanntmadung.

Die Aufhebung ber Wildelegitimations Controle und Die Republifation ber uber ben Ausweis bes rechtmas figen Erwerbes beim Solgverfauf bestehenden Bor- fchrift betreffend.

Mit Bezug auf die Amtsblatts=Bekannt=

#### Obwieszczenie.

Względem zniesienia kontroli legitymacyjnéj zwierzyny i republikacyi istuacych przepisów co do udowodnienia rzetelnego nabycia przy przedaży drzewa.

Odnośnie do obwieszczenia w Dzienni-

machung vom 8. Februar v. J. (Amtobl. do 1848, Nro. 7) die Ausstellung von Holz- und Wildprets-Legitimations-Attesten betreffend, bringen wir hiermit zur öffentlislichen Kenntniß, daß mit Rücksicht auf das nach dem Gesetze vom 31. October ej. a. einem jeden Grundeigenthümer zustehende Recht der Jagdausübung auf seinem Grund und Boden, von der bisherigen Wild-Legistimations-Controle Abstand genommen wers den soll und daher die diesfallsigen Vorschriften hiermit aufgehoben werden.

Dagegen ist die in den Forst- und Jagd-Dronungen für Ostpreußen und Litthauen vom 3. December 1775, Titel XIV. S. 24 und für Westpreußen und Negdistrict vom 8. Oktober 1805, Titel I. S. 39 getroffene Bestimmung über den Ausweis des rechtmäßigen Erwerbes beim Holzverkauf, durch die neuere Gesetzgebung und namentlich durch die Verfassung vom 5. December v. 3. in keiner Weise modisiciet, und es sindet solche mithin noch gegenwärtig Anwendung.

Wer daher in Städte oder Dörfer Ban-, Nuß- und Brennholz oder Borke zum Verstauf einbringen will, muß mit einem Ittest versehen sein, worin er als rechtmäßiger Inhaber des Holzes unter Benennung seines Namens, Standes und Wohnorts, so wie unter Bezeichnung des einzubringenden Holzquantums mit Buchstaben, von dem bestreffenden Königl. Forstbeamten, dem Privat-Waldeigenthümer ober dessen Stellverstreter oder Forst-Ausseher anerkannt wird.

Was ohne ein derartiges Attest an Holz oder Borke eingebracht wird, wird angehalku urzędowym z dnia 8. Lutego r. z. (Dzion. urzęd. pro 1848 Nr. 7) tyczącego się wystawiania świadectw legitymacyinych na drzewo i zwierzynę, podajemy niniéjszém do publicznéj wiadomości, że ze względu służącéj, wedle prawa z dnia 31. Października ej. a., każdemu właścicielowi gruntu wolności wykonywania polowania na swym gruncie, od dotychczasowej kontroli legitymacyinej zwierzyny odstąpionem być ma, zaczem się przepisy w tej mierze wydane niniéjszem znoszą.

Postanowienia zaś w ordynacyi leśnej i polowania dla wschodnich Pruss i Litwy z d. 3. Grudnia 1775 Tyt. XIV. §. 24 i dla Pruss zachodnich i dystryktu nad Notecia z dnia 8. Października 1805 Tyt. I. §. 39 zawarte, względem udowodnienia rzetelnego nabycia przy przedaży drzewa, niepodlegają, z powodu nowego prawodawstwa, mianowicie ustawy z dnia 5. Grudnia r. z. żadnej modyfikacyi a zatém i teraz w swej pozostają mocy.

Kto wiec ma zamiar wozić do miast lub wsiów drzewo budynkowe, porządkowe i opałowe albo korę na sprzedaż, musi się opatrzyć w świadectwo, w którém za prawego dzierzyciela drzewa przy wymienieniu jego nazwiska, stanu i miejsca zamieszkania jako też przy oznaczeniu literami wprowadzić się majacej ilości drzewa, przez właściwego Kr. urzędnika lośnego lub prywatnego właściciela boru, jego zastępce albo strażnika lasu uznanym został.

Cokolwiek drzewa lub kory bez takowego świadectwa wprowadzonem będzie, ten, confiscirt und zum Vortheil des Wald= eigenthümers, wenn dieser aber nicht bekannt ift, zum Besten des Fiscus verkauft.

Die Orts-Polizei-Behörden haben auf die pünktliche Befolgung dieser Borschrift um so strenger zu halten, als in letzterer Zeit die zum Schutz der Waldungen gegebenen gesehlichen Bestimmungen vielfach übertreten worden.

Bromberg, ben 3. August 1849.

Königl. Regierung. Abtheilung für directe Steuern ic. zatrzymaném, skonfiskowanem i na rzecz właściciela lasu, a w razie nieznania onegoż, na rzecz fiskusa sprzedanem zostanie.

Obowiazkiem będzie miejscowych władz policyinych czuwać tem ściślej nad zachowaniem tego przepisu, zwłaszcza że w ostatnim czasie wydane ku ochronie borów prawne postanowienia wielorako przekroczone zostały.

Bydgoszcz, dnia 3. Sierpnia 1849.

Król. Regencya, Wydział poborów stałych etc.

[387] Befanntmadung.

Bon dem Königl. Finanz-Ministerio, Abstheilung für Domainen und Forsten ist ansgeordnet, daß die Kauf- und Erbstandsgelder für veräußerte Domainen und Forstgrundstücke nicht an die Specialkassen gezahlt, sons den von den Zahlungspflichtigen fortan an die Regierungs-Hauptkasse zum DomainensBeräußerungsfonds unmittelbar abgeführt werden sollen.

Mit Erhebung ber vorbezeichneten Gelder dürfen die Rendanten der Domainen- und Forstfassen nur dann ausnahmsweise sich bestallen, wenn sie für einzelne Fälle, auf den Antrag der Zahlungspflichtigen, von uns dazu besonders ermächtigt worden sind.

Vorstehendes wird hiermit zur allgemeisnen Kenntniß gebracht.

Bromberg, ben 3. August 1849.

Abtheilung für birette Steuern :c.

Obwieszczenie.

Król. Ministerstwo finansów, wydział ekonomiów i lasów, zarządziło, że summy kupna i wkupna wieczysto-dzierżawnego za sprzedane grunta dominialne i leśne już nie do kass specyalnych, lecz odtąd tylko do głównej kassy Regencyinej do funduszu sprzedaży dominialnych hezpośrednio płacone być winny.

Poborem pomienionych wyżej pieniędzy zajmować się zatem rendantom kass dominialnych i leśnych wtenczas tylko wyjątkowo wolno, gdy w pojedynczych przypadkach, na wniosek do placenia obowiązanych, do tego przez nas umocowani zostaną.

To podajemy niniéjszém do powszechnéj wiadomości.

Bydgoszcz, dnia 3. Sierpnia 1849.

Król. Regencya, Wydział poborów stałych etc. [388] , Collfrantheit.

Choroba szalenizny,

Unter dem Nindvieh in Puzig, Czarnistauer Kreises, ist die Tollfrankheit ausgesbrochen, weshalb dieser Ort und seine Feldmark für Rindvieh, Rauchsutter und Dünger gesperrt worden sind.

Bromberg, den 30. Juli 1849. Abtheilung des Innern.

Pomiedzy rogacizną w Buczku, powiatu Czarnkowskiego, wybuchła choroba szalenizny, zaczóm wieś ta i jéj poladla bydła rogatego, ostréj paszy i mierzwy zamkniętą została.

Bydgoszcz, dnia 30. Lipca 1849. Wydział spraw wewnętrznych.

#### [389] Personal-Chronif.

13917

Die durch den Tod des Kreis-Chirurgus Henning erledigt gewordene Kreis-Chirurgen-Stelle des Chodziesener Kreises ist dem Bundarzt I. Klasse und Geburtshelser Kronisch verliehen und hat derselbe seinen Wohnsit in Chodziesen genommen.

#### Kronika osobista.

Opróżniona przez śmierć chyrurga powiatowego Henning posada chyrurga powiatowego powiatu Chodzieskiego, chyrurgowi pierwszej klassy i akuszerowi Kronisch, który się w Chodzieży osiedlik, nadana.

Im Geschäftsbereiche der Provinzial-Steuer-Verwaltung zu Posen ist:

1) der Ober-Steuer-Kontrolleur Fleischmann von Gnesen in gleicher Eigenschaft nach Stolp, Provinz Pommern, versetzt,

2) der Haupt = Amts = Affisent Giese zu Stettin zum Dber = Steuer = Kontrolleur in Gnesen befördert,

3) der bisherige Berwalter der kombinirten Kreis = und indirecten Steuerkasse, Presmier-Lieutenant a. D. Massow in Mogilno, als Kreis = und Unter = Steuer = Einsnehmer daselbst angestellt,

4) der Steuer=Inspektor, Steuer-Ginnehmer Groß in Schönlanke und

5) der Kreis- und Unter-Steuer-Einnehmer Backer in Mogilno pensionirt.

# Deffentliche Borlabung.

Der Musketier Jacob Stowronski der 2. Compagnie des 14. Infanterie=Regiments, zu Uscikowo, Wongrowiecer Kreises, geboren, welcher am 21. April 1849 aus dem Marschquartier Schneidemühl entwichen ist, wird hierdurch aufgefordert, sich am 8. Descember 1849, Vormittags 10 Uhr, vor dem unterzeichneten Divisionsgericht, Berliner

Straße No. 44 hiefelbst, einzufinden und sich über seine Desertion zu verantworten, wistigenfalls er für einen Deserteur erklärt und die gesetzliche Strafe über ihn verhängt werden wird.

Bromberg, den 4. August 1849.

Rönigl. Gericht ber 4. Division.

[392]

#### Betanntmachung.

Die Kreischirurgen-Stelle des Löbauer Kreises ist durch die Versetzung des Kreischirurgus Lampe erledigt worden. Wundärzte I. Klasse, welche mit dem Fähigkeits-Zeugniß zur Verwaltung einer Kreischirurgen-Stelle versehen sind und sich um die Stelle bewerben wollen, fordern wir hierdurch auf, sich, unter Einreichung ihrer Zeugnisse bei uns
binnen 6 Wochen zu melden. Wir bemerken noch, daß mit dieser Stelle ein Gehalt
von 100 Thern. jährlich verbunden ist und der Wohnsty des Kreischirurgus die Stadt
Neumark bleibt.

Marienwerber, ben 28. Juli 1849.

Königliche Regierung, Abtheilung des Innern.

[393]

Dem Fabrikbesitzer C. Heckmann und dem Privat-Baumeister Widmann in Berlin ist unterm 26. Juli 1849 ein auf 5 hintereinanderfolgende Jahre und für den ganzen Umfang des Preußischen Staats gultiges Patent

auf einen Mechanismus an Condensations-Apparaten für Vacuum-Pfannen und Dampsmaschinen in seinem ganzen Zusammenhange, ohne Jemand in der An-

wendung der einzelnen befannten Theile zu beschränken,

ertheilt worden.

Den Fabrikanten Schröder und Comp. zu Barmen ist unterm 30. Juli 1849 ein auf fünf hintereinanderfolgende Jahre und für den ganzen Umfang des Preußischen Staats gültiges Patent

auf eine als neu und eigenthümlich erkannte Vorrichtung bes Bandstuhls, um auf demselben durch den Einschlag, ohne Anwendung von Ruthen gezogenen

Sammet zu erzeugen,

ertheilt worden.

hierzu ber öffentliche Anzeiger Dr. 33.

# Amtsblatt

# DZIENNIZ

Der

#### URZEDOWY

Königl. Regierung zu Bromberg. Król. Regencyi w Bydgoszczy.

# No. 34.

Bromberg, den 24. August 1849. — Bydgoszez, dnia 24. Sierpnia 1849.

[395] Bekanntmachung,

ben Remonte, Anfauf pro 1849 betreffenb.

Bum Ankause von Remonten im Alter von 3 bis einschließlich 6 Jahren sind in dem Bezirke des Großherzogthums Posen und den angrenzenden Bereichen, in diesem Jahre wiederum nachstehende früh Morgens beginnende Märkte anberaumt worden und zwar: den 19. Mai in Züllichau,

ben 8. September in Schweß, ben 10. in Bromberg, ben 12. in Znin,

den 14. - in Wongrowiec,

den 18. in Zirke,
den 20. in Oriesen,
den 21. in Friedeberg,
den 22. in Landsberg a. W.

Die von der Militair = Kommission erkauften Pferde werden zur Stelle abgenom= men und sosort baar bezahlt.

Die erforderlichen Eigenschaften eines Rcmontepferdes werden als hinlänglich bekannt Obwieszczenie,

tyczące się zakupu remontów pro 1849.

Do zakupu koni dla wojska 3 do 6 lat włącznie mających, wyznaczone zostały w obwodzie W. Xiestwa Poznańskiego i w pogranicznych okregach także i w tym roku następujące rano odbywać się mające targi, mianowicie:

dnia 19. Maja w Cylichowie,

8. Września w Swieciu,

— 10. — w Bydgoszczy,

\_ 12. - w Zninie,

- 14. - w Wagrowcu,

18. — w Zirke,
 20. — w Driesen,

\_ 21. - w Friedebergu,

\_ 22. - w Landsbergun. M.

Zakupione przez Kommissya wojskowa konie zostana na miejscu odebrane i natychmiast w gotowiźnie zapłacone.

Przyjąć należy, że własności konia remontowego są dostatecznie znane i tylko

1

vorausgefest und jur Barnung ber Berfäufer nur noch bemertt, bag Krippenfeser und solche Pferbe, beren Mangel gesplich ben Rauf rudgöngig machen, bem frühern Gigenthümer auf seine Roften zurudgesandt iverben

Mit jedem erfauften Pferbe find eine neue ftarfe leberne Trenfe, eine Gurthalfter und zwei hanfene Stride, ohne besondere Berautung in ben Raut zu geben.

Berlin, ben 2. April 1849. Rriege . Minifterium, Abtheilung für bas Remontemefen.

[396] Befanntmadung.

Oo fehr es in dem eigenen Interesse der einerfondlichen Publicums liegt, das auf gewöhnichen Briefen der Empfänger recht gewas und bestimmt begeichnet werde, um sie wied wiederge ist soldigen in bestimmt begeichnet werde, um wie wieder in folges feb Briefen, nie wied wieder in folges feb Briefen, mit bestim Pudete werdande werden und bei Priefen, die mit Gelb befauert sind.

Rur, wenn die Empfänger fo genan begeichnet find, baf über beren Person fein Zweisel entfloben fann, ift es möglich, bie Beftel'ung folder Sendungen punftlich gu bemirfer.

Ge geben aber namentlich in Berlin sehr Ge geben aber namentlich in Berlin sehr Janger se menigene begeichner ist, des stelfalde Richtfragen gebalten, die Bergleit-Reriffen auch wohl sein auch dem Aufgeben-Drie zur Erresulffahnfagung unterhem enteren millen, beworder eigenflich Empfänger ausgenätztlich von der im Stade an den bestieben der einer der einer den den bergeichte der der den der den bestieben berechfieltigt werben fann. ku przestrodze przedających namienia się, że łykawe i lakie konie, których wady podług prawa nieważnośc kupna za soba pociagaja, dawniejszemu właścicielowi na jego koszt odesłane zostana.

Z każdym kupionym koniem dać bezplatdie należy nową mocną rzemienną uzde, parcianną użdzieniec i dwa konopne powrozy.

Berlin, dnia 2. Kwietnia 1849.

Minsterstwo Wojny, Wydział spraw remonty.

Obwieszczenie.

O ile interes własny korrespondującej publiczności tego twyniaga, aby na swyczajnych listack oddieracz dokładnie i dobitule był wymieniony, o ile staje się ta przesorności tóm potrzebniejsza przy listach z pakietami odesłanych i pieniedzmi obcisłaonych.

W tenezas tylko, gdy odbieracze tak dokładnie se oznaczeni, że 60 do ich osoby żadna zaohodzie niemożo watpliwość, podobno jest dokonać punktualne odsianie takowych poselek.

Nadchoże jednok, mianowicie w Berlinie, kardzo czesto poseki prkietok, których odbieraci tak niedokładnie jest oznaczońy, że wielorakie wsteczne pytania czynić, a nawei ndres pakietu wpierw do miejsta oddania ku uzupełnieniu zwracza potrzeba, nim własiczy odbierac wysiedony i doreczenie uskatecznionem być może. Das correspondirende Publicum außerhalb wird daher dringend ersucht, in seinem eigenen Interesse bei Packet und Gelosenduns gen nach Berlin die Empfänger möglichst genau, wenn irgend thunlich, durch Hinzussügung der Wohnung zu bezeichnen.

Berlin, ben 31. Juli 1849.

General = Pofamt.

Uprasza się przeto usilnie korrespondująca publiczność zewnątrz Berlina, aby bacząc na własny interess, przy poselkach pakietów i pieniedzy do Berlina dokładnie, a jeżeli to być może, przez wymienienie pomieszkania odbieraczów, oznała.

Berlin, dnia 31. Lipca 1849. Jeneralny Urzad Poczt.

# [397] Bekanntmachung.

Das General-Postamt hat bereits wiederholt darauf ausmerksam gemacht, daß jest, nachdem das für declarirte Gelosendungen zu zahiende Porto beträchtlich herabzesest worden ist, es im Interesse der Versender von Geldern und werthvollen Gegenständen liegt, den Werth solcher, der Post anver-

trauter Gendungen zu beflariren.

Deffenungeachtet gelangen noch fortwährend Reklamationen wegen angeblich zur Post gelieferter, aber nicht an ihre Adresse gelangter Gelbbriefe an das General-Voftamt. Die in Folge folder Reclamationen angeftellten Rachforschungen find in der Regel erfolglos, weil in vielen Fällen nicht einmal Die wirkliche Ginlieferung ber Briefe und Gelber außer Zweisel gestellt werden tann, liberdies auch die Natur des Postdienstes nicht erlaubt, jeden gewöhnlichen Brief mit folder Sorgfalt zu behandeln, daß beffen Berbleiben nachgewiesen werden konnte. Die Berfender von Geloern werden baber wiederholt bringend aufgefordert, den Inhalt folder Gendungen zu beklariren. Die dafür ju gablende Gebühr ift im Berhaltniß ju

### Obwieszczenie.

Już po dwakroć zwracał Jeneralny Urząd pocztowy na to uwage, że zostawszy teraz płacić się mające porto za deklarowane posetki pieniężne znacznie zmiejszone, w interesie leży odselączy pieniedzy lub kosztownych przedmiotów zadeklarować wartość takowych posetek

poczcie powierzyć sie mających.

Pomimo to zachodza jednak ciagle jeszcze do Jeneralnego Urzedu pocztowego reklamacye wzgledem listów z pieniedzmi jakoby na poczte oddanych a do ich adressu niedosztych. Zarzadzone z powodu tych reklamacyów śledztwa stają się zwykle bezskutecznemi, ile że w wielu przypadkach nawet rzeczywiste oddanie listów i pieniedzy jako żadnéj watpliwości nie podpadające wykazanem być nie może, a prócz tego niedozwala stużba pocztowa z każdym zwyczajnym listem z taka obchodzić sie pieczolowitościa, aby dowieść było można, gdzie się znajduje. Wzywa się wiec na nowo usilnie odselaczy pieniedzy, aby objętość takowych poselek deklarowali. Opłata

dem Werthe der Sendung so mäßig, daß sie gegen die Sicherheit nicht in Betracht kommen kann, welche durch die Deklaration erlangt wird. Für den Verlust nicht deklarierer Geld= und Werthsendungen wird von der Post=Verwaltung in keinem Falle Ersatz geleistet. Wer die Deklaration daber unter=läßt, hat den für ihn daraus entstehenden Nachtheil lediglich sich selbst zuzuschreiben.

Berlin, ben 29. Juli 1849.

General = Poftamt.

za to uiszczać się mająca jest w proporcyi do wartości posełki tak mierną, że we względzie bezpieczeństwa, które deklaracye nadają, zupełnie obojętną się staje. Strata niedeklarowanych posełek pieniężnych lub kosztownych na żaden przypadek przez zarząd pocztowy wynagradzaną niebędzie. Kto więc deklaracyi zaniecha, przypisać sobie jedynie winien będzie uszczerbek ztąd wynikający.

Berlin, dnia 29. Lipca 1849.

Jeneralny Urzad Pocztowy.

Berfügungen ber Königl. Regierung.

Das dem Post-Kommissarius Ritter in Nakel gehörige Borwerk hat die Benennung "Rittershof" erhalten. Es grenzt gegen Norden an das Gut Chronstowo, gegen Osten an die Besitzung des Bürgers Musolst, gegen Siden dicht an die Stadt Nakel und gegen Westen an mehrere kleine Besitzungen der Stadt Nakel.

Bromberg, ben 7. August 1849. Abtheilung des Innern. Urządzenia Król. Regencyi.

Należący do kommissarza pocztowego Ritter w Nakle folwark pozyskał nazwę "Rittershof." Graniczy na północ z dobrami Chrząstowa, na wschód z posiadłością obywatela Muzolfa, na południe zupełnie z miastem Nakłem a na zachód z wielu malemi posiadłościami miasta Nakła.

Bydgoszcz, dnia 7. Sierpnia 1849. Wydział spraw wewnetrznych.

[395] Sollwuth.

Unter dem Rindvich zu Groß=Golle, Wongrowiecer Kreises, ist die Tollwuth ausge= brochen, daher dieser Ort und seine Feld= mark für Rindvich, Rauchsutter und Dünger gesperrt worden sind.

Bromberg, ben 6. August 1849.

Königliche Regierung. Abtheilung bes Innern. Szalenizna.

Pomiędzy rogacizną w W. Gole, ptu Wągrowieckiego, wybuchnęła szalenizna, zaczem wies te i jej pola dla rogatego bydła, ostrej paszy i mierzwy zamknieto.

Bydgoszcz, dnia 6. Sierpnia 1849.

Król. Regencya. Wydział spraw wewnetrznych.

# Rachweifung

Der in ben Rreid- und Garnifon - Städten bes Bromberger Regierungs - Bezirks im Monat Juli 1849 ftattgehabten Marktpreise.

# W y k a z

targowych w miastach powiatowych i garnizonowych okręgu Regencyi Bydgoskiej w miesiącu Lipcu 1849 r. istnionych.

Konfumtibilien. Konsumtibilia.

| Grrob<br>ela<br>Gobod.                                   |                                         | 8 1 1 6 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 4 13          |         |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| Sentrer<br>Sentrer                                       | centuar<br>n c. p.                      | 88 58 148 158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 82              |         |
| Nunder Brant. freisch wein ein ein bind Duart miese Wod- | hwar-<br>ta<br>e. Of.                   | 24 40 44 24 24 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 7             |         |
| Meinbergen Miese                                         |                                         | <u>अक्सालक   ज्या   सथ</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 2             | 10      |
| Rartof.<br>fela<br>Kar-                                  | 9)<br>(9)                               | 115 11<br>12 6<br>13 7<br>16 9<br>10 6<br>12 3<br>15 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 113 6           |         |
| Erbsen.<br>Groch                                         | D N C 0 X                               | 1 5 10<br>1 15 —<br>1 15 —<br>1 25 —<br>1 2 6<br>1 — —<br>2 — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 1111113       |         |
| Braus<br>pe<br>Krispa.                                   | <del>ن</del><br>ص %                     | 6   12   44   66   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11   6   11 | 3 3 27  6       | -       |
| Buch<br>rechen-<br>Gruhe<br>Kassa<br>tataroz.            | தேற் டி!<br>! ந். நி. நி.<br>ந். தேஇித் | 2 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4[3] 2] 3       |         |
| Beuften: (Brüge<br>Kasza<br>jecz-<br>mienna.             | riner<br>b.i.B.er<br>b.i.e.o            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 2 8 4         | 4040    |
| spafer<br>Owies                                          | 왕 e r l<br>s a f e l                    | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8   23          | 0       |
| gerste<br>Jecz-<br>n ień.                                | C *                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | त               | 10      |
| C I Comme                                                | 章 3 6                                   | F   1   8   6   7   1   1   1   1   1   1   1   1   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5               | 200     |
|                                                          | - 14                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | याहा आर         | Mrombar |
| Weißen<br>Psze-<br>nica.                                 | म की<br>सर                              | 9 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 110           | Mrnn    |
| N. a. m.c w<br>der fr. und<br>Gamilia/                   | Nazwisko                                | Bromberg<br>Chodiefen<br>Charnifan<br>Garnifan<br>Greien<br>Mogilno<br>Goubin<br>Wirfis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | all rebido in C |         |

Königl. Preußische Regierung.

Krol. Pruska Regencya.

[401] Bieberbefenung der Rreis Chirurgen Stelle bes Birfiger Kreifes.

Die mit einem Gehalte von 100 Thirn, jährlich verbundene Kreis-Chirurgen-Stelle bes Wirsiger Kreises ist von Neuem erledigt. und soll nun anderweit besetzt werden.

Dualificirte Wundärzte erster Klasse, welche sich um die Vacanz zu bewerben beabsichtigen, werden aufgefordert, sich mit Einreichung ihrer Zeugnisse in vier Wochen bei und zu melden.

Bromberg, ben 11. August 1849.

Abtheilung bes Innern.

# [402] Personal-Chronif.

Der Regierungsrath Dr. Ziegert ist von der Königl. Regierung zu Minden an die hiesige versetzt worden.

[403]

Der Schulamtskandidat Road als interimistischer Lehrer an der evangelischen Schule zu Czarnikau.

[404]

Der Lehrer und Communal = Steuer = Erspeber Buzalski in Godawy ist in der letztern Eigenschaft auch für die Gemeinde Zendowo, Schubiner Kreises, gewählt und bestätigt worden.

Die Amtsbienerstelle bei dem Königlichen Domainen = Rentamte in Wongröwies mit einem jährlichen Einkommen von 84 Thlen. verbunden, ist vacant und soll deren Bie= derbesetung erfolgen. Versorgungsberech= tigte Individuen, die beider Landessprachen mächtig sind und gute Zeugnisse besier, werden aufgesordert, unter Vorlegung der Leptern und des Civil-Versorgungsscheins bei dem Domainen-Rentmeister Hüssener in

## Kronika osobista.

Radzca Regencyi Dr. Ziegert z Królewskiej Regencyi w Mindon do tutejszej przemieszczony.

Kandydat urzędu szkolnego Noack tymczasówym nauczycielem przy ewangelickiej szkole w Czarnkowie.

Nauczyciel i kommunalny poborca Buzalski w Godawach, w ostatnim znaczeniu także dla gminy Zendowa, powiatu Szubińskiego, obrany i potwierdzony.

Posada wożnego przy Kr. urzędzie ekonomiczno – rentowym w Wągrowcu, z rocznym dochodem 84 tal. połączona, została opróżnioną i ma być na nowo obsadzoną. Osoby do zaopatrzenia prawo mające, które obydwa języki krajowe, równie jak dobre świadectwa posiadają, wzywają się zatém niniéjszem, aby się, za podaniem tychże świadectw jako też atestu cywilnego zaopatrzenia, do rentnachzuweisen, baß fie ber polnischen Sprache mächtig find.

Bromberg, den g. August 1849.

Konigl. - Regierung. -Abtheilung für birecte Steuern w.

Wongrowiec sich zu melben und zugleich mistrza ekonomicznego Hussener w Wagrowcu zgłosili, udowodniajac razem, že po polsku mówić umieja.

Bydgoszcz, dnia 9. Sierpnia 1849.

Król. Regencya, Wydział poborów stałych etc.

# [406] Perfonal=Chronit des Königl. Appellationsgerichts zu Bromberg.

1) Den Rechts = Unwälten bei bem hiefigen Uppellations = Gericht, Beder und Bolf. ift widerruflich bie Praris bei bem hiefigen Kreisgerichte geftattet.

2) Der Appellations = Gerichts = Referendarius Bothe ift zum Nechtsanwalt bei bem

Kreisgericht zu Trzemefino ernannt worden und

3) die Auskultatoren Ernft Wilhelm Ruffmann und Eduard Robert Sigismund von Lossom au Referendarien bei bem biefigen Appellationsgericht. Verfest find:

1) ber Ausfultator Graber zu Marienwerder an bas hiesige Appellationsgericht,

2) der Ausfultator Wontowski von bier an bas Appellations-Gericht zu Posen.

### Edictal = Citation. [407]

Gegen den Musketier Joseph Orlowski von der 7. Compagnie des 2. Infanterie= (Könige-) Regimente, 21 Jahr alt, ju Szadlowice, Kreis Inowraclaw, Regierungebegirk Brumberg geboren, welcher am 16. Mai D. 3. Die hiefige Garnison beimlich verlaffen, bis jest nicht wieber gurudgefehrt, auch fein gegenwärtiger Aufenthalt nicht gu ermitteln, ift ber Defertionsprozes verfügt und eingeleitet worden.

Der 1c. Orloweki wird dahec auf Grund des §. 248 seq. Theil 2 des Militair-Strafgeschbuche hiermit aufgefordert, fich spätestene in bem zu seiner Berantwortung auf den 1. December d. 3., Vormittage 11 Uhr, im Gerichtszimmer des hiefigen Dilitair-Arrest's, Lindenstraße Do. 36, 2 Treppen boch, anberaumten Termine perfonlich zu gestellen, widrigenfalls die Untersuchung wider ihn in contumaciam geschlossen, er durch friegerechtliches Erkenntniß für einen Deferteur erflärt und ihm eine Gelobufe von 50 bis 1000 Thaler auferlegt werben wirb.

Berlin, ben 11. August 1849.

Königl. Gericht des General=Commandos des Garde=Corps.

- TOTAL

[408]

### Deffentliche Borlabung.

Der Musketier Anton Malinowski alias Joseph Wyszinski des 14. Infanterie-Regts, aus Galizien gebürtig, welcher am 6. Juli d. J. aus Bromberg entwichen ist, wird hierdurch aufgefordert, sich am 22. December d. J., Vormittags 10 Uhr, vor dem unterzeichneten Divisionsgericht, Berlinerstr. No. 44 hieselbst einzusinden und sich über seine Desertion zu verantworten, widrigenfalls er sur einen Deserteur erklärt und die gesetzliche Strafe über ihn verhänzt werden wird.

Bromberg, ben 9. August 1849.

### Ronigl. Gericht der 4. Divifion.

Dem Kaufmann Carl Friedrich Raabe zu Berlin sind unterm 3. August 1849 zwei Patente, und zwar:

1) auf die Construction eines Regenschirms, soweit solche für neu und eigenthümlich

erkannt worben ift, und

2) auf die Construction eines Noten- und Lesepults in seiner ganzen Zusammensepung beide auf 5 Jahre, von jenem Tage an gerechnet, und für den Umfang des preußischen Staats ertheilt worden.

hierzu ber öffentliche Anzeiger Rr. 34.

# Amtsblatt

# DZIENNI

# URZEDOWY

Königl. Regierung zu Bromberg. Król. Regeneyi w Bydgoszczy.

# Nº 35.

Bromberg, ben 31. August 1849. - Bydgoszcz, dnia 31. Sierpnia 1849.

### Allgemeine Gesetssammlung. - Powszechny Zbior Praw. [410]

Das 30. Stud ber biesjährigen Gefen-

fammlung entbalt: unter

Dr. 3154. Allerbochfter Erlag vom 22ften Juni 1849, betreffend die Ueberweifung der gesammten Medizinal = Berwaltung, mit Ginfdluß ber Mediginal- und Sanitats-Polizei, an ben Minifter ber Unterrichte= und Medizinal=Angelegenheiten.

Dr. 3155. Afferbochter Erlag vom 29ften Juni 1849, betreffend bas Recht gur Erhebung des Chauffeegelbes auf der Strafe von Groß-Streblig nad Krappis.

Dr. 3156. Allerbochfter Erlag vom 21ften Bull 1849, betreffend bie ber Stadt Tennftat in Bezug auf den chauffeemäßigen Ausbau ber Strafenstrede von Tennstädt nach Langenfalza bewilligten fistalischen Borrechte.

Dr. 3157. Allerhöchster Erlaß vom 21sten Juli 1849, betreffent die ben Standen bes Bitterfelber Kreifes, in Bezug auf

W oddziale 30. tegorocznego Zbioru

praw jest pod

Nr. 3154. Najwyższe rozporzadzenie z dnia 22. Czerwca 1849, tyczace sie przekazania całej administracyi lekarskiej włącznie policyi lekarskiej i zdrowia Ministrowi spraw naukowych i lekarskich.

Nr. 3155. Najwyższy rozkaz z dnia 29. Czerwca 1849, tyczący sie prawa do pobierania drogowego na drodze od

Gross-Strehlitz do Krappitz.

Nr. 3156. Najwyższy rozkaz z dnia 21. Lipca 1849, tyczacy się nadanych miastu Tennstädt praw fiskalnych co do wyżwirowania przestrzeni drogowej od Tennstädt do Langenzalca.

Nr. 3157. Najwyższy rozkas z dnia 21. Lipca 1849, tyczący sie nadanych stanom powiatu Bitterfeldskiego praw

ben chaussemäßigen Ansbau der Straße von Zörbig bis Stumsdorf bewilligten fiskalischen Vorrechte.

Mr. 3158. Allerhöchster Erlaß vom 23sten Juli 1849, betreffend die Melioration

des Rieder=Dberbruche.

Das 31. Stud enthält: unter

Nr. 3159. Privilegium wegen Emission von 300,000 Thalern auf den Inhaber laustender Prioritätsobligationen der Bergisch=Märkischen Eisenbahn=Gesellschaft. Vom 29. Juli 1849.

Mr. 3160. Bekanntmachung, die Abandes rung des Termins der Reminiscere-Meffe zu Frankfurt a. d. D. betreffend. Bom

8. August 1849.

[411] Befanntmadung.

Ov sehr es in dem eigenen Interesse vos correspondirenden Publicums liegt, daß auf gewöhnlichen Briefen der Empfänger recht genau und bestimmt bezeichnet werde, um so viel wichtiger ist solches bei Briefen, mit denen Packete versandt werden und bei Briefen, die mit Geld beschwert sind.

Nur, wenn die Empfänger so genau bezeichnet sind, daß über veren Person kein Zweifel entstehen kann, ist es möglich, die Bestellung solcher Sendungen pünktlich zu bewirken.

Es gehen aber namentlich in Berlin-schr häusig Päckerei-Sendungen ein, deren Empsfänger so ungenügend bezeichnet ist, daß vielsache Kückfragen gehalten, die Begleit-Abressen auch wohl erst nach dem Aufgabe-Drte zur Vervollständigung zurückgefandt werden müssen, bevor der eigentliche Empfän-

fiskelnych co do wyżwirowania gościńcu od Zörbig do Stumsdorf.

Nr. 3158. Najwyższy rozkaz z dnia 23. Lipca 1849 r., tyczący się melioracyi żuław nadodrzańskich:

W oddziale 31. jest pod

Nr. 3159. Przywilej względem emissyi 300,000 tal. na dzierzyciela opiewających obligacyi upierwszonych Bergsko-Marchijskiego towarzystwa kolei żelaznej. Z dnia 29. Lipca 1849.

Nr. 3160. Obwieszczenie, tyczące się zmiany terminu jarmarku walnego na reminiscere w Frankfurcie n. O. Zd.

8. Sierpnia 1849.

### Obwieszczenie.

D ile interes własny korrespondującój publiczności tego wymaga, aby na zwy-czajnych listach odbieracz dokładnie i dobitnie był wymieniony, o ile staje się ta przezorność tem potrzebniejsza przy listach z pakietami odesłanych i pieniedzmi obciążonych.

W tenczas tylko, gdy odbieracze tak dokładnie sa oznaczeni, że co do ich osoby żadna zaohodzić niemoże watpliwość, podobno jest dokonać punktualne

oddanie takowych posetek.

Nadchodza jednak, mianowicie w Berlinie, bardzo czesto posełki pakietów,
których odbieracz tak niedokładnie jest
oznaczony, że wielorakie wsteczne pytania czynić, a nawet adres pakietu
wpierw do miejsca oddania ku uzupełinieniu zwracać potrzeba, mim właściwy

ger ausgemittelt wird und bie Abgabe an

benfelben bewertstelligt werben fann.

Das correspondirende Publicum außerhalb wird baber bringend erfucht, in feinem eigenen Intereffe bei Padet = und Gelbsendungen nach Berlin bie Empfänger möglichft genau, wenn irgend thunlich, burch Singufflgung ber Wohnung zu bezeichnen.

Berlin, ben 31. Juli 1849.

General = Poftamt.

[412] Befanntmadung.

Das General-Postamt hat bereits wiederholt barauf aufmertfam gemacht, bag jest, nachdem bas für beclarirte Belbfendungen au gablende Porto beträchtlich berabgefent worden ift, es im Intereffe ber Berfenber von Gelbern und werthvollen Gegenständen liegt, ben Berth folder, ber Poft anvertrauter Genbungen zu beflariren.

Deffenungeachtet gelangen noch fortivahrend Reflamationen wegen angeblich gur Poft gelieferter, aber nicht an ihre Abreffe gelangter Gelobriefe an bas General-Postamt. Die in Folge folder Reclamationen angeftellten Rachforschungen find in ber Regel erfolglos, weil in vielen Fällen nicht einmal bie wirkliche Ginlicferung ber Briefe und Belber außer Zweifel gestellt werben fann, überdies auch Die Ratur bes Postbienftes nicht erlaubt, icben gewöhnlichen Brief mit folder Gorgfalt ju behandeln, daß beffen Berbleiben nachgewiesen werben konnte. Die Berfender von Gelbern werben baber wieberholt bringend aufgeforbert, ben Inhalt odbieracz wyśledzony i doreczenie uskutecznioném być może.

Uprasza sie przeto usilnie korrespondujaca publiczność zewnatrz Berlina, aby baczac na własny interess, przy posełkach pakietów i pieniedzy do Berlina dokładnie, a jeżeli to być może, przez wymienienie pomieszkania odbieraczów oznala.

Berlin, dnia 31. Lipca 1849. Jeneralny Urzad Poczt

### Obwieszczenie.

Już po dwakroć zwracał Jeneralny Urząd pocztowy na to uwage, że zostawszy teraz płacić sie majace porto za deklarowane poselki pienieżne znacznie zmiejszone, w interesie leży odseleczy pieniedzy lub kosztownych przedmiotów zadeklarować wartość takowych posełek

poczcie powierzyć sie majacych.

Pomimo to zachodza jednak ciagle jeszcze do Jeneralnego Urzedu pocztowego reklamacye względem listow z pieniedzmi jakoby na poczte oddanych a do ich adressu niedosztych. Zarządzone z powodu tych reklamacyów śledztwa staja sie zwykle bezskutecznemi, ile że w wielu przypadkach nawet rzeczywiste oddanie listow i pieniedzy jako żadnej watpliwości nie podpadające wykazanem być nie może, a prócz tego niedozwala służba pocztowa z każdym zwyczajnym listem z taka obchodzić się pieczolowitościa, aby dowieść było można, gdzie się znajduje. Wzywa się wiec na nowo

solcher Sendungen zu deklariren. Die dafür zu zahlende Gebühr ist im Verhältniß zu dem Werthe der Sendung so mäßig, daß sie gegen die Sicherheit nicht in Vetracht kommen kann, welche durch die Deklaration erlangt wird. Für den Verlust nicht deklarirer Geld= und Werthsendungen wird von der Post-Verwaltung in keinem Falle Ersaß geleistet. Wer die Deklaration daher untersläßt, hat den sür ihn daraus entstehenden Nachtheil lediglich sich selbst zuzuschreiben.

Berlin, ben 29. Juli 1849.

General - Poftamt.

usilnie odsełaczy pieniedzy, aby objętość takowych posełek deklarowali. Opłata za to uiszczać się mająca jest w proporcyi do wartości posełki tak mierną, że we względzie bezpieczeństwa, które deklaracye nadają, zupełnie obojętną się staje. Strata niedeklarowanych posełek pienieżnych lub kosztownych na żaden przypadek przez zarząd pocztowy wynagradzaną niebedzie. Kto więc deklaracyi zaniecha, przypisać sobie jedynie winien bedzie uszczerbek ztad wynikający.

Berlin, dnia 29. Lipca 1849.

Jeneralny Urzad Pocztowy.

Verfügungen ber Königl. Regierung.

[413] Die Nachsuchung ber Sausir-Gewerbeicheine fur bas Jahr 1850 und bie Bewerbe Anmelbungen betreffend.

Unter Hinweisung auf den §. 10 des Haustrestegulativs vom 28. April 1824 (Gesepsammlung Jahrgang 1824, Seite 125)
ergeht an diese nigen Personen, welche ein
Gewerbe im Umberziehen sortdauernd betreiben, die Aussorderung, die Ertheilung des
benöthigten Gewerbescheins für das nächstelligende Jahr, spätestens dis zum Ablauf
des Monats September d. J. bei der resp.
Orts- oder Districts- Behörde nachzusuchen.

Im Unterlassungsfalle haben die Betheisligten es sich selbst beizumeffen, wenn sie ben Gewerbeschein nicht gleich beim Eintritt bes neuen Jahres ausgehärdigt erhalten.

Hierbei bringen wir zugleich in Erinnerung, bag der Beginn eines jeden neuen Gewerbes, es mag daffelbe gewerbesteuerfrei

# Urządzenia Król. Regencyi.

Względem poszukiwania patentów procederowych i krobniczych na r. 1850 i zameldowania procederu.

Odnośnie do §. 10. regulaminu krobnietwa z dnia 28. Kwietnia 1824 (Zbiór praw na rok 1824 str. 125) wzywają się osoby ciągle proceder krobniczo sprawujące, ażoby udzielenia potrzebnych patentów procederowych na rok następujący najpoźniej aż do końca miesiąca Września r. b. u właściwych władz miejscowych lub obwodowych poszukiwały.

W razie zaniechania, przypisać interessenci sami sobie będą winzi, jeżeli im patenta procederowe zaraz na początku nowego roku doręczone nie zostana.

Przypominamy tu razem, że o rozpoczeciu każdego procederu, czy takowy procederowemu podatkowi ulega lub nie ober pflichtig sein, bei ber Kommunalbehörde bes Drie, ober bei bem Diftrifte-Rommiffarius angemelbet werden muß. Die Unterlaffung biefer Melbung bat, nach Bewandniß ber Umftanbe, entweber bie im S. 39 des Gesetzes wegen Entrichtung der Gewerbesteuer vom 30. Mai 1820 — Gefetzfammlung Jahrgang 1820, Seite 147 ober bie in ben SS. 176 und 177 ber allgemeinen Gewerbeordnung vem 17. Januar 1845 — Gefetsfammlung Jahrgang 1845, Seite 41 - bestimmte Strafe gur Folge.

Bromberg, ben 18. August 1849.

Ronigl. Regierung. Abtheilung für birecte Steuern ic.

[414]

In neuerer Zeit find im diesseitigen, fo wie auch in benachbarten Regierungsbezirken, Betrügereien eigenthumlicher und feltener Art vorgekommen, die uns veranlaffen, bas von ben Schwindlern babei beobachtete Berfahren jum Bred ber Warnung jur Kenntniß bes Publicums zu bringen.

Es führen fich Personen als vorgebliche Gütermäkler bei Grundbefigern unter ber Bufiderung ein, ihnen einen vortheilhaften Räufer für bas Grundstud verschaffen zu wollen, wenn ihnen, ben Matlern, bafür eine angemeffene Belohnung zugefichert würde.

3ft biefe Buficherung erfolgt, bann läßt ein folder Mäller fich einen Revers über eine namhafte Summe geben und ftellt einen Räufer, welcher bas Raufgeschäft abschließt, wodurch ber Matter ein Recht für fich ge= winnt, ben Reveregeber event. im gerichtli-

ulega, kommunalnéj władzy lub kommissarzowi okregowemu donosić należy. Zaniedbanie takowego doniesienia pociaga za soba w miare zachodzacych okoliczności, kare albo : §. 39 prawa o opłacie podatku procederowego, z dnia 30. Maja 1820 (Zbiór praw na rok 1820 str. 147) albo też w §§. 176 i 177 powszechnéj ordynacyi procederowéj z d. 17. Stycznia 1845 (Zbiór praw na rok 1845 str. 41) ustanowiona.

Bydgoszcz, dnia 18. Sierpnia 1849.

Król. Regencya, Wydział poborów stałych etc...

Wydarzające się od niedawnego czasu tak w tutéjszym jako też w sąsiedzkich obwodach Regencyinych oszukaństwa osobliwego i rzadkiego rodzaju staja sie nam powodem podać ku przestrodze zachowywane przez oszustów w téj mierze postepowanie do publicznéj wiadomości.

Do posiadaczy gruntów przybywają osoby, niby streezyciele dobr z oświadczeniem, że im na posiadłość korzystnego nabywce przystawia, jeżeli im (streczycielom) słósowna za to zapewniona zostanie nagroda.

Skoro zapewnienie takowe nastapi, wymaga naówczas stręczyciel wystawienia sobie rewersu na znaczna summe i sprowadza kupca, który czynność kupna zawiera, przez co streczyciel nabywa prawa, udzielacza rewersu ewentualnie

den Wege jur Erfüllung bes eingegangenen Berfprechens zu zwingen. Gewöhnlich ift ber burd ben Maffer beschaffte Raufer nach abgefchloffenem Raufgefchäft zahlungeunfähig, bas Geschäft bemnach rudgangig geworben und ber Berkaufer um die im Revers verfprocene Gumme betrogen worben, inbem bem Reversbesiger ein Recht auf die Be-Tobnung, event. im gerichtlichen Wege ju verfolgen, jur Geite ftebt. Dag sowobl bergleichen Daffer, als die burch biefelben berbeigeschafften Raufer öfter im Ginverftandnig mit einander fteben und auf betrügerifche Beife Gelb zu erpreffen bestrebt gemefen, leuchtet ein, und wird bas Bublicum bierburch gewarnt.

Bromberg, den 14. August 1849.

Königliche Regierung. Abtheilung bes Innern. droga sadowa do wypelnienia danego znaglić przyrzeczenia. Po zawarciu ugody kupna, wykazuje sie zwykle, że nabywca nie jest zdolnym wyliczenia umowionéj summy, zaczém sprzedaż sie cofa a sprzedający oszukanym zostaje o summe w rewersie przyobiecana, ponieważ dzierzycielowi rewersu służy prawo poszukiwania nagrody ewentualnie droga sadowa. Rzecza jest jasna, że tympodobni streczyciele równie jak dostawieni przez nich nabywcy częstokroć w ścisłem z sobą stoją porozumieniu, usiłując szalbierskim sposobem wydzierać pieniadze, przedczem sie Publiczność niniejszém ostrzega.

Bydgoszcz, dnia 14. Sierpnia 1849.

Król. Regencya. Wydział spraw wewnętrznych.

[415] Militair, Erfat, Aushebung.

Die Militair=Ersat=Aushebung in unserm Berwaltungs = Bereiche wird in den nachbe= merkten Terminen bewirkt werden:

am 21. September c. in Bromberg, Wirfit, am 22. Schubin, am 24. 3 Inowraclaw, am 26. Mogilno, am 27. Gnefen, am 28. Wongrowiec, am 29. 1. Oftober c. in Chodziefen, am - Czarnifau. am

Indem wir foldes zur allgemeinen Kenntniß bringen, werden alle diesenigen, welche Behufe Feststellung ihrer Militair-

Nabor wojskowy.

Nabor dla wojska w naszym obwodzie zarządowym odbędzie się w następnie wymienionych terminach:

dnia 21. Września r. b. w Bydgoszczy, 22. w Wyrzysku, w Szubinie, 24. w Inowraclawiu, 26. 99 27. w Mogilnie, 39 77 w Gnieznie, 28. 29. w Wagrowcu, w Chodzieży, Października w Czarnkowie.

Podając to do powszechnéj wiadomości wzywamy niniójszém wszystkich tych, którzy w powyższych terminach, celem pflicht in jenen Terminen sich zu gestellen haben, hierdurch aufgeforvert, sich bei Bermeibung von Nachtheilen und gesetzlichen Strafen pünktlich einzusinden.

Bromberg, ben 28. August 1849.

Rönigl. Regierung, Abtheilung bes Innern. ustanowienia ich obowiązku wojskowości stawić się powinni, ażeby na nich pod unikaieniem prawnych żłych skutków i kar punktualnie stanęli.

Bydgoszcz, dnia 28. Sierpnia 1849.

Król. Regencya, Wydział spraw wewnętrznych.

# [416] Personal-Chronif.

Der bisherige interimistische Lehrer Abalbert Abamezewski in Siedlimowo, Kreises Inowraclaw, ist im Amte definitiv bestätigt worden.

[417]

Der Lehrer Carl Graf aus Hohenstein als Lehrer bei der evangelischen Schule zu Putighauland, Kreises Czarnikau.

[418]

Der Lehrer Switalski aus Ostrowo bei Strzelno als Lehrer bei der katholischen Schule zu Woycin, Kreis Inowraclaw.

[419]

Pauline Rollert ist als Hebamme in Rattan und Anna Wahl als solche in Runowo, Wirsiger Kreises, approbirt und vereidigt worden.

[420]

Der jüdische Schulamts-Randidat Jacoby Cohn als zweiter Lehrer an der jüdischen Schule zu Chodziesen.

# Kronika osobista.

Dotychczasowy interimistyczny nauczyciel Wojciech Adamczewski w Siedlimowie, powiatu Inowracławskiego, na urzedzie ostatecznie potwierdzony.

Nauczyciel Karól Graf z Hohenstein, nauczycielem przy ewangelickiej szkole na holendrach Buczkowskich, powiatu Czarnkowskiego, ustanowiony.

Nauczyciel Switalski w Ostrowie pod Strzelnem, nauczycielem przy katolickiej szkole w Wojcinie, ptu Inowraciawskiego.

Paulina Rollert w Ratajach a Anna Wahl w Rónowie, ptu Wyrzyskiego, akuszerkami approbowane i przysięgą zobowiązane.

Żydowski kandydat urzędu szkolnego Jacoby Cohn drugim nauczycielem przy żydowskiej szkole w Chodzieży.

# [421] Befanntmachung.

Bur den Stadibezirk Bromberg sind in Stelle des Seifensieder Julius Gamm, des Buchbandler Friedrich Fischer und des Schlossermeister August Dies, a) der Badermeifter Johann Schaale jum Schiedemann fur ben 1. Bezirt,

b) ber Pupwaarenhandler Friedrich Wilhelm Goride jum Schiedsmann für ben 3. Begirt,

c) der Hofrath Friedrich Brostoweti jum Schiedsmann für ben 4. Bezirk, gewählt, bestätigt und vereidigt worden.

Bromberg, ben 16. August 1849.

Ronigliches Appellations=Gericht.

[422]

Dem Stadtrichter Trunk und dem Hof-Mechanikus Zwez zu Eisenach ist unterm 6ten August 1849 ein auf 5 hintereinanderfolgende Jahre und für den ganzen Umfang bes Preußischen Staats gültiges Patent

auf einen burch Beichnung und Befdreibung erläuterten Upparat, um burch

einen elektrischen Strom ein garm-Signal zu geben,

ertbeilt worben.

hierzu der öffentliche Anzeiger Dr. 35.

# Amtsblatt

# DZIENNIK

Det

# URZEDOWY

Königl. Regierung zu Bromberg. Król. Regencyi w Bydgoszczy.

№ 36.

Bromberg, den 7. September 1849. - Bydgoszcz, dnia 7. Września 1849.

# [423] Allgemeine Gesetsfammlung.

Das 32. Stud ber biesjährigen Gefrtz-fammlung enthält: unter

Mr. 3161. Allerhöchster Erlaß vom 11ten Juli 1849, betreffend die Errichtung eines Gewerbegerichts für den Gemeinde-Bezirf der Stadt Halle.

Nr. 3162. Allerhöchster Erlaß vom 30sten Juli 1849, betreffend die Errichtung einer Handelskammer für die Kreise Hirsch-berg und Schönau, im Regierungsbezirk Liegnis.

Nr. 3163. Allerhöchster Erlaß vom 30sten Juli 1849, betreffend bie Errichtung einer Handelskammer für den Kreis Landeshut im Regierungsbezirk Liegnis.

Rr. 3164. Bekanntmachung vom 12. August 1849, wegen Allerhöchster Bestätigung bes Statuts bes in Wesel unter ber Benennung: "Kreditverein für Handwerker" zusammengetretenen Aktionvereins.

# Powszechny Zbiór Praw.

W oddziałe 32. tegorocznego Zbioru praw jest pod

Nr. 3161. Najwyższe rozporządzenie z dnia 11. Lipca 1849, tyczące się zaprowadzenia Sądu procederowego dla obwodu gminnego miasta Hali.

Nr. 3162. Najwyższe rozporządzenie z dnia 30. Lipca 1849, tyczące się utworzenia Izby handlowej dla powiatów Hirschberg i Schönau w obwodzie regencyjnym Lignickim.

Nr. 3163. Najwyższe rozporządzenie z dnia 30. Lipca 1849, tyczące się utworzenia Izby handlowej dla powiatu Landeshut w obwodzie regencyjnym Lignickim.

Nr. 3164. Obwieszczenie z dnia 12. Sierpnia 1849, względem Najwyższego potwierdzenia statutu towarzystwa akcyinego zawiązanego w Wesel pod nazwą: "towarzystwo kredytowe dla rzemieślników."

431 54

# Vorschrift

für bie

Ausbildung und Prufung berjenigen, welche fich dem Baufache widmen.

Stufen ber Ausbildung.

S. 1.

Bur Diejenigen, welche dem Baufache fich widmen, bestehen fortan folgende Stufen ber Ausbildung:

1) Bauführer,

2) Baumeifter und zwar:

A. Baumeister für ben Land- und Schonbau,

B. Baumeister für den Wege= und Wasserbau,

3) Privatbaumeifter.

### Bauführer = Prüfung.

S. 2.

Um Banführer zu werden, haben die Candidaten sich bei der Königl. Ober= Bau-Deputation zu der Bauführer-Prüfung zu melden, und dabei folgende Nachweise

beigubringen:

a) über die Reise des Abganges aus der ersten Klasse eines Symnasiums, oder aus der ersten Klasse einer derjenigen höhern Realschulen, welche der Minister für Hansdel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten als solche, bei denen entsprechende Abgangs-Prüsungen statssinden und die einen hinlänglichen Grad der Schulbildung gewähreleisten, bezeichnen wird;

b) über mindestens einjährige practische Thatigkeit unter Leitung eines oder mehre-

rer geprüfter Baumeifter;

c) über mindestens zweijährige Studienzeit nach Erlangung der vorgeschriebenen Schulbilvung;

wonach also vie Bauführer= Prüfung frühestens brei Jahre nach dem Abgange von ber Schule abgelegt werden kann.

Bugleich bat ber Candibat einzureichen:

d) eine Situationszeichnung von einem Terrain und eine Darstellung von einem Nivellement in Zeichnung und Tabellen, beides nach eigner Aufnahme;

o) eine Zeichnung von einem Gebäude oder einer Maschine nach eigner Aufnahme;

f) fonstige Zeichnungen, welche bie Handfertigkeit bes Candidaten barzuthun geeignet find.

Werden tiefe Nachweise und Arbeiten ausveichend befunden, fo erfolgt bie Bu-

laffung zur Bauführer-Priifung. Dieselbe beginnt mit der Bearbeitung einer einfachen Aufgabe im Entwersen unter Claufur, wozu eine Woche Zeit gewährt wird. Sodann folgt die mundliche Prüfung, welche sich erstreckt:

a) auf die gesammte wissenschaftliche und technische-Ausbildung, welche von den Baubestissenen aller Richtungen als gemeinsame Grundlage der weiteren Studien zu

forbern ift;

b) auf die Kenntnisse der Feldmeßtunft, (wobei jedoch eine längere practische Einübung oder Bewährung in Feldmesser-Arbeiten nicht gesordert wird).

Die Prüfungsbehörde (S. 7) wird tiese Anforderungen unter Berückfichtigung ber von Zeit zu Zeit etwa erforderlichen Abanderungen naber specificiren und bekannt machen.

Bei der mändlichen Prüfung wird von dem Candidaten die Versicherung an Gidesstatt gefordert, daß er die eingereichten Arbeiten und Zeichnungen felbst gefertigt hat.

Baumeister= und Privatbaumeister=Prüfung.

S. . 4.

Um Baumeister zu werden, haben sich die Candidaten ebenfalls bei der Königl. Dber-Baudeputation zu melden und dabei folgende Nachweise beizubringen:

I. Behufs Zulaffung zur Baumeister=Prüfung 'für Land= und Schönbau (§. 1 sub 2 A) und beziehungsweise für Wege= und Wasserbau (§. 1 sub 2 B) ist der Nachweis zu führen:

a) über bie bestandene Prüfung als Bauführer;

b) über eine zweijährige practische Thätigkeit als Bauführer in der gewählten Rich-

tung unter Leitung eines ober mehrerer geprüfter Baumeifter,

c) über eine mindestens ein jährige Studienzeit nach Ablegung der Bauführerprüfung; wonach also die Baumeister-Prüfung frühestens drei Jahre nach bestandener Baufüh= rer-Prüfung abgelegt werden kann.

Bebufe Bulaffung zur Prufung ale Baumeifter für Wege= und Wafferbau ift

außerbem noch

d) die gehörige Ginübung und Bewährung in Felomeffer-Arbeiten

nachzuweisen.

Bon benjenigen, welche die Baumeister-Prüfungen in beiben Fächern ablegen wollen, wird eine zusammen mindestens breijährige practische Thätigkeit als Bau-führer in beiden Fächern (siehe oben sub I. b.) und eine mindestens zweijährige Studienzeit nach Ablegung ber Bauführer-Prüfung (siehe oben I. c) geforbert.

II. Behufe Zulaffung zur Prüfung als Privat=Baumeister (S. 1 sub 3) ift

bei ber Melbung von ben Canbibaten ber Nachweis zu führen:

a) barüber, bag fie bas handwert eines Maurers, Zimmermanns ober Steinmegen

(Steinhauer) practisch erlernt und für den selbstständigen Betrieb des erlernten Handwerks die geseplich vorzeschriebene Meisterprüfung bestanden haben;

b) über eine mindeftens dreijährige Studienzeit nach Ablegung ber Prüfung für ben

felbstffandigen Betrieb bes Sandwerkes.

S. 5.

Werden diese Nachweise (S. 4) ausreichend befunden, so ertheilt die Prüfungs-Behörde dem Candidaten eine Aufgabe zu einem ausgedehnteren Entwurfe der betreffenden Richtung, dessen Bearbeitung mit voller Muße und allen Hülfsmitteln erfolgt.

S. 6.

Nach Einreichung und Annahme dieser Probearbeit findet die Baumeister= Prüfung statt. Dieselbe beginnt mit der Ansertigung einer Probearbeit unter Clausur, wozu eine Woche Zeit gewährt wird. Die darauf folgende mündliche Prüfung soll eine umfassende und gründliche Ausbildung in der betressenden Richtung des Faches darthun.

Die nach S. 5 und 6 an den fünftigen Privatbaumeifter zu machenden Unforsterungen stehn denjenigen an den fünftigen Baumeifter für Land- und Schönbau völlig gleich.

Die Prufungsbehörde (§. 7) wird diese Unforderungen unter Berudsichtigung ber von Zeit zu Zeit etwa erforderlichen Abanderungen naber specificiren und bekannt machen.

Bei der mündlichen Prüfung wird von den Candidaten die Bersicherung an Eidesstatt gesordert, daß sie die Probeardeit S. 5 selbst und ohne fremde Beihülfe gesfertigt haben.

Prüfungs=Beborbe.

§. 7.

Die Königl. Ober-Bau-Deputation bildet die Prüfungsbehörde; dem Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten bleibt jedoch vorbehalten, derselben zu den Prüfungen noch andere geeignete Sachverständige zuzuordnen. Die Zeugnisse werden von der Prüfungsbehörde nur auf das Bestehn der betreffenden Prüfung ohne weiteres Prädicat, jedoch mit Angabe der Ergebnisse in den einzelnen Fächern ausgestellt.

Die mundlichen Prufungen find öffentlich unter Auslegung ber Probearbeiten

abzuhalten, wobei ber Borfipende nicht mit examinirt.

Candidaten, welche in der Prüfung nicht bestehn, werden zur Wiederholung der Prüfung nach näherer Bestimmung der Prüfungsbehörde nochmals zugelassen; besteht der Candidat auch hiebei nicht, so sindet eine weitere Zulassung zur Prüfung nicht Statt.

### Befugniffe ber Bauführer.

§. 8.

Die Bauführer werden vereidigt und sind alsdann zur speciellen Leitung von Bau-Ausführungen, unter Oberleitung und technischer Verantwortlichkeit eines Baumeisters befähigt. Ihre Angaben in Bezug auf Maaß und Zahl haben hierbei öffentlichen Glauben.

# Deren Anstellung als Bege=Inspectoren.

Bauführer, welche nur eine Anstellung beim Wegebau ohne weitern Anspruch auf Beförderung in eine Baumeister= oder Bau=Inspector=Stelle erreichen wollen, cr= halten die Befähigung zu derartigen Stellen auch ohne die Baumeister=Prüsung abzulegen, wenn sie eine fünfjährige befriedigende Praxis als Bauführer im Wegebau nachweisen. Da ihnen die sonstigen Befugnisse der Baumeister nicht beigelegt werden können, erhalten sie bei ihrer Anstellung den Titel "Wege=Inspectoren."

Befugnisse ber Baumeifter und Privatbaumeister.

S. 10.

Baumeister für Land= und Schönbau resp. für Wege= und Wasserbau sind be=
rechtigt, die Ansertigung von Bauplänen und die Leitung von Bau-Unternehmungen selbst=
ständig zu betreiben. Sie sind zugleich zu jeder Anstellung in den der abgelegten Prüfung
entsprechenden Zweigen des Staats= oder Communal= Dienstes befähigt. Diesenigen
Stellen, zu deren Verwaltung umfassende Kenntnisse vom Land= und Wasserbau erfor=
berlich sind, werden nur mit Baumeistern besetzt, welche die Prüfung als Land= und
Wasser-Baumeister bestanden haben.

Die Privat-Baumeister sind berechtigt, die Anfertigung von Bauplänen und die Leitung von Bau-Unternehmungen, jedoch nur für die Gegenstände des Landbaues, selbstftändig zu betreiben. Zur Anstellung im Staatsdienste sind sie nicht befähigt und zur Bekleidung eines Communal-Bauamtes nur in so weit, als mit diesem nicht die Besor-

gung von Bege= und Bafferbau-Gefcaften verbunden ift.

# Beziehung jur Felomeffunft.

S. 11.

Den Bauführern, den Baumeistern und den Privat-Baumeistern steht die Ausführung von Feldmesser-Arbeiten nur in so weit zu, als solche zur Ausübung ihrer Berufsgeschäfte im Bausache unmittelbar gehören.

Beziehung ju Banhandmerten.

S. 12.

Bau-Handwerke dürfen Baumeister nur in fo fern felbstständig betreiben, als sie Deister-Prüfung für das betreffende Handwerk abgelegt haben.

Transitorifde Bestimmungen.

S. 13.

Bei Denjenigen, welche bis zum letten September 1849 ben bisher für die Canditaten des Baufaches in Bezug auf Schulbildung vorgeschriebenen Anforderungen

- - Imple

genügt haben, wird der Nachweis hierüber, statt der nach S. 2 sub a. gestellten Anforverung als ausreichend zur Zulassung für die Bauführer-Prüfung angenommen.

S. 14. Wer bis einschließlich April 1849 unter Erfüllung der bisher vorgeschriebenen Bedingungen auf der Königlichen Allgemeinen Bauschule unbedingt aufgenommen worden ift, wird ohne die ad S. 2. a. und b. vorgeschriebenen Nachweise zur Bausührer-Prüfung zugelassen.

S. 15.

Bauführer, welche die bisherige Bau-Inspector-Vorprüfung abgelegt oder den betreffenden Lehrgang der Bauschule bereits durchgemacht haben, sind damit von dem im S. 4. I. sub c. erforderten Nachweis entbunden.

S. 16.

Diejenigen, welche sich bis zum Schlusse des Jahres 1849 zur Nachprüfung zum Baumeister melben, werden auf Verlangen nach den bisherigen Vorschriften geprüft und erhalten darüber die bisher üblichen Qualifications-Zeugnisse.

Dasselbe ist mit Denjenigen der Fall, welche sich bis zum Schlusse des Jahres 1849 zur Privat=Baumeister=Prüfung oder zur Nachprüfung zum Bau=Inspector

melben.

S. 17.

Wer bis zum Schlusse des Jahres 1849 sich zur bisherigen Baumeister-Nachprüfung gemeldet oder dieselbe bestanden bat, kann auch in Zukunft zu einer Ergänzungs-Prüfung zugelassen werden, um die Dualisscation zur Bekleidung einer Bau-Inspectorstelle zc. zu erlangen.

Berlin, ben 1. August 1849.

Der Minifter für handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten.

(geg.) von ber Sepot.

Borschrift für die Ausbildung und Prüfung derjenigen, welche sich dem Baufache widmen.

# Borschriften

für bie

Ronigliche Bau = Academie zu Berlin.

Bestimmungen ber Unftalt.

S. 1.

Die Königliche Bau-Academie, welche an die Stelle der Königlichen Allgemeinen Bau-Schule tritt, ist bestimmt, denen, welche fich dem Baufache widmen wollen, Gelegenheit zur Ausbildung darzubieten.

Dbere Leitung und Directorium ber Anftalt.

6. 2.

Die Bau-Academie ist dem Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten untergeordnet. Die specielle Leitung führt ein Directorium; dasselbe besteht aus einem vom Minister ernannten Director, als aussührendem Borstand, und zwei Mitgliedern der Königlichen Ober-Bau-Deputation, die für alle zu collegialischer Behandlung geeigneten Gegenstände dem Director zur Seite stehn. Die Lepteren werden vom Minister so ausgewählt, daß sie die beiden Richtungen für Land- und Schönban einerseits und für Wege-, Eisenbahn- und Wasser-Bau andererseits vertreten.

Außerdem finden, namentlich zur Berathung über den Lehrplan und zur Er= örterung den Unterricht felbst betreffender Berhältnisse regelmäßig Conferenzen statt, zu

welchen fammtliche ordentliche Lebrer ber Anstalt jugezogen werden.

### Anstellung ber Lehrer.

S. 3.

Für die Hauptgegenstände des Unterrichts werden ordentliche Lehrer mit der Berpflichtung, bestimmte Vorträge zu halten, und bestimmten Unterricht zu ertheilen, von dem Minister auf die Vorschläge des Directoriums angestellt.

### Außerordentlicher Unterricht.

S. 1.

Außerdem kann jedem ordentlichen Lehrer, jedem Baumeister, sowie jedem Prosessfor oder Lehrer einer andern höheren Lehranstalt von dem Directorium gestattet wers den, Vorträge siber hicher gehörige Gegenstände an der Bau-Academie zu halten oder Unterricht zu ertheilen. Auf Beförderung derartiger Vorträge soll, soweit Raum und Mittel es gestatten, thunlichst gerücksichtigt werden.

### Aufnahme ber Studirenden.

S. 5.

Die Aufnahme der Studirenden erfolgt durch Immatriculation auf vorgängige schriftliche Anmeldung bei dem Director, welche vier Wochen vor dem Anfange jedes

Gemefters (8. October und 8. April) ftatt finden muß.

Die Hauptgegenstände des Unterrichts werden nach S. 13. so angeordnet, daß sie vollständig in angemessener Reihefolge in derjenigen Zeit benutt werden können, welche als geringste Studienzeit für die verschiedenen Prüfungen anderweit festgesetzt und von den Candidaten nachzuweisen ist. Nur mit dem October (nicht mit dem April) eines jeden Jahres beginnt aber eine neue Folge dieser Haupt=Unterrichts=Gegenstände, sowohl für die Ausbildung zum Bauführer wie zum Baumeister.

## Bedingungen ber Aufnahme.

S. 6.

Bei ber Melbung zur Aufnahme find beizubringen:

I. Bon benjenigen, welche die Prüfungen fur den Staatsbienft ablegen wollen:

a) Ein Zeugniß über die Reise des Abganges aus der ersten Klasse eines Gymnassiums oder aus der ersten Klasse einer derjenigen höhern Realschulen, welche der Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten als solche, bei denen entsprechende Abgangs-Prüfungen statisinden und die einen hinlänglichen Grad der Schulbildung gewährleisten, bezeichnen wird;

b) Zeugniffe über mindestens einjährige practische Thatigkeit unter Leitung eines ober

mehrerer geprüfter Baumeifter.

II. Von venjenigen, welche nur die Prüfung als Privat-Baumeister ablegen wollen: Das Zeugniß über das Bestehen der gesetzlich vorgeschriebenen Meister-Prüfung für den selbständigen Betrieb bes Handwerkes als Zimmermann, Maurer oder Steinmet.

### Bulaffung von Ausländern.

S. 7.

Ausländer werden, soweit es der Raum zuläßt, aufgenommen, sie mussen jes boch die im S. 6 vorgeschriebenen Bedingungen erfüllen.

### Matrifel.

§. 8.

Die Matrikel wird auf Berfügung des Directors gegen Erlegung einer Gebühr von 10 Thalern ertheilt. Dieselbe wird zunächst auf 5 Jahre ausgestellt, ihre Gültigkeit kann aber vom Director verlängert werden.

### Melbungen ju ben Borlefungen.

Beim Beginn jebes Salbjahres und bis jum Anfange ber Borteiungen baben bie Stutterunden bei dem Remannten ver Bauerlaurenier-Salie ju beringing. Bederfungen ju melben, welche sie im Laufe bed Salbjahres zu befugten münschen. Gegen Beregingn ber Wartelle und Sichengun ber feigleiten Saverarde werden ihmer Allermittellauren zu bereichten bereichten bestehn ihmer Allermittellauren zu ben betreckfenten Borteiungen ausgehändigt, mit weckforn sie fich bei dem Leberra für der bei bereichte für der Bereichten gener bei bereichte Stutten gener bei bereichte Stutten gener der bei bereichte Stutten gener bei bereichte Bereichte gener bei bereichte Bereichte gener bei bereichte Stutten gener bei bereichte gener bei bereichte gener bei bereichte gener bei bereichte gener bei fastliche Borteilung au befunden. Die von dem Lepten gener der bei bereichte gener der fenalte gescheitung au befunden.

### Bulaffung nicht immatrifulirter Perfonen.

Außerbem faun ber Director Jedem bie Theilnahme an einzelnen Borlefungen gegen Erlegung bes festgefesten Bonorars gestatten, soweit bies nach Berüdsichtigung ber immatriculiten Gubierenden ber Reum erlaubt.

### Beugniffe fur Die Studirenden.

Auf Berlangen werden ben Guvbirenden Zeugniffe über ben Besuch ber Mabemie ertheilt, in benen bie Lebegagenstänee, au welchen ber Guvbirende sich beiheiligt bat, auf Grund ber von ben Leberen gescheben Listen (g. 9) und mit Unführung der von bensellen füngegangenen Bemertungen, augegeben werben.

### Eröffnung und Schlug ber Borlefungen.

Der halbishrige Unterricht beginnt am S. October und S. April, ober bei eintretenben Sonn- voer Feltagen am Tage barauf, und wird am 31. Auguft und 20ften Marg geschloffen. Ju Beihnachen, Dfiern und Pfingten treten sechstägige Ferien ein.

### Anordnung ber Bortrage.

Der Unterricht wird fo angeordnet, bag bie Sauptgegenftande beffelben,

für bie Bauführer-Prufung in zwei 3abren,

fur Die Prufung ale Baumeifter fur Land- und Schonbau in einem Jahre,

für bie Prufung als Baumeifter für Wege- und Bafferbau (einschließlich bes Gifenbahnbaues) in einem Jahre,

und gwar jeder Cyflus mit bem October eines jeden Jahres neu beginnend, in angemeffener Reibenfolge fammtlich benutt werben tonnen. Der specielle Lehrplan wird halbjährig zeitig vor bem Beginn ber Borlesungen befannt gemacht.

Transitorifde Bestimmungen.

S. 14.

Bei Denjenigen, welche bis zum letten September 1849 ben bisher für die Candidaten des Baufaches in Bezug auf Schulbildung vorgeschriebenen Anforderungen genügt haben, wird der Nachweis hierüber, statt des S. 6 I. a. vorgeschriebenen Zeug-nisses, als ausreichend zur Aufnahme bei der Bau-Academie angenommen.

6. 15.

Wer bis einschließlich April 1849 bei der Königl. Allgemeinen Bauschule unbedingt ausgenommen worden ist, wird damit als immatriculirt bei der Bau-Academie angesehn. Wer dagegen zum April d. J. allein auf Grund des Schulzeugnisses und nur für den ausnahmsweise in dem Sommerhalbjahr d. J. ertheilten Unterricht ausgenommen ist, hat Behufs der Immatriculation bei der Bau-Academie den S. 6 I. d. vorgeschriebenen Nachweis noch zu führen.

Berlin, ben 1. August 1849.

Der Minister für Santel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten.

von der Sepbt.

Borschriften für die Königliche Bau-Academie zu Berlin.

# Verfügungen ber Königl. Regierung.

[425] Berbot ber Ginführung ichablicher Argeneis

Bon den Königlichen Ministerien der geistlichen, Unterrichts = und Medizinal = Angelegenheiten, im gleichen der Finanzen, ist das bisher bestandene Berbot der Einbringung der Altonaer Bunder=Essenz, der Langenschen Pillen und der Möllerschen Fieber= Tropsen in die Preußischen Staaten mittelst Berfügung vom 9. d. M. für die nächsten 5 Jahre erneuert worden.

# Urządzenia Król. Regencyi.

Zakaz wprowadzania szkodliwych lekarstw.

Istniejący dotychczas zakaz wprowadzania do Pruskich krajów Altońskiej cudownej essencyi, pigułków Langena i kropli na febre Möllera został przez Król. Ministerstwa spraw duchownych, naukowych i lekarskich, tudzież finansów rozporządzeniem z dnia 9. m. b. na dalsze 5 lat ponowiony.

Mit Bezug auf die Verfügungen vom 22. December 1820, (Amtsblatt pro 1821 pag. 84) vom 18. April 1830, (Amtsblatt pro 1830 pag. 359) vom 21. April 1837, (Amtsblatt pro 1837 pag. 310) und vom 8. September 1843 (Amtsblatt pro 1843 pag. 820) bringen wir dieses erneuerte Versbot zur allgemeinen Kenntniß und verpslichten die Herren Kreis-Physiker auf dessen Beobachtung zu halten.

Bromberg, ben 20. August 1849. Abtheilung bes Innern.

Odnośnie do rozrządzeń z dnia 22go Grudnia 1820 (Dziennik urzędowy pro 1821 str. 84) z d. 18. Kwietnia 1830 (Dziennik urzędowy pro 1830 str. 359) z d. 21. Kwietnia 1837 (Dziennik urzędowy pro 1837 str. 310) i z dnia 8. Września 1843 (Dziennik urzędowy pro 1843 str. 820) podajemy ten ponowiony zakaz do powszochnej wiadomości obowiązując razem panów fizyków powiatowych czuwania nad zachowaniem onegoż. Bydgoszcz, dnia 20. Sierpnia 1849.

Wydział spraw wewnetrznych.

Der auf den 25. September c. in der Stadt Gollacz anberaumte Jahrmarkt, wird aus bewegten Gründen auf Dienstag den 16. October d. J. hiermit verlegt.

Bromberg, ben 18. August 1849.

Rönigliche Regierung. Abtheilung bes Innern.

Wyznaczony na dzień 25. Września r. b. roczniotarg w mieście Gołańczy przekłada się niniejszem z ważnych przyczyn na Wtorek d. 16. Października r. b.

Bydgoszcz, dnia 18. Sierpnia 1849.

" Król. Regencya. Wydział spraw wewnętrznych.

[427] Personal-Chronif.

Der emeritirte Superintendent Herr Hanow in Lobsens ist am 6. d. M. mit Tode abgegangen.

# Kronika osobista.

Emerytowany superintendent Jmci X. Hanow w Łobżenicy rozstał się z tym światem dnia 6. m. b.

[428]

### Lectionsplan

der Königl. staats- und landwirthschaftlichen Afademie zu Eldena bei Greifswald pro Winterscmester 185%.

1) Einleitung ins akademische Studium; Nationalökonomie, einzelne Kapitel aus der Wirthschaftspolizei. Director Prof. Dr. Baumstark.

2) Allgemeiner Ader- und Pflanzenbau; landwirthicaftl. Buchführung, Geschichte ber

Landwirthschaft; über Statit und Ackerbausysteme und practische Lebungen in landwirthschaftl. Berechnungen und Conversatorien. Dr. Segnig.

3) Schaafzucht und Rindvichzucht, akadem. Birthschafts-Inspector Rhobe.

4) Encyclopädische Einleitung ins Studium der Forstwirthschafts-Lehre. Forstmeister Dr. Grebe.

5) Landwirthstaftl. Technologie, verbunden mit practischen Demonstrationen; Experimental= und Agricultur=Chemie, Wärmelehre, Klimatologie und Meteorologie. Prof. Dr. Schulze.

6) Pferbezucht; Gesundheitspflege ber hausthiere, Lehre vom hufbefchlag und Ana-

tomie ber Hausthiere. Prof. Dr. Saibner.

7) Anatomie und Physiologie der Pflanzen, Mineralogie und Geognosse, Naturgeschichte der landwirthschaftl. Culturpflanzen und Unträuter. Prof. Dr. Münter.

8) Bauconstructionslehre und Beranschlagung landwirthschaftl. Gebäude, sandwirthschaftlicher Wege- und Wasserbau. Prof. Dr. Menzel.

9) Mechanif und Maschinenlehre, practische Stercometrie, ebene Trigonometric und einzelne Kavitel ver Arithmetik. Prof. Dr. Grunert.

10) Landwirthschaftsrecht. Prof. Dr. Befeler.

Die Borlesungen werden am 15. October c. beginnen.

Das Honorar für ben vollständigen zweisährigen Lehreursus ist von jest ab, außer einem Eintrittsgelde von 6 Thlrn. an die Kasse des Instituts und der bei der Universität Greisswald zu entrichtenden Immatriculationsgebühren auf 100 Thlr. sestgesest, nämlich für das Iste Semester 40 Thlr., für das 2te Semester 30 Thlr., für das 3te Semester 20 Thlr. und sür das 4te Semester 10 Thlr. Es ist jedoch hierbei zu besmerken, daß jeder Eintretende sich stets nur auf ein Semester verpstichtet und die Berstheilung der Unterrichtsgegenstände so geschehen ist, daß ver Eintritt mit jedem beliebigen Semester erfolgen kann. Auch ist die Einrichtung getrossen, daß ein zwar unvollständiger aber doch in sich abgerundeter und zusammenhängender Vortrag von Lehrsächern schon in 1½ Jahren zu hören möglich ist. Nähere Auskunst wird von der unterzeichneten Disrection auf desfallsige Aufragen gern ertheilt.

Elbena, im August 1849.

Die Direction der Königl. staats= und landwirthschaftl. Akademie. Im Auftrage: Haubner.

Dem Major außer Diensten n. Gladis zu Breslau ist unterm 10. August 1849 ein auf 5 hintereinanderfolgende Jahre und für den ganzen Umfang des Preußischen Staats gültiges Patent

auf ein durch Modell und Beschreibung nachgewiesenes Schloß, soweit dasselbe als neu und eigenthümlich anerkannt ist, ertbeilt worden.

[430]

Dem Mecheniker F. E. Hoffmann in Leipzig ist unterm 18. August 1849 ein auf 5 hintereinanderfolgende Jahre und für den ganzen Umfang des Preuß. Staats gültiges Patent auf eine Berbesserung an dem außerhalb des Fensters anzubringenden Rouleau, insoweit solche für neu und eigenthämlich erkannt worden ist, ertbeilt worden.

Dem Civil-Ingenieur Fasbender zu Neuß, ist unterm 16. August 1849 ein auf sechs hintereinanderfolgende Jahre und für den ganzen Umfang des Preuß. Staats gültiges Patent auf eine veränderliche Expansionssteuerung für Lokomotiven und andere Dampfmaschinen in der durch Zeichnung und Beschreibung nachgewiesenen Jusammensseng, ohne Jemand in der Benutung der bekannten Theile zu beschränken, ertheilt worden.

hierzu ber öffentliche Anzeiger Rr. 36.

# Amtsblatt

# DZIBNNIK

ber

# URZĘDOWY

Königl. Regierung zu Bromberg. Król. Regencyi w Bydgoszczy.

№ 37.

Bromberg, ben 14. September 1849. - Bydgoszcz, dnia 14. Września 1849.

[432] Befanntmadung.

In dem Berlage von G. D. Bädeker in Essen ist "Racines Athalie" in einer neuen Ausgabe von Dr. Schwalb erschienen, welche wir den höheren Unterrichts Anstalten der Provinz zur Beachtung empfehlen.

Posen, ten 21. August 1849. Königliches Provinzial=Schul-Collegium. Obwieszczenie.

Nakladem G. O. Bädekera w Essen wyszlo nowe wydanie przez Dr. Schwalb "Athalii Rasyna", które wyższym instytutom naukowym ku uwzględnieniu polecamy.

Poznań, dnia 21. Sierpnia 1849. Król. Prowincyalne Kollegium Szkolne.

[433] Befanntmadung.

Das reisende Publicum wird mit Bezug auf die Bekanntmachung des General=Post-Amts vom 22. Juli 1841 wiederholt darauf aufmerksam gemacht, daß jeder Postreisende verpslichtet ist, gleich nach Empfangnahme des gelösten Passagierbillets von dem Insbalte desselben Kenntniß zu nehmen und sich besonders davon zu überzeugen, daß das Billet für den Tag, zu welchem der Reis

Obwieszczenie.

Odnośnie do obwieszczenia Jeneralnego Urzędu pocztowego z dnia 22. Lipca 1841, zwraca się uwaga podróżującej publiczności powtórnie na to, że obowiązkiem jest każdego pocztą jadacego, zaraz po odebraniu okupionego biletu passażyrskiego, przekonać się o treści onegoż, jako też o tem, że bilet na dzień, na który podróżujący miejsca zażądał, i

sende ten Plat verlangt, und nach dem Orte, wohin er sich begeben will, richtig

ausgestellt worden ift.

Alle aus der Nichtbeachtung dieser Verspsichtung entspringende nachtheilige Folgen haben die Post=Reisenden, sie mögen das Passagierbillet selbst gelöst haben oder durch einen Boten haben lösen lassen, sich selbst beizumessen. Es können daher auch namentsich alle Reclamationen wegen des in Folge angeblicher Misverständnisse bei Lösung des Passagierbillets doppelt zu erlegen gewesenen Personengeldes, nicht berücksichtigt werden.

Berlin, ben 25. August 1849.

General = Poftamt.

do stacyi dokad się udać zamyśla, rzetelnie wystawiony został.

Wszelkie z zaniechania tego obowiązku wynikające szkodliwe skutki, przypisać sobie sami muszą podróżujący pocztą, czy oni bilety passażyrskie osobiście wykupili, lub takowe przez posłanników okupić kazali. Wszystkie reklamacye, o opłacone, w skutku miemalnie zaszlego nieporozumienia przy okupieniu biletu passażyrskiego, dubeltowo pocztowe za osobę, nie mogą być przeto też uwzględnione.

Berlin, dnia 25. Sierpnia 1849. Jeneralny Urząd Poczt.

[434] Befanntmachung.

Es sind seit einiger Zeit falsche Darlehns-Kassenscheine zu 5 Thaler und zu 1 Thaler

jum Borfchein gefommen.

Wir finden uns badurch veranlaßt im eigenen Intereffe bes Publifums, beffen Ditwirfung jur Entbedung ber Falfcher in Aufpruch zu nehmen und Jebem, welcher ber Beborde über einen Berfertiger ober wissentlichen Berbreiter falfder Darlebns= Rassenscheine zuerst eine solche Anzeige macht, bag biefe jur Untersuchung und Beftrafung gezogen werben fonnen, eine Belobnung von Dreibunbert Thalern, und wenn in Folge ber Anzeige auch bie Befdlagnahme ber zur Anfertigung ber faliden Darlebnetaffenscheine benutten Formen, Platten und fonftigen Gerathichaften erfolgt, eine Erhöhung biefer Belohnung bis zu Künfhundert Thalern gugufichern.

### Obwieszczenie

Od niejakiego czasu zjawiły się fałszywe obligi kassowe na pożyczkę pię-

cio- i jedno-talarowe.

Powodowani sie zatém widzimy zawezwać Publiczność, aby własnym interessem sie wiodac, dołożyła sie do odkrycia falszerzy i zapewnić nastepnie każdemu, coby władzy o sprawcy lub o 10zmyślnem rozpowszechniaczu falszywych obligów kassowych na pożyczke w ten sposób i najpierw uczynił doniesienie, iżby ciż sprawcy i t. d. do śledztwa i kary pociagnieni być mogli, Trzysta talarów nagrody, i gdyby w skutek takowego doniesienia zabranie formów, platów i innych do robienia falszywych obligów kassowych na pożyczke służacych narzedzi nastapić mogło, podwyższyć te nagrode az do Pieciuset talarów. Die Anzeige kann Jeder bei der Orts= Polizeibehörde machen und auf die Berschweigung seines Namens rechnen, insosern diesem Berlangen ohne nachtheilige Einwirkung auf das Untersuchungs-Verfahren nachgegeben werden kann.

Berlin, ben 3. Januar 1849.

Haupt-Berwaltung ber Darlehns=

von Lamprecht.

Vorstehende Bekanntmachung wird hiers burch in Erinnerung gebracht.

Berlin, ben 25. August 1849.

Haupt=Berwaltung ber Darlehns= Raffen.

von Lamprecht.

To doniesienie uczynić każdy może do miejscowej władzy policyinej i rachować na utajenie swego uazwiska, skoroby temu żądaniu bez szkodliwego wpływu na postępowanie indagacyine zadosyć uczynić było można.

Berlin, dnia 3. Stycznia 1849.

Główny Zarząd kassów pożyczki.

Lamprecht.

Powyższe obwieszczenie ponawia się niniéjszém.

Berlin, dnia 25. Sierpnia 1849.

Główny Zarząd kassów pożyczki.

Lamprecht.

Verfügungen der Königl. Regierung.

[435] Getilgte Sollfrantheit.

Die Tollkrankheit unter bem Rindvieh in Putig, Czarnikauer Kreises, ist getilgt und die vorgeschriebenen Reinigungs-Maaßregeln sind zur Ausführung gebracht, daher die am 30. Juli c. verfügte Sperre dieses Orts und seiner Feldmark für Rindvieh, Rauchstutter und Dünger auszehoben wird.

Bromberg, ben 1. September 1849.

Abtheilung bee Innern.

# Urządzenia Król. Regencyi.

Uśmierzona choroba szalenizny,

Choroba szalenizny pomiędzy rogatém bydłem w Buczku, powiatu Czarnkow-skiego, została uśmierzoną i środki wy-czyszczenia uskuteczniono, zaczém zarządzone pod dniem 30. Lipca r. b. zakordonowanie téj wsi i jej pol dla rogacizny, ostréj paszy i mierzwy niniéj-szém się znosi.

Bydgoszcz, dnia 1. Września 1849. Wydział spraw wewnetrznych.

[436] Betanntmachung.

Das Königliche Ministerium für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten beabsichtigt mit bem fünftigen Jahre beginnend, ein Berzeichniß ber fammtlichen Baumeister, welche

ohne im Staats- oder Communaldienst wirklich angestellt zu sein, durch ein auf Grund bestandener Prüfung ertheiltes Zeugniß der Königl. Ober-Bau-Deputation zur Bekleidung von Stellen als Baubeamte im Staats- oder Communaldienst befähigt, resp. dem Pu-blikum gegenüber nach S. 44 der Gewerbeordnung vom 17. Januar 1845 aus der Leitung von Bau-Unternehmungen ein Gewerbe zu machen befugt sind, insoweit sie durch die mehrsach in Erinnerung gebrachten Personal-Nachweisungen angemeldet worden, jährlich bekannt machen zu lassen.

Indem diese Maaßregel hiermit zur Kenntniß der Betheiligten gebracht wird, werden dieselben darauf ausmerksam gemacht, daß es hiernach umsomehr in ihrem Interesse liegen dürste, die betreffenden Meldungen, wozu das vorgeschriebene Schema hierunter mitgetheilt wird, jährlich bis spätestens den 25. December der Königl. Regierung ihres Departements rechtzeitige vollständig einzureichen.

| Character<br>bes<br>Beamten. | Vor=<br>und<br>Zunamen. | Wohnort. | Geburts=<br>Zahr. | Datur<br>Prüfungs<br>bi<br>Baufüh=<br>rers | m bes<br>- Attestes<br>es<br>  Bau=<br>  meisters | Ob er verheira<br>thet ist und<br>Kinder hat. | Bezeichnung<br>berGeschäfte<br>welche er<br>geführt hat. | Ob er durch<br>Militairdienste<br>besonders An<br>spruche auf<br>Berucksichte<br>gung hat |
|------------------------------|-------------------------|----------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |                         |          |                   |                                            |                                                   |                                               |                                                          | 1                                                                                         |

Bromberg, ben 27. August 1849.

Das Königl. Regierungs=Prafidium.

In Bertretung: Mebes.

# [437] Personal-Chronif.

Der bisherige interimistische Lehrer Friedrich Wilhelm Bösler bei ber evangelischen Schule in Trzementowse, Kreises Bromberg, ist im Amte besinitiv bestätigt worden.

[438]

Der bisherige interimistische Lehrer Wend= land in Jägersburg, Kreis Czarnifau, ist im Amte definitiv bestätigt worden.

# Kronika osobista.

Dotychczasowy interymistyczny nauczyciel przy ewangelickiej szkole w Trzementowku, powiatu Bydgoskiego, Fryderyk Wilhelm Bösler ostatecznie na urzędzie potwierdzony.

Dotychczasowy interimistyczny nauczyciel Wendland w Jägersburg, powiatu Czarnkowskiego, ostatecznie na urzedzie potwierdzony.

### [439] Befanntmadung.

Als Schiedsmänner sind:

a) für die Stadt Pakośc der Grundbesitzer Bonaventura Symanski zu Pakośc, an Stelle des ehemaligen Advokaten Rawczynski daselbst,

b) für den Bezirk Kolodziejewo der Lehrer Heinrich Bohlmann zu Trlong, an Stelle des Freischulzen Friedrich Lange

daselbst,

- c) für den Bezirk Kozlowo der Freischulz Abalbert Splett daselbst, an Stelle des Wirths Carl Krüger in Jastrzembowo,
- d) für die Stadt Trzemeßno der Grunds besitzer Lorenz Szudrowicz zu Trzemeßno, an Stelle des Bürgers Liebeck daselbst,

gewählt, bestätigt und vereidigt worden.

Bromberg, ben 27. August 1849.

Königliches Appellations = Bericht.

### Obwieszczenie.

Na sedziego polubownego został:

 a) dla miasta Pakości właściciel gruntu Bonawentura Szymański w Pakości w miejsce byłego adwokata Kawczyńskiego tamże,

 b) dla obwodu Kołodziejewskiego nauczyciel Henryk Bohlmann w Trlągu w miejsce soltysa Fryderyka Lange

tamże,

c) dla obwodu Kozłowskiego sołtys Wojciech Splett w Kozłowie w miéjsce gospodarza Karola Krüger w Jastrzembowie,

d) dla miasta Trzemeszna właściciel gruntu Wawrzen Szudrowicz w Trzemesznie w miejsce mieszczanina Lie-

beck tamże,

obrany, potwierdzony i przysięgą zobowiązany.

Bydgoszcz, dnia 27. Sierpnia 1849.

E-437 Mar

· Król. Sad Apellacyiny.

# [440] Berzeichniß ber Borlefungen,

welche bei der Königl. landwirthschaftlichen Lehranstalt zu Prostau im Winter = Semester 1843 gehalten werden sollen.

1) Bolfewirthschaftelebre. Director Beinrich.

2) Allgemeiner Ader- und Pflanzenbau, (erster Theil der Pflanzen-Productione-Lehre) enthaltend die Lehre vom Klima, vom Boden, (Agronomie) vom Dünger, von den Urbarmachungen, von der Boden- und Saatbestellung und der Ernte. Adminiftrator Setlegast.

3) Thierproductionslehre: a) allgemeiner Theil, b) Rindviehzucht. Derfelbe.

4) Wollkunde, verknüpft mit Excursionen nach schlesischen und österreichischen Stamm- schäfereien. Derfelbe.

5) Fischerei und Teidwirthschaft. Derselbe.

6) Unleitung zur Wirthschaftsführung auf größern Landgutern, mit hinweifung auf ben Prodlauer Birthichaftsbetrieb. Derfelbe.

7) Dructoanofie und Geognofie. Dr. Beingel.

- 8) Anatomie und Physiologie ber Pflangen. Derfelbe. 9) Landwirthichaftliche Botanit, II. Theil. Derfelbe.
- 10) Allgemeine fowie land- und forstwiffenschaftliche Zoologie, II. Theil. Derfelbe.

11) Maricultur-Chemie. Dr. Rroder.

12) Whufit. Derfelbe.

13) Uebungen im landwirthschaftlich-demischen Arbeiten im Laboratorio. Derfelbe.

14) Anleitung jum Leinban und jur Rlachsbereitung, verbunden mit practischen Demonftrationen. Lebrer Richter.

15) Forstaration und Forstbenugung, verbunden mit practischen Demonstrationen und

Excurfionen. Dberforfter Wagner.

16) Wein- und Gemufebau. Inftituts-Gartner Stoll.

17) Anatomie und Physiologie ber landwirthschaftlichen Sausthiere. Departements-Thierarat Aniebusch.

18) Pferdezucht (Erterieur des Pferdes). - Schweinezucht. - Geburtebilfe. Derfelbe.

Die Vorlesungen bes Wintersemestere beginnen ban 2. November b. 3. -In Folge boberer Anordnung ift ber S. 9 bes Regulative vom 1. August 1847 babin abgeandert worden, daß von nun an Abgangs = Prüfungen abgehalten werden follen, an welchen alle Abiturienten Theil zu nehmen berechtigt, Diejenigen jedoch nur verpflichtet find, welchen vom Königl. Ministerium Honorar - Erlag bewilligt wurde. Db und mit welchem Erfolg die Prüfung bestanden, foll in bem Abgangs-Beugniß bemerkt werden.

Anmelbungen wegen Aufnahme von Studirenden find an bas unterzeichnete Directorium ju richten, welches jede gewunschte Auskunft zu ertheilen nicht unterlaffen wird.

Prostau bei Oppeln, ben 20. August 1849.

Das Directorium ber Königl. landwirthschaftl. Lebranffalt. Seinrid.

[441]

Dem Seilermeister Karl Gutzeit zu Königsberg in Pr. ist unterm 17. August 1849 ein auf 5 hintereinanderfolgende Jahre und für ben gangen Umfang tes Preußischen Staats gultiges Patent

auf ein durch Beidnung und Beschreibung nachgewiesenes, als neu und eigen-

thumlich erkanntes Weberblatt zur Darstellung konischer Rundgewebe.

ertheilt worden.

\* = 1 TYPOOLE

[442]

Dem Techniker C. Wenrich zu Trier ist unterm 22. August 1849 ein auf 5 hinter= einanderfolgeude Jahre und für den ganzen Umfang des Preuß. Staats gültiges Patent auf eine Vorrichtung zur Fabrication runder Stäbchen zu Zündhölzern und deren Ausstellung zur bequemen Austragung der Zündstosse, wie solche durch Zeichnung, Beschreibung und Modell nachgewiesen ist, ertheilt worden.

Dem Kaufmann Wm. Elliot zu Berlin ist unterm 24. August 1849 ein auf 8 hinterseinanderfolgende Jahre und für den ganzen Umfang des Preuß. Staats gültiges Patent auf eine durch Zeichnung und Beschreibung nachgewiesene Einrichtung bei einem Torf-Verkohlungsosen, um die zur Verkohlung angewandten Wasserdämpse ununterbrochen wieder zu benutzen, ohne Je:nand in der Anwendung bereits bekannter Constructionen zu beschränken, ertbeilt worden.

hierzu ber öffentliche Anzeiger Rr. 37.

# Amtsblatt

# DZIENNIK

ber

## URZEDOWY

Königl. Regierung zu Bromberg. Król. Regencyi w Bydgoszczy.

№ 38.

Bromberg, ben 21. September 1849. - Bydgoszcz, dnia 21. Września 1849.

[444] Befanntmachung.

Rachstehend wird die Uebersicht von der Führung der im Laufe des Jahres 1848 aus der Straf=Anstalt zu Nawicz entlassenen Sträslinge zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Pofen, ben 21. August 1849.

Der Ober-Präsident des Große herzogthums Posen.

v. Beurmann.

Obwieszczenie.

Wykaz sprawowania się winowajców w roku 1848 z domu kar w Rawiczu wypuszczonych, podaje się do publicznéj wiadomości.

Poznań, dnia 21. Sierpnia 1849.

Na czelny Prezes Wielkiego Xięstwa Poznańskiego.

Beurmann.

#### Refultate

ber Sabrung ber aus ber Strafanftalt ju Rawicg entlaffenen Straflinge pro 1848.

|      |                                 | 4                                    |                     |                  | bere         |                                            | brung       |                                |                               |                                                                        |
|------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------|--------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Mre. | Rreis.                          | Babl ber entlaffe-<br>nen Graffinge. | in jeber Begiebung. | außerl. fitt. :: | mittelmäßig. | in all gemein<br>stritcher Be.<br>giebung. | Wieber in B | im Berbacht ei. neb wieberhol- | noch nicht zu<br>beurtheilen. | Bemertungen.                                                           |
|      |                                 |                                      |                     | A. 98            | egie         | runge                                      | bezir       | f Pofe                         | n.                            |                                                                        |
| 1    | Mbelnau                         | 1 19                                 | 1                   | 2                | 8            | 2                                          | 1 1         | -                              | 5                             | 1                                                                      |
| 2    | Birnbaum                        | 10                                   | 1                   | -                | 2            | 1                                          | 1           | 1                              | 1                             | (1 verzogen,                                                           |
| 3    | 20mft                           | 15                                   | 1                   | 5                | -            | 2                                          | 5           |                                | 1                             | i perzogen.                                                            |
| 4    | But                             | 25                                   | 4.                  | -                | 4            | 7                                          | 3           | 1                              | 2                             | (3 geftorben,                                                          |
| 5    | Frauftabt                       | 9                                    | 1                   | 3                | 1            | 1                                          | 1           | 1                              |                               | 1 vagabonbirt.                                                         |
| 6    | Roften                          | 25                                   | 3                   | 2                | 7            | 5                                          | 1           |                                | 2                             | 2 verzogen,<br>2 geftorben,                                            |
| 789  | Kroben<br>Krotofchin<br>Meferig | 28<br>38<br>19                       | 7 2                 | 7<br>16<br>8     | 6<br>2<br>4  | 8<br>7<br>1                                | 2           | 2                              | -<br>4<br>3                   | 1 vagabonbirt. 3 verzogen. 1 in berBefferungs-Anftal in Koften.        |
| 10   | Dbornif                         | 28                                   | 2                   | 7                | 2            | 2                                          | 3           | 2                              | 3                             | 1 ausgewiesen<br>7 theils nicht eingetroffe                            |
| 11   | Plefchen                        | 25                                   | 3                   | 3                | 4            | 3                                          | 2           | 7                              | 3                             | theile verzog, u. verfcoll                                             |
| 12   | Pofen                           | 97                                   | 9                   | 5                | 24           | 31                                         | 17          | _                              | 4                             | 4 verzogen.<br>1 in Roften.<br>1 nach Bolen übergeiret.                |
| 13   | Samter                          | 19                                   | 3                   | 6                | Ы            | 6                                          | 2           |                                | -                             | 2 verzogen.                                                            |
| 14   | Shilbberg                       | 47                                   | 7                   | 6                | 8            | 10                                         | 2           | -                              | 7                             | 4 nicht eingetroffen                                                   |
| 15   | Schrimm                         | 22<br>18                             | 4                   | 4                | 9            | 2                                          | 5           | 2                              | 4                             |                                                                        |
| 16   | Schroba<br>Brefchen             | 23                                   | -                   | 6                | 10           | _                                          | 3           | _                              | 1                             | 1 verichollen.<br>11 i. bCorrect Unft. Rofter<br>2 nicht eingetroffen. |

## REZULTATY

sprawowania się winowajców w roku 1848 z domu kar w Rawiczu wypuszczonych.

|      |                                         | 20-<br>X                          |                       | Ich                                           | spr         | a wow                              | anie   | się                                  |                               |                                                                               |
|------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|-------------|------------------------------------|--------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Nro. | Powiaty.                                | llość wypuszczo<br>nych więżniów. | w każdym<br>względzie | widocznana z<br>pozor moral o<br>lecz niepew. | średnie     | w ogolnym<br>względzie<br>moralnym |        | w podejr.<br>oponowio-<br>ną zbrodn. | nie może być<br>jescze osądz. | Uwagi.                                                                        |
|      |                                         |                                   | Λ.                    | Obw                                           | ód R        | egeno                              | yi Po  | znańs                                | kiéj.                         |                                                                               |
| 1    | Odolanowski                             | 19                                | 1                     | 2                                             | 8           | 2                                  | 1      |                                      | 5                             | 1                                                                             |
| 2    | Międzychodzki                           | 10                                | 1                     |                                               | 2           | 1                                  | 1      | 1                                    | 1                             | (1 wyprowadził się,<br>2 nie stanęło w miejscu                                |
| 3    | Babimostski                             | 15                                | 1                     | 5                                             |             | 2                                  | 5      | -                                    | 1                             | 1 wyprowadził się.                                                            |
| 4    | Bukowski                                | 25                                | 4                     |                                               | 4           | 7                                  | 3      | ,1                                   | 2                             | 3 umarło,<br>1 zaniewidział.                                                  |
| 5    | Wschowski                               | 9                                 | 1                     | 3                                             | 1           | 1                                  | 1.     | 1                                    | -                             | 1 tula się.                                                                   |
| 6    | Kościański                              | 25                                | 3                     | 2                                             | 7           | 5                                  | 1      | _                                    | 2                             | (2 wyprowadziło się, .<br>2 umarło,<br>1 tuła się.                            |
| 8    | Krobski<br>Krotoszyński<br>Międzyrzecki | 28<br>38<br>19                    | 1<br>7<br>2           | 7<br>16<br>8                                  | 6<br>2<br>4 | 8<br>7<br>1                        | 2 -    | <u>2</u><br>_                        | 4 3                           | 3 wyprowadziło się.  1 w domu popr. w Ko- ścianie.                            |
| 10   | Obornicki                               | 28                                | 2                     | 7                                             | 2           | 2                                  | 3      | 2                                    | 3                             | 1 oddałony za granicę.<br>7 częścią nieprzybyło n<br>miejsce, częścią zaginęl |
| 11   | Pleszewski                              | 25                                | 3                     | 3                                             | 4           | 3                                  | 2      | 7                                    | 3                             |                                                                               |
| 12   | Poznański                               | 97                                | 9                     | 5                                             | 24          | 31                                 | 17     | _                                    | 4                             | (4 wyprowadziło się,<br>1 w Kościanie,<br>1 poszedł do Polski.                |
| 13   | Szamotulski                             | 19                                | 3                     | 6                                             | _           | 6                                  | 2      | -                                    | -                             | 2 wyprowadziło się.                                                           |
| 14   | Ostrzeszowski                           | 47                                | 7                     | 6                                             | 8           | 10                                 | 2      | _                                    | 7                             | (4 nieprzybyło na miejsce<br>(3 poszło do Polski.                             |
| -    | Szremski<br>Sredzki                     | 22<br>18                          | 6                     | 4                                             | 9 2         |                                    | 5<br>1 | 2                                    | -4                            | 1 zaginal.                                                                    |
| 17   | Wrzesiński                              | 23                                | -                     | в                                             | 10          | -                                  | 3      | _                                    | 1                             | 1 w domu pop. w Kościunie<br>2 niestanęło w miejscu.                          |

|               |                                                                                                                              | 14 .                                  |                       |                                         | ber          | en Füh                                | rung         |                                                     |                                |                 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Mrs.          | Rreis.                                                                                                                       | Babl ber entlaffe-<br>nen Straftinge. | in jeber Beziehung.   | außerl. fitt- !!<br>liche Beffer.       | mittelmaßig. | in allgemein<br>siebung.              | wieder in an | im Berracht ef-<br>nes wiederhol-<br>en Berbirchens | poch nicht zu<br>benribeilen.  | Bemerfungen.    |
|               |                                                                                                                              |                                       | В.                    |                                         |              | ingebe                                | irf :        |                                                     | _                              |                 |
| 2345678       | Bromberg<br>Chodziefen<br>Czarnifau<br>Gnefen<br>Inowraciaw<br>Mogiino<br>Schubin<br>Birfiy<br>Wongrowtec                    |                                       |                       | -                                       | 1            | 1111111                               |              |                                                     |                                | 2 vagabonbiren. |
| _             | Summa                                                                                                                        | 8                                     | 2                     | 1                                       | 11           | 1                                     | - 1          |                                                     | 1                              | 2               |
| Nro.          | Powiaty.                                                                                                                     | llose wypuszcza-<br>aveh wieżniow.    | w każdym<br>względzie | widoczanna<br>pozormoral<br>leczniepew. | srednie      | w ogolnym<br>wzgledzie<br>maralnym, s | 1            |                                                     | div moze bye<br>jeszcze ospak, | Uwagi.          |
|               |                                                                                                                              |                                       | В.                    | Obw                                     | ód I         | Regenc                                | yi By        | dgosk                                               | iėj.                           |                 |
| 2 3 4 5 6 7 8 | Bydgoski<br>Chodzieski<br>Czarnkowski<br>Gnieznicński<br>Inowracławski<br>Mogilnicki<br>Szubiński<br>Wyrzyski<br>Wągrowiecki | 114   1   13                          |                       |                                         | 1            |                                       | 1111111111   | пини                                                | 111-1111                       | 2 tula się.     |

Verfügungen der Königl. Regierung. Urzadzenia Król. Regencyi.

**[445]** Befanntmadung.

Die Tarif-Position "Gesuche" gum Stempelgesets vom 7. Marg 1822 wird baufig außer Acht gelaffen. Wegen Zuwiderhandlungen Diefer Art foll nach bem §. 23 bes Stempelgesetes ber tarifmäßige Stempel bes Bescheibes auf ein foldes Gesuch um 15 far. erhöht ober, wenn bie Bescheidung au-Berbem ftempelfrei gewesen mare, ein Stem= pel von 15 far. bagu verbraucht werben.

Stempelpflichtig find beispieleweise Gefuche um Beforberung, Berfegung ober Ilr= laub bei Beamten, um Borfcuß = Bewilli= gungen, Anleiben, Stundung von Abgaben, um Ueberlaffung von Bau-Entreprifen, Raufund Pachtgesuche te., fofern ber Gegenstand einen Werth von 50 Thirn. und barüber betrifft, und es werben bie Beborben angewiesen, in allen bicfen Fällen auf bie Berwendung bes Gesuchs-Stempels von 5 fgr. au balten und beim unterbliebenen Stempel= Berbrauch die barauf ruhende Strafbestim= mung bes Gefetes in Anwendung zu bringen.

Bromberg, ben 8. September 1849.

Ronigl. Regierung, Abtbeilung für direfte Steuern :c.

Obwieszczenie.

Pozycya taryfy "prosby" do prawa steplowego z dnia 7. Marca 1822 r. bywa czesto niezachowywana. Ze względu na zboczenia tego rodzaju, ma być stósownie do §. 23. prawa steplowego, papier steplowany do rezolucyi na takowe proshy taryfa przepisany o 15 sgr. podwyższony, lub gdyby taż rezolucya stęplowi nieulegała, papier steplowany za

15 sgr. do tego użyty.

Ulegaja na przykład steplowi prosby o posunienie, przemieszczenie lub urlop urzedników, o udzielenie przedplat, pożyczek, o czekanie podatków, o danie w antrepryze budowli, prosby o przedaż lub dzierżawe i t. d., skoro przedmiot wartości 50 tal. lub wiecej się tyczy, zaczém odbierają władze rozkaz, aby we wszystkich tych przypadkach użycia papieru steplowanego na 5 sgr. dopilnowaly a w razie naniedbania tegoż użycia wyznaczone na to wedle prawa kary wymierzaly.

Bydgoszcz, dnia 8. Września 1849.

Król. Regencya. Wydział poborów stałych etc.

[446] Befanntmadung.

Mit Bezugnahme auf unsere Amtoblatts= Bekanntmachung vom 7. Mary b. 3. brin= gen wir hiermit jur Renntniß bes handeltreibenden Publifums, daß alle technischen

Obwieszczenie.

L powolaniem się na nasze w Dzienniku urzędowym umieszczone obwieszczenie z dnia 7. Marca r. b., podajemy niniéjszém do wiadomości handel pro-

E-131 Mar

Zwischenstände beim Reparaturbau der Iten, Gten, Iten und bei der sogenannten Stadtschleuse in der Weise beseitigt sein werden, daß die Wiedereröffnung der Schiffsahrt durch den Kanal, wenn nicht unerwartete Hindernisse oder Unglücksfälle dazwischenstreten, zum 1. October d. J. wird ermögslicht werden können.

Bromberg, den 4. September 1849. Königliche Regierung. Ubtheilung des Innern. wadzącej publiczności, że techniczne zawady przy reparacyi 1., 6., 9. i tak nazwanej miejskiej szluzie tak dalece uprzątnione zostaną, iż otworzenie żeglugi na kanale, jeżeli niespodziane przeszkody lub niesczęśliwe przypadki nie zajdą, do 1. Października r. b. dopiętem być może.

Bydgoszcz, dnia 4. Września 1849.

Król. Regencya, Wydział spraw wewnętrznych.

Bei einem am 21. August c. in Roscielec stattgehabten bedeutenden Brande hat der dortige Wirthschafts-Juspector Lubienski mit folcher Ausopserung und Umsicht zur Rettung nahe belegener und mit Stroh gedenter Gebäude gewirkt, daß wir Veranlassung nehmen, demselben unsern Dank und unsere Anerkennung hierdurch öffentlich auszusprechen

Bromberg, ben 6. September 1849.

Rönigl. Regierung, Abtheilung bes Innern. Przy wybuchłym na dniu 21. Sierpnia r. b. we wsi Kościelcu znacznym pożarze dołożył się tameczny inspektor gospodarstwa Lubiński do uratowania w pobliżu stojących a słomą pokrytych budynków z takiem poświęceniem się i z taką przezornością, że znajdujemy w tem powód wynurzenia mu niniejszem publicznie naszego podziękowania i naszej pochwały.

Bydgoszcz, dnia 6. Września 1849.

Król. Regencya,

Wydział spraw wewnętrzn ych.

[448] Personal-Chronik.

Der Feldmesser Friedrich Langbein in Gnesen ist als solcher vereidigt worden.

### Kronika osobista.

Miernik polowy Fryderyk Langbein w Gnieznie złożył przysięgę jako takowy.

[449] Betanntmachung.

Durch die Versetzung des Kreis-Thierarztes Ringt von Kozmin nach Ostrows ist die Kreis-Thierarztstelle des Krotoschiner Bezirks erledigt und es werden daher die Herren

Thierärzte, welche sich um diese Stelle bewerben wollen, aufgefordert, sich deshalb binnen 4 Wochen bei und zu melden und ihren Gesuchen ihre Upprobationen urschriftlich oder in beglaubigter Abschrift mit der Anzeige beizustigen, ob und inwieweit sie der polnischen Sprache mächtig sind.

Pofen, ben 24. August 1849.

Königliche Regierung, Abtheilung des Innern.

Dem Maler Schall in Berlin ist unterm 26. August 1849 ein auf 5 hintereinandersfolgende Jahre und für den ganzen Umfang des Preußischen Staats gültiges Patent auf die Bereitung sogenannter Benus-Farben, insoweit sie als neu und eigenthümlich anerkannt worden ist, ohne Jemand in der Anwendung bekannter Darstellungs-Methoden zu beschränken,

ertheilt worden.

Dem technischen Direktor der Maschinenfabrik von Albert Wewer und Comp., Friedrich Kesten zu Elberfeld, ist unterm 1. September 1849 ein auf 6 hintereinanderfolgende Jahre und für den ganzen Umfang des Preußischen Staats gültiges Patent

auf eine durch Zeichnung und Beschreibung nachgewiesene, in ihrer ganzen Zusammensetzung als neu und eigenthümlich erkannte Turbine, ohne Jemand

in ber Benupung ber bekannten Theile gu beschränken,

ertheilt worben.

hierzu ber öffentliche Ungeiger Dr. 38.

# Mintsblatt

# DZIENNIK

rer

## URZĘDOWY

Königl. Regierung zu Bromberg. Król. Regencyi w Bydgoszczy.

M. 39.

Bromberg, ben 28. September 1849. - Bydgoszcz, dnia 28. Września 1849.

[452] Befanntmadung.

In dem katholischen Hülfs-Seminar zu Erzemeßno beginnt im künftigen Monat ein neuer Unterrichtskursus. Diejenigen jungen Leute, welche die Aufnahme in diese Anstalt nachsuchen, nicht unter 18 Jahre alt, katholischer Confession und beider Landessprachen kundig sind, werden hierdurch aufgefordert, sich den 8. und 9. Detober c. bei dem Dierektor Meißner daselbst zu melden und demsselben die in der Bekanntmachung vom 4. August 1835, (Amtsblatt der Königlichen Regierung zu Bromberg pro 1835 S. 638) vorgeschriebenen Zeugnisse vorzulegen.

Posen, den 8. September 1849. Königliches Provinzial-Schul-Collegium. Obwieszczenie.

katolickiem seminaryum pomocniczém w Trzemesznie rozpocznie się w przyszłym miesiącu nowy kurzus naukowy. Młodzi ludzie życzący sobie do tego instytutu być przyjęci, niemiej jak 18 lat liczący, katolicką religią wyznający i obydwa języki krajowe posiadający wzywają się niniejszem, aby się dnia 8. i 9. Października r. b. do dyrektora Meissnera zgłosili z podaniem przepisanych w obwieszczeniu z dnia 4. Sierpnia 1835 (Dziennik Urzędowy Kr. Regencyi pro 1835 str. 638) świadectw.

Poznań, dnia 8. Września 1849. Król. Prowincyalne Kollegium szkolne.

[453]

Im Berlage von J. A. Herbig in Berlin Nakkadea J. A. Herbig w Berlinie ist erschienen: wydak:

Französisches Elementarbuch mit besonderer Berückschigung der Aussprache. Zweiter Eursus. Livre elementaire. Second Cours. (Preis 15 sgr.) (cena 15 sgr.) und

1.411

Rleines Botabelbuch gum Auswendiglernen für Anfänger in ber frangofischen Sprache.

Petit vocabulaire. (Preis 3 fgr.) Beides vom Lehrer ber frangofischen Sprache

Dr. Plög ju Lused.

Wir machen auf biefe nuglichen Schulbucher bie herren Borfteber ber boberen Lebranftalten ber Proving aufinerksam.

Vofen, ben 4. September 1849. Konigliches Provinzial=Schul= Collegium.

(cena 3 sgr.).

napisane przez Dr. Plötz nauczyciela je-

zyka francuskiego w Lubece.

Zwracamy uwage Ichmość Przełożonych wyższych zakladów naukowych na te pożyteczne książki szkolne.

Poznań, dnia 4. Września 1849. Król. Prowincyalne Kollegium Szkolne.

Se -[454] In Gemagheit bes S. 98 bes Feuer-Societats-Reglements, fowie bes biesfälligen Befoluffes ber Provinzial-Stände vom 10. April 1843, bringe ich nachstehend bie Refultate ber Bermaltung ber Reuer-Societat für bas Jahr 1848 jur öffentlichen Renntnig.

Die ber Beranlagung pro 1848 ju Grunde liegenden Berficherungesummen betrugen

| in | der | 1.  | Klasse |    | •    | •     | •   | 2,420,825  | Thir. |   |
|----|-----|-----|--------|----|------|-------|-----|------------|-------|---|
|    | "   | 2.  | **     | •  | •    | ٠     | ٠   | 12,702,050 | "     |   |
|    | "   | 3.  | "      | •  | •    |       |     | 226,600    | **    |   |
|    | "   | 4.  | . ,,   | •  | •    | •     | •   | 8,803,100  | 11    |   |
|    | "   | 5.  | "      | •  | ٠    | •     | •   | 4,253,525  | "     |   |
|    | "   | 6.  | 11     | ٠. | ٠    | • 1   | • . | 23,482,850 | . 11  |   |
|    | "   | 7.  | 11     | •  | • :  |       | •   | 717,825    | "     |   |
|    | ",, | 8.  | "      | •  | ٠,   | •     | •   | 21,150     | ,,,,  |   |
|    |     |     |        | à  | usai | mme   | n   | 52,627,925 | 11    |   |
| cm | auf | bie | Regier | un | asb  | cairl | e:  |            |       | • |

Davon fielen auf die Regierun

Brombera 19,337,275 33,290,650 Posen

wie vor 52,627,925 Thir.

Bur Dedung ber nach ber Befanntmachung vom 29. Juli v. 3. im Amteblatt pro 1848 Seite 275 am Schluffe bes Rechnungsjahres 1847 noch zu leiften gewesenen Bablungen für Brande aus ben Borjahren find neben ben gewöhnlichen Beitragen fur bas Jahr 1848 zwei extraordinaire Beitrageraten ausgeschrieben worden, von benen bie eine mit ben gewöhnlichen Beitragen im Januar und Juli, Die andere am 1. Oftober v. 3. erhoben worben ift.

Das Soll ber gedachten beiben extraordinairen Raten hat betragen refp.

112,274 Thir. 16 fgr. 3 pf. und 113,848 = 2 . 8 .

a management of

aufammen 226,122 Thir. 18 far. 11 pf.

- 327 -

Die Gefammt-Ginnahmen ber Feuer-Gocietat fur bas 3abr 1849 baben betragen :

| So<br>Cinna      | þme                  |     |    | Bezeichnung ber Ginnahme.                                                                                                                                                         | 3ft = Eir     | ınah           | me. | Bleibt       | Re      | fl.  |
|------------------|----------------------|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----|--------------|---------|------|
| Thir.            | fgr.                 | bf. | 35 |                                                                                                                                                                                   | Thir.         | fgr.           | pf. | Tbir.        | før.    | pf.  |
| 398<br>243       |                      | 111 |    | A. Einnahme - Reste aus der Zeit bis Ende 1847.<br>Feuer-Societäts Beiträge                                                                                                       | 377           | 25             | 7   | 20           | 25      | 6    |
| 2                | 8                    | 1   | 3  | 1836 berrühren                                                                                                                                                                    | 199           | 3              | 6   | 44           | 2 8     | 5    |
| 644              | 5                    | 1   | i  | Summa ber Reft. Ginnahmen                                                                                                                                                         | 577           | 29             | 1]  | 66           | 6       | =    |
| 171667<br>284377 |                      |     |    |                                                                                                                                                                                   |               |                | 4   | 4465<br>4082 | 4 3     | 10 4 |
| _                | 11<br>20<br>29<br>17 | _   | 3  | überhaupt Feuer-Societäts-Beitrage<br>Srafbeitrage wegen unrichtiger Claffi-<br>ficitung von Gebauben.<br>Erlös für veräußerte alte Aten.<br>erflattete Gebühren und Progestoften | _ 3           | 20<br>29<br>17 | 5   | 8547         | 1     8 | 2    |
| 456068<br>644    |                      |     | -  | Summa ber lauferben Ginnahmen . biezu bie Reft Ginnahmen                                                                                                                          | 447509<br>577 |                | 6   | 8559<br>66   | 8       | 2    |
| 456712           | 22                   | 9   | 1- | Sauptbetrag ber Gefammt . Einnahmen für bas Jahr 1848                                                                                                                             |               | 8              | 7   | 8625         | 14      | 2    |

Die am Jahresichluffe verbliebenen Beitragerefte fint ingwischen jum großen Theile aufgeramt worben; worgen ber gur Beit noch aussiehenben Refte find bie erforberlichen Maghregeln getroffen.

#### Die Befammt-Ausgaben ber Feuer-Societat für bas 3ahr 1848 haben betragen :

| Soll - Au                 |     |       |          | Bezeichnung ber Ausgabe.                                                                                                                                         | 3/2-Mu        | 8gal     | e.  | Bleibt<br>auszugeben. |      |     |  |  |  |
|---------------------------|-----|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----|-----------------------|------|-----|--|--|--|
| Thir.                     | ar. | pf.   |          |                                                                                                                                                                  | Thir,         | igr.     | bf. | Thir.                 | fgr. | pf. |  |  |  |
| 46163                     | 3   | 2     | -        | A. Der am Schlusse bee Jahres<br>1847 vorhanden gewesene<br>Rechnungs Borschuß                                                                                   |               | 3        | 2   | -                     | _    | -   |  |  |  |
|                           |     |       | Г        | Summa für fic.                                                                                                                                                   |               |          |     |                       |      | Г   |  |  |  |
| 459 <b>2</b> 80<br>43     |     | 7 4   | 1 2      | B. Musgabr-Refte aus ber Beit<br>bis Enbe 1847.<br>Brand - Entschäbigungen u. Rebentoften<br>Bureau - Beburfniffe ber Propingial-                                | 218841        | 2        | 4   | 240439                | 7    | -   |  |  |  |
|                           | 29  | 5 9   | 3        | Direftien                                                                                                                                                        | 43<br>7       | 22<br>16 | 4 8 |                       | 12   | -   |  |  |  |
| 56<br>9<br>5              | 21  | 4 - 9 | 5 6      | trage .<br>Progestoften Abipagunge-Grounten .<br>Abipagunge-Grounten .<br>nachtraglich feftgefeste Brant-Enifcha-<br>bigung .                                    | 56<br>56<br>9 | 21       | 94  | =                     | =(   | -   |  |  |  |
| 459459                    | 6   | 2     | -        | Summa ber Reft-Ausgaben                                                                                                                                          | _             |          | -   | 1240439               | 120  |     |  |  |  |
| 389283<br>11449<br>400732 | 21  | 7 7 2 | 1 a 1 b  | C. Paufende Ausgaben für das 3 abr 1848. an Brand-Entificationn am Recheforen bei Branden immerstelle und immerstelle und der der der der der der der der der de |               | 6        |     | 21546(                | 16   | -   |  |  |  |
| 400732                    | 23  | 2     | <u> </u> | 7 pf. zerfallen in:<br>Latus                                                                                                                                     | 185272        | 6        | 3   | 215460                | 116  | 3 1 |  |  |  |

| Soll-Ausgabe.  | -   | Bezeichnung ber Ausgabe.                                                                                                         | Ist=Au | 8gab | e.  | Bleibt<br>auszugeben. |          |  |  |  |
|----------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----|-----------------------|----------|--|--|--|
| Thir. far. pf. | Mr. |                                                                                                                                  | Tblr.  | fgr. | of. | Thir.                 | fgr. þf. |  |  |  |
| 00732 23 2     |     | a) Entifodigung für eingeriffene, nicht versichert geweine Gebaue, Jäune te. 26: für. 18t. 19t. 19t. 19t. 19t. 19t. 19t. 19t. 19 | 185272 | 6    | 3   | 215460                | 16 11    |  |  |  |
| 2600           | -   | wie oben 11449 21 7 Berwaltungstoften ber Provinzial-Di-<br>rettion                                                              | 2564   | 7    | 6   | 35                    | 22       |  |  |  |
| 1750           |     | gial - Inftituten- und Communaffaffe                                                                                             | 1750   |      |     |                       |          |  |  |  |
| 2800           | 4   | Remuneration ber 28 Kreis- und refp. Stadt-Rouer-Societate-Direftoren                                                            | 2800   | _    | _   | -                     | _ _      |  |  |  |
| 9120 26 7      | 5   | Tantieme ber 28 Rreis- und refp. Stadt-                                                                                          | 8949   | 28   | 4   | 170                   | 28       |  |  |  |
| 43 1 3         | 6   | Untoften in Ueberverficherungs-Angele-<br>genheiten von Bebauben                                                                 |        |      | 3   | _                     | -        |  |  |  |

| Sell-A1    | ıøgs | be. |    | Bezeichnung ber Musgabe.                                                          | 3ft=Mu | øgal | e.  | Ble auszug |      | ı.  |
|------------|------|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----|------------|------|-----|
| Mthle.     | far. | pf. | 36 |                                                                                   | Rthir  | fgr. | pf. | Sthir.     | fer. | pf. |
| 417046     | 21   | -   |    | Transport                                                                         | 201379 | 13   | 4   | 1215667    | 7    | 8   |
| 114        | 14   | 10  | 7  | Progeffoften                                                                      | 114    | 14   | 10  | _          | _    |     |
| 254<br>292 |      |     |    | Beibilfe gur Anschaffung v. Feuerfprigen<br>Diaten und Reisetoften für bie veran- |        | -    | -   | -          | -    | -   |
|            |      |     |    | lagte Revifion ber Berficherungefum-<br>men einzelner Ortschaften                 | 292    | 15   |     | _          |      | _   |
| _          | 11   | 6   | 10 | Pofiporto                                                                         | -      | 11   | 6   | -          | -    | -   |
| 23<br>116  | 24   | 11  | 11 | Bergugsginfen                                                                     | 23     | 24   | 11  | -          | -    | -   |
|            |      |     |    | und Befanntmachungen                                                              | 116    | 22   | 9   | -          | _    | _   |
| 417848     | 20   |     |    | Summa ber laufenben Musgaben                                                      |        |      |     | 215667     | 7    | 8   |
| 459459     | 6    | 2   |    | biegu bie Reftausgaben bis Ente 1847.                                             | 219019 | 16   | 2   | 240439     |      |     |
| 46163      | 3    | 2   |    | biegu ber Rechnungevorfduß Ente 1847                                              | 46163  | 3    | 2   | -          | -    | -   |
| 923470     | 29   | 4   | 1  | Saupt-Betrag ber Gefammt - Musgabe                                                |        |      |     | 1          |      |     |
|            |      |     | 1  | für bad 3abr 1848                                                                 | 467364 | 1    | 8   | 456106     | 27   | 8   |
|            |      |     | 1  | Die Gefammt - Ginnahme beträgt                                                    | 448087 | 8    | 7   |            |      |     |
|            |      |     |    | Bleibt Rechnungs-Borfcuff am Schluffe bes Jahres 1848                             |        | 22   | 1   |            |      |     |

| Am Schlusse des Jahres 1848 blieben nach auszugeben                                                                                                                                                                                                                                                         | 456,106                                          | Thir                                | . 27             | far.                  | 8 11                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 475,383                                          | 3 =                                 | 20               | s<br>e                | 9 =                        |
| Jur Befriedigung sammtlicher Anforderungen bis ult. 1848 sehlen daher Leider hat sich das Verhältniß der Einnahme 1848 ungeachtet der eingezogenen außerordentlichen Bei gewöhnlichen reglementsmäßigen Beitrages nicht besonder Jahr 1848 die laufenden Soll-Einnahmen die lausenden Soll-Ausgaben dagegen | n zu ben<br>träge von<br>is günstig (<br>456,068 | Ausga<br>zusam<br>zestellt,<br>Thir | ben imen<br>inde | 100 g<br>m fü<br>far. | dahre<br>de<br>r da<br>8 p |
| betragen. Es ergiebt sich indessen hiernach noch immer ein Ueberschuß von                                                                                                                                                                                                                                   | 38,219<br>im Regier<br>295                       | Thir.<br>ungsb                      | 27 fezirke:      | gr.                   | 8 p                        |
| Davon find, so viel hat ermittelt werden kön<br>a) durch erwiesene oder muthmaßliche Fahrlässig<br>b) durch erwiesene oder muthmaßliche bösliche L<br>c) durch den Blip<br>d) durch andere Zufälle<br>Bei den übrigen<br>hat die Ursache nicht ermittelt werden können;                                     | gfeit<br>Inlegung                                | • •                                 |                  | À                     |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | wie                                              | 44.444                              | 639.             |                       |                            |

Die Zahl der Brände in den einzelnen Kreisen ist ungemein verschieden gewesen. Während in den Kreisen Fraustadt, Kosten, Meseritz, den Städten Bromberg und Posen die Zahl der Brände zwischen 6—11 für das ganze Jahr schwankt, haben dergleichen in vielen Kreisen, insbesondere des Regierungsbezirks Bromberg, mehrere in einem Monate und im Kreise Chodziesen sogar 47 im Jahre stattgefunden.

An Gebanden find:

| a) | total  | abgebrannt | • | • | • | • | • | 2104 |
|----|--------|------------|---|---|---|---|---|------|
| 15 | . 4 .0 |            |   |   |   |   |   | OW.  |

b) theilweise beschädigt . . . . . 271

überhaupt 2375 Gebaube.

| -11 6         | Darunte                                    | r sind     | enibe          | alten:   |      |         | 1       |       | ۰      | : !! .   | ***         |
|---------------|--------------------------------------------|------------|----------------|----------|------|---------|---------|-------|--------|----------|-------------|
| -11           |                                            |            |                |          |      | tota    | I abo   | cbran | nt: tb | eilmeise | beschädigt: |
|               |                                            | a)         |                | baufer.  |      |         |         |       |        |          | ละยนว่า "   |
| - , ee e      | é e                                        | <b>b</b> ) | Nebe           | ngehäube |      |         | •       | 32    |        | 15       |             |
|               | •                                          | c)         | Stall          | ungen u  | nb © | duvv    | en '    | 747   |        | 6.4      |             |
|               |                                            | d)         |                | unen un  |      |         |         | 540   | •      | 30       |             |
|               |                                            |            |                | mühlen   |      | 0.000   |         |       | , ,,   |          | rupicis 😘   |
| •             |                                            |            |                |          |      | • .     | •       | 38    |        | 7        | 5 8 mg      |
| •             |                                            |            |                | fgebäube |      | •       | 11.40 : | ,     | - ; ,  |          | n '         |
|               |                                            | g)         | ionlii         | ge Gebä  | noe  | •       | •       | 11    |        | 4        |             |
|               |                                            |            |                |          | aus  | amme    | n' 2    | 104   |        | 271.     |             |
| •             | Hievon                                     | waren      | versi          | hert:    |      | •       | 4       |       |        |          |             |
|               | 1                                          | in         | ber 1          | . Rlasse |      |         | :       |       |        | 7        |             |
| m n " - 1 # 5 | a selected the second street deposition of |            | . ~ 2          |          | ٠    |         |         |       |        | 65       |             |
|               | ,                                          |            | 3              | ""       | : '  |         |         |       |        | 1        | ,           |
|               | •                                          |            | . 4            | FE       | •*   |         |         |       | Y      | 150      |             |
|               |                                            | ~          | 1/             | **       | •    |         | • '     | • •   |        | 136      |             |
|               |                                            |            | , 5            |          | . •  | • • • • | . •     | ٠. •  | •: •   |          |             |
|               |                                            | 1          | n : 6          |          | . •  | . • . • | * * .   | • •   | • . •  | 2003     |             |
|               |                                            | ' 1        |                | " "      | . •  | • •     | •       | • •   |        | 11       |             |
|               |                                            |            | <sub>n</sub> 8 | . 11     | •    |         | •       |       |        | 2        |             |
|               |                                            |            |                |          |      |         |         | aus   | ammen  | 2375     | Gebäube.    |

Wie sich die Beiträge pro 1848 und die vorgekommenen Brande so wie die dafür festgesetzten Eutschädigungen und Nebenkosten in den einzelnen Kreisen rosp. den Städten Posen und Bromberg gestalten, ergiebt die nachfolgende summarische Uebersicht.

# Summarische Uebersicht

bes

rechnungsmäßigen Solls an Feuer-Societäts-Beiträgen pro 1848, sowie ber im Jahre 1848 stattgehabten Brände und der dafür festgesetzten Entschädigungen und Nebenkosten.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _3                                           | ahl ber            | _                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                        |                                                                            | Davon w                                                                                                                                                                                    |                                                   | beim S                                                                                                                                     | Jah=                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Benennung  ber Stäbte und resp.  Rreise.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Das Soll an Feuer-Socie-<br>täts-Beiträgen<br>pro 1848<br>beträgt.                                                                                                                                                                                                                                                         | ranbe.                                       | total vernichteten | g partiell beschabigt.                                                                                                                                                                                    | Die festgestentschaften bernebenko beträgt. Rthir. sgr.                                                                                                                                | ung<br>id)<br>sten                                                         | bezahlt.                                                                                                                                                                                   |                                                   | noch<br>bezahl<br>Rible.                                                                                                                   | len.                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A. Re                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              | rungs              | зве                                                                                                                                                                                                       | zirk Pr                                                                                                                                                                                | fen                                                                        | •                                                                                                                                                                                          |                                                   |                                                                                                                                            |                                                                                         |
| fetabt Posen Rreis Abelnau  Hirnbaum  Hirnbaum | 33092   14     12584   11   3   17122   27   3   15035   7   9   14033   16   9   15696   24     15099   22   6   22381   8   3   16711   17     14357   27   9   15858   28     13304   6   8   15345   13   6   12814   18   3   11359   5   6   13501   11   9   15021   24   9   11056   9   6   6     284377   24   5 | 33<br>37<br>18<br>14<br>27<br>25<br>21<br>34 | 120                | 16<br>8<br>13<br>2<br>13<br>3<br>7<br>1<br>4<br>5<br>8<br>4<br>3<br>7<br>10<br>14<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>14<br>15<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16 | 6525   6 7221   19 19256   17 20950   26 21184   6 3597   8 2462   15 17973   27 5505   17 4970   25 15529   26 12230   — 9555   9 3806   23 19663   3 40456   26 9628   10 19926   17 | 8<br>2<br>1<br>9<br>7<br>-<br>11<br>1<br>5<br>2<br>10<br>8<br>11<br>4<br>7 | 5840 8<br>2560 6<br>8269 28<br>5944 14<br>7474 13<br>2331 12<br>725 5<br>10465 5<br>3195 4<br>2875 19<br>6508 —<br>6461 4<br>6914 27<br>1502 18<br>8309 1<br>22439 25<br>3808 8<br>9513 27 | -6<br>10<br>6<br>7<br>4<br>2<br>2<br>10<br>7<br>3 | 4661<br>10986<br>15006<br>13709<br>1265<br>1737<br>7508<br>2310<br>2095<br>9021<br>5768<br>2640<br>2304<br>11354<br>18017<br>5820<br>10412 | 12 1<br>18 1<br>11 1<br>23 25<br>10 -<br>21 12 6<br>26 25 1<br>11 1<br>5 2<br>1 1<br>20 |

| I          | Benennung                                                                                                                                         |                                                                                       |                                   | ī  | _3                                                      | abl be                     | _                                               |                                                                            |                                                 |                  | Dave                                 | n n                                  | pare<br>h(u)     | n beim<br>fe 1848 | Jaj                              | ) at |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----|---------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|------|
|            | ber<br>Städte und rosp.<br>Kreife.                                                                                                                | Das Sener-<br>tate-Be<br>pro<br>betre                                                 | Socie<br>itrāg<br>1848<br>igt.    | en | Branbe.                                                 | total vernichteten         | partiell befchabigt.                            | Die feft<br>Enticha<br>einschli<br>ber Rebe<br>betri                       | ibigi<br>ießli<br>infof<br>igt.                 | ing<br>d)<br>ten | Беза                                 |                                      |                  | noch<br>bezas     | len.                             |      |
|            |                                                                                                                                                   | Rebir.                                                                                | _                                 |    | _                                                       | ngel                       | _                                               | Rthfr.                                                                     |                                                 | _                | Ribir.                               | fgr.                                 | ÞÍ.              | Rehle.            | fgr.                             | Þ    |
| 1234557600 | Stabt Bromberg<br>Kreis Bromberg<br>" Chodziefen<br>" Gaarnifau<br>" Gnefen<br>" Inowraciaw<br>" Woglino<br>" Schubin<br>" Wirfig<br>" Wongrowice | 8360<br>14804<br>17528<br>16435<br>21513<br>24522<br>14357<br>15740<br>20938<br>17435 | 20 - 26 - 1 - 8 - 8 - 19 - 8 - 27 |    | 6<br>34<br>47<br>26<br>30<br>38<br>25<br>32<br>26<br>31 | 4<br>67<br>179<br>77<br>85 | 5<br>7<br>26<br>16<br>13<br>34<br>6<br>13<br>10 | 283<br>13086<br>28028<br>12546<br>17531<br>20453<br>9604<br>16816<br>27318 | 3<br>28<br>1<br>23<br>22<br>10<br>8<br>11<br>24 | 48               | 196<br>5782<br>18067<br>3829<br>6304 | 21<br>11<br>11<br>7<br>13<br>10<br>2 | 3<br>6<br>1<br>7 | 7304              | 1.1<br>1.4<br>27<br>27<br>9<br>8 | 1    |
|            | Summa B. Bromberg<br>hiezu A. Pofen .                                                                                                             | 171667<br>284377                                                                      | 17 24                             |    | 295<br>344                                              |                            |                                                 | 160287<br>240445                                                           |                                                 | 8 6              | 70132<br>115139                      | 14                                   | 4                |                   |                                  |      |
|            | Ueberhaupt                                                                                                                                        | 456045                                                                                | 11                                | 7  | 639                                                     | 2104                       | 271                                             | 400732                                                                     | 23                                              | 2                | 185272                               | 6                                    | 3                | 215460            | 16                               | 1    |

Die 12 bedeutenoften Brande im Jahre 1848 waren:

| Laufende Nr. | Datum des Brandes. | Drt.               | Kreis.      | Betrag ber<br>Entschädi=<br>gung und<br>Nebenkosten<br>Ribir. |
|--------------|--------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
| 1            | 29. April 1848     | Xions              | Shrimm      | 18344                                                         |
| 2            | 31. August "       | Kopniş             | Bomst       | 14694                                                         |
| 3            | 11./12. Juni 1848  | Schwerin .         | Birnbaum    | 13849                                                         |
| 4            | 8. Juli 1848       | Gräß               | . Buk       | 12893                                                         |
| 5            | 30. April 1848     | Dabrowka=Konarzewo | Rröben      | 11403                                                         |
| 6            | 29. " "            | Xighek             | Shrimm      | 10714                                                         |
| 7            | 1./3. Februar 1848 | Inowracław         | Inowrackaw  | 10060                                                         |
| 8            | 16. Juli "         | Wolsko             | Wirsig      | 9901                                                          |
| 9            | 20. Januar ,,      | Rempen             | Shildberg   | 9663                                                          |
| 10           | 22. Juli "         | Radzip             | Wirsip      | 5649                                                          |
| 11           | 15. " "            | Radwonke           | Chodziesen  | 5528                                                          |
| 12           | 23. Juni ,,        | Stöwen             | dito        | 5308                                                          |
|              | Posen, den 11. Aug | ցսի 1849.          | Der Dber=Pr | äsident.                                                      |

v. Beurmann.

Stósownie do §. 98. regulaminu Towarzystwa Ogniowego, i uchwały Sejmu Prowincyalnego z dnia 10. Kwietnia 1843, podaje niżej rezultaty zarządu towarzystwa ogniowego z roku 1848, do wiadomości publicznej:

Summy zabezpieczenia, służące w roku 1848 za zasadę do rozpisywania składek wynosity:

|   |      | W    | 1.  | klassie |     |    |     |     |     | 2,420,825  | Tal. |  |
|---|------|------|-----|---------|-----|----|-----|-----|-----|------------|------|--|
|   |      | W    | 2.  | 22      |     |    | •   |     |     | 12,702,050 | 22   |  |
|   |      | W    | 3.  | 22      | •   |    |     |     |     | 226,600    | 22   |  |
|   |      | W    | 4.  | 22      |     |    |     |     |     | 8,803,400  | 22   |  |
|   | 1    | W    | 5.  | 22      |     |    |     |     |     | 4,253,525  | 22   |  |
|   |      | W    | 6.  | 22      |     |    |     |     | . ' | 23,482,850 | 22   |  |
|   |      | W    | 7.  | 22      | •   |    |     |     |     | 717,825    | 22   |  |
|   |      | W    | 8.  | 22      | •   |    | •   |     |     | 21,150     | 77   |  |
|   |      |      |     |         |     | og | óle | m   |     | 52,627,925 | Tal. |  |
| Z | lego | przy | pad | lato na | obw | od | Rei | ren | cvi | nv         |      |  |
|   | 9    | _    |     | oski    |     |    |     |     |     | 19,337,275 | Tal. |  |
|   |      | -    | ,   | مثادا:  |     |    |     |     |     | 29 200 650 |      |  |

Na zaspokojenie wynagrodzeń pogorzeli z lat dawniejszych, według obwieszczenia z dnia 29. Lipca. r. z. (Dzien. urzęd. z r. 1848. str. 275.) przy końcu roku rachunkowego 1847 jeszcze do płacenia pozostałych, wypisane były obok zwyczajnych składek za rok 1848, dwie nadzwyczajne raty, z których jedna ze składkami zwykłemi w Styczniu i Lipcu, a druga na dniu 1. Października r. z wybraną została.

Na owe dwie raty nadzwyczajne miało wpłynać:

112,274 Tal. 16 sgr. 3 fen. i 113,848 ,, 2 ,, 8 ,, razem 226,122 Tal. 18 sgr. 11 fen.

#### Cały dochod towarzystwa ogniowego wynosił za rok 1848.

| Mia<br>wpły<br>Tal. | nạć.           |     | Nr. | Oznaczenie dochodu.                                                                                                                                                                                                    | Wpl Tal,      |    |     | Zale         |     |    |
|---------------------|----------------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|-----|--------------|-----|----|
| 398<br>243<br>2     | 5 8            | 11  | 3   | A. Dochody zaległe z czasu<br>do końca r. 1847.<br>Składki towarzystwa ogniowego<br>Dochod z funduszów dawniejszych<br>do ostatniego dnia roku 1836<br>Zwrócone koszta processowe                                      | 377           | 25 | 1   |              | 25  | 5  |
| 644                 | 5              | 1   |     | Ogółem dochódy z zaległości .                                                                                                                                                                                          | 577           | 29 | 1   | 66           | 6   | -  |
| 171667<br>284377    | 54             | 2 5 | 1   | B. Dochody bieżące za r. 1848. Skład towarzystwa ogniowego, wraz z rozpisanemi obiema ratami nad-<br>zwyczajnemi podług wykazu poni-<br>żej umieszczonego a) Obwód Regencyjny Bydgoski . b) Obwód Regencyjny Poznański |               |    | 4 1 | 4465<br>4082 | 4 3 | 10 |
| 18                  | 20<br>29<br>17 | 1   | 3   | ogółem składek towarzystwa ogniow.<br>kary pienieżne za nierzetelne klassy-<br>fikowanie budynków<br>Pieniądze zebrane za sprzedone akta<br>staro<br>Zwrócone należytości i koszta pro-<br>cessowe                     | 3             |    | 5   | 8547         | 8   | _  |
| 456068<br>644       | 5              | 8   |     | Ogólem dochody bieżace                                                                                                                                                                                                 | 447509<br>577 |    | 6   | 8559         | 8   | 2  |
| 456712              | 33             | 9   |     | Ogólne ilosci wszelkich dochodów za<br>rok 1848                                                                                                                                                                        |               | 8  | 7   | 8625         | 1   | 2  |

Zaległo przy końcu roku składki wpłyneły tymczasem po wiekszój części, a względem jeszcze zalegających, co potrzeba przedsięwziętem zostało.

838 -

#### Caly wydatek towarzystwa ogniowego za rok 1848 wynosił:

| Mialo<br>się wyduć.                     |                     |                       |         | Oznaczenio wydatku.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Wyd                                |                     | Pozostaje<br>do<br>zaplacenia:<br>Tal. sgr. f. |        |        |        |
|-----------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| 46163                                   | 3                   | 2                     | -       | A. Pozostały przykońcu ro-<br>ku 1847 awans                                                                                                                                                                                                                                                           | 46163                              | 3                   | 2                                              | _      | _      |        |
|                                         |                     |                       |         | Summa przez się.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                     |                                                |        |        |        |
| 459280<br>43<br>7<br>56<br>56<br>9<br>5 | 22<br>29<br>4<br>21 | 7<br>4<br>5<br>9<br>4 | 3 4 5 6 | II. Wydatki zaległo z czasu<br>do końca : TSIZ:<br>Wymgrodzenia pogorzeli i koszta<br>poteczne<br>Potrzeby bióra Dyrkcyj prowin-<br>cydnej<br>Zwrócune skladki indebite zapłacone<br>Koszta processowe<br>Należytości takcyjne<br>Wymgrodzenia pogorzeli dodatko-<br>wo ustanowione                   | 218841<br>43<br>7<br>56<br>56<br>9 | 22<br>16<br>4<br>21 | 4 4 8 9 4 - 9                                  | 240439 | 7 12 - | 3 -9 - |
| 459459                                  | 6                   | 2                     |         | Ogół wydatków zaległych                                                                                                                                                                                                                                                                               | 219019                             | 16                  | 2                                              | 240439 | 50     | -      |
| 389283<br>11449<br>400732               | 21                  | 7 7 2                 | 1 b     | C. Wydatki bieżące za r. 1848. Wynaprodzenia pogorzeli) westług wys. Koszla potoczan przy po- gorzelach ogorzelach w bieże za pod przy po- wob. Reg. Bydgoskiej 160286 5.8 w bla.Reg. Pozminskiej 240445 176 jak yżej 400732 23 2 Koszla potoczne w ilości 11449 ul. 21 sr. 7, fr. podźdelala się na: | 185272                             | 6                   | 3                                              | 215460 | 16     | 111    |
| 400732                                  | 123                 | 2                     | -       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1185272                            | 6                   | 3                                              | 215460 | 116    | 1 1:   |

| Miało<br>się wydać.<br>Tal. sgr. | Oznaczenie wydatku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Wydano.    | Pozostaje<br>do<br>zapłacenia.<br>Tal, sgr. f. |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|
| 400732 23                        | a) wynagrodzenie za rozraneone anie zabezpieczone budyaki, ploty i Lożenie za rozraneone anie zabezpieczone budyaki, ploty i Lożenie za rozraneone zabezpieczone budyaki, ploty i Lożenie za rozpada z | 185272 6 3 | 215460 16 11                                   |
| 2600                             | jak wyżéj 11449 21 7<br>2 Koszta administracyjne Dyrekcyi<br>prowincyalnéj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2564 7 6   | 05                                             |
| 1750 — —                         | 3 Doplata na zarzad prowincyalnéj<br>kassy instytutów i kommunalnéj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | 35 22 6                                        |
| 2900                             | Wiatowych i resp. miejskich, towa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1750       | -  -                                           |
| 9120 26 7                        | rzystwa ogniowego .<br>5 Tantyema dla 28 kasyerów powia-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2800       | -  - -                                         |
| 43 1 3                           | towych i resp. miejskich .  Koszta co do budynków nad war-<br>tość zabezpieczonych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8949 28 4  | 170 28 3                                       |

| Mia<br>się wy |    | ć. | Nro. | Oznaczenie wydatku.                                                                  | Wyd              |     |    | Pozo<br>d<br>zapłac<br>Tal. | o<br>ceni | a.  |
|---------------|----|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|----|-----------------------------|-----------|-----|
| 417046        | 21 | -  | I    | Przenioska                                                                           | 201379           | 113 | 4  | 1215667                     | 17        | 1 8 |
| 114           | 14 | 10 |      | Koszta processowe                                                                    | 114              | 14  | 10 |                             | -         | 1-  |
| 254           | -  | -  | 8    | Dopomożka na sprawienie sikawek                                                      |                  |     |    |                             |           | 1   |
| 292           | 15 | -  | 9    | ogniowych<br>Dyely i koszta podróży co do przed-<br>sięwzietych rewizyi summ asseku- |                  | -   | -  | - '                         | -         | -   |
|               |    |    |      | racyinych w niektórych miejscach                                                     | 292              | 15  | -  | -                           | -         | -   |
| _             | 11 | 6  | 10   | Opłata pocztowa                                                                      |                  | 11  |    |                             | -         | -   |
| 23            | 24 | 11 | 11   | Prowizye od zaleglości<br>Koszta druku za opisy budowli i                            | 23               | 24  | 11 | -                           | -         | -   |
| 116           | 55 | 9  | 12   | Koszta druku za opisy budowli i<br>obwieszczenia                                     | 116              | 22  | 9  | -                           | -         | _   |
| 417848        | 20 | -  | 1    | Ogólem wydatki bieżace                                                               | 202181           | 112 | 4  | 215667                      | 7         | 8   |
| 159459        | 6  | 2  |      | Do tego wydatki zalegle do końca                                                     |                  |     |    | -                           |           |     |
|               |    |    | 1    | roku 1847                                                                            | 219019           | 16  | 2  | 240439                      | 20        | _   |
| 46163         | 3  | 2  | el . | Do tego awans rachunkowy r. 1847                                                     | 46163            | 3   | 2  |                             | -1        |     |
| 923470        | 29 | 4  | 1    | Ogólna ilosé wszelkich wydatków<br>za rok 1848                                       | 467364<br>448087 | 1 8 | 8  | 456106                      | 27        | 8   |
|               |    |    | 1    | Pozostaje zatém awans przy końcu                                                     |                  |     |    |                             | 1         |     |

11.1007

| Natomiast dochód zaległy wynosi tylko              | wy  | Przy końcu roku 1848 pozostało jeszcze do zapłacenia, podług wykazu po-<br>rższego |
|----------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|
| do końca 1848 r                                    |     | ogółem 475383 tal. 20 sgr. 9 fen.                                                  |
| lubo zawsze jest przewyżka w ilości                | Nic | edostaje wiec do zaspokojenia wszelkich potrzeb<br>do końca 1848 r                 |
| lubo zawsze jest przewyżka w ilości                | a   | 456068 tal. 17 sgr. 8 fen. rozchody wynoszą                                        |
| Bydgoskiéj                                         |     |                                                                                    |
| a) przez niedbalstwo udowodnione lub dorozumiewane |     | Bydgoskiéj                                                                         |
| jak wyżej 639.                                     | i.  | a) przez niedbalstwo udowodnione lub dorozumiewane                                 |
|                                                    |     | jak wyżej 639.                                                                     |

Ilość pogorzeli w powiatach pojedyńczych była nader rozmaita. Kiedy w powiatach Wschewskim, Kościańskim, Międzyrzeckim, w miastach Bydgoszczy i Poznaniu ilość pogorzeli waży się między 6 do 11 na cały rok, w wielu powiatach mianowicie w obwodzie Regencyi Bydgoskiej było kilka pogorzeli w miesiącu a w powiecie Chodzieskim nawet 47 w roku.

Budynków było:

a) całkiem zniszczonych . . . . 2104, b) po części uszkodzonych . . . 271,

razem 2375.

| Między   | tem   | i było:             |      |     |     |     |   |    | ca  | lkie | m  | sp  | alo | nyo | h:  | u   | szl | odzonych: |
|----------|-------|---------------------|------|-----|-----|-----|---|----|-----|------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
| a) bud   | vnkó  | w mies              | zka  | ny  | ch  |     |   |    |     |      | •• |     | 26  | •   |     |     |     | 150       |
|          |       | _                   |      | - , |     |     |   |    |     |      |    |     | 32  |     |     |     |     | 15        |
| -        | •     | szop .              |      |     |     |     |   |    |     |      |    | 7   | 47  |     |     |     |     | 64        |
|          |       | remize              |      |     |     |     |   | •  |     |      |    | 5   | 40  |     |     |     |     | 30        |
|          | trakó |                     |      |     |     |     |   |    |     |      |    |     | 10  | •   |     |     |     | 1         |
|          |       | w fabr              | YCZI |     |     |     |   |    |     |      |    |     | 38  |     |     |     |     | 7         |
|          |       | budynko             |      |     |     |     |   |    | •   |      |    |     | 11  |     |     |     |     | 4         |
| 7 - 1 1  |       | . Le de             |      |     | L.  | •   |   | (  | ogó | lem  | ı  | 210 | )4  |     |     |     |     | 271.      |
| Z tych b |       | zanezpie<br>klassie | CZO  | nyc | en: |     |   |    |     |      |    |     |     |     |     |     |     | 7         |
|          | 2.    |                     | •    | •   | •   | •   | • | •  | •   | •    | *  | •   | •   | •   | •   | •   | •   | 65        |
|          | v 3.  | 22                  | •    | •   | •   | •   | * | •  | •   | •    | •  |     | •   | •   | *   | •   | •   | 1         |
| V        |       | 99                  | •    | •   | •   | •.  | • | •  | •   | •    | •  | •   | •   | •   | •   | •   | •   | 150       |
| V        | -     | 77                  | . *  | •   | •   | •   | • | •  | •   | •    | •  | •   | •   | •   | •   | •   | •   | 136       |
|          | 7 6.  | 77                  | •    | •   | •   | •   | • | ,• | •.  | .•   | •  | •   | •   | •   | •   | •   | •   | 2003      |
|          | v 7.  | 22                  | •    | •   | •   | •   | • |    | •   | *    | *  | *   | •   | •   | •   | •   | •   | 11        |
|          | v 8.  | "                   | •    |     | •   | . • | • | •  | •   |      | •  | •   | •   |     |     |     |     | 2         |
|          |       |                     |      |     |     |     |   |    |     |      |    |     |     |     | ogó | ten | n   | 2375      |

ogólem 2375
Stósunek składek r. 1848 i wydarzonych pogorzeli, jako téż ustanowionych za to wynagrodzeń i kosztów potocznych w powiatach pojedyńczych resp. w miastach Poznaniu i Bydgoszczy, podaje następujący wykaz summaryczny.

#### WYKAZ SUMMARYCZNY

składek Towarzystwa ogniowego podług rashunku 'na rok 1848 wpłynać mianych, jako téż wydarzonych w roku 1848 pogorzeli i ustanowionych zań wynagrodzeń i kosaków polocznych

|                                                                                                                                                                                                                        |                                                           | _                                                                                     | llosc                                                                                | _                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                        |                  | Z te                                                                                                                                  | go                                                                              | prz                                | ed uply<br>1848                                                                                                  | wen                                                                                 | 1                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwiska<br>miast i powiatów,                                                                                                                                                                                          | Miało wpły-<br>nęć składek o-<br>gniowych na<br>rok 1848. | gorzeli.                                                                              | calkiem znisz-<br>czonych                                                            | uszkodzonych                                                                                        | Ustano<br>wynagr<br>nie wraz<br>sztami<br>cznemi<br>nos                                                                      | odze<br>z ko<br>poto<br>wy                                             | -                | zapłac                                                                                                                                |                                                                                 |                                    | pozo<br>jeszcze<br>płace                                                                                         | do :                                                                                | za-                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                        | Tal. sgr. f                                               | 8                                                                                     | budyr                                                                                | ków                                                                                                 | Tal.                                                                                                                         | sgr.                                                                   | £.               | Tal.                                                                                                                                  | agr.                                                                            | f.                                 | Tal.                                                                                                             | agr.                                                                                | f                                                                                                                                                          |
| A                                                                                                                                                                                                                      | l. Obwód                                                  | Re                                                                                    | genc                                                                                 | yi                                                                                                  | Pozna                                                                                                                        | nńsl                                                                   | k i              | éj.                                                                                                                                   |                                                                                 |                                    |                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                            |
| miasto Poznań powiatódolanowski Babimostki Babimostki Bukowski Wschowski Krobski Krobski Krobski Krobski Krobski Siredyzecki Otornicki Poznański Szamotulski Szremski Szremski Szremski Szremski Wrzesiński Wrzesiński |                                                           | 12<br>17<br>24<br>8<br>11<br>13<br>13<br>11<br>33<br>37<br>18<br>14<br>27<br>25<br>21 | 156<br>104<br>14<br>16<br>31<br>19<br>45<br>77<br>58<br>33<br>19<br>107<br>227<br>41 | 166<br>83<br>2<br>133<br>3<br>7<br>1<br>4<br>5<br>8<br>8<br>4<br>4<br>3<br>7<br>7<br>10<br>14<br>13 | 7221<br>19256<br>20950<br>21184<br>3597<br>2462<br>17973<br>5505<br>4970<br>15529<br>12230<br>9555<br>3806<br>19663<br>40456 | 26<br>8<br>15<br>27<br>17<br>25<br>26<br>9<br>23<br>1<br>3<br>26<br>10 | 482197 115208147 | 5840<br>2560<br>8269<br>5944<br>7474<br>2331<br>725<br>10465<br>3195<br>6508<br>6461<br>6914<br>1502<br>8309<br>22439<br>3808<br>9513 | 6<br>28<br>14<br>13<br>12<br>5<br>5<br>4<br>19<br>4<br>27<br>18<br>1<br>25<br>8 | 8 9 4 2 5 10 6 10 6 7 4 2 2 10 7 3 | 4661<br>10986<br>15006<br>13709<br>1265<br>1737<br>7508<br>2310<br>2095<br>9021<br>5768<br>2640<br>2304<br>11354 | 12<br>18<br>11<br>23<br>25<br>10<br>21<br>12<br>6<br>26<br>26<br>26<br>11<br>5<br>2 | 8<br>11<br>10<br>11<br>4<br>9<br>6<br>2<br>2<br>5<br>1<br>10<br>10<br>8<br>6<br>11<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10 |
| Ogól A. Poznań                                                                                                                                                                                                         | 284377 24 5                                               | 344                                                                                   | 1288                                                                                 | 131                                                                                                 | 240445                                                                                                                       | 17                                                                     | 6                | 115139                                                                                                                                | 21                                                                              | 11                                 | 125305                                                                                                           | 25                                                                                  | ,                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | llość                                        | _                                                 | Ustano                                                                     | wion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ne l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Z te                                                          | go                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ku                                                       | ed upływ<br>1848                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | vem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwiska<br>miast i powiatów.                                                                                                                 | nąć sł<br>ognio<br>na rok                                                                                                                                              | kładek<br>wych<br>1848.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | gorzeli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CB                                           | sn                                                | nie w<br>kosztan<br>tocze<br>wyr                                           | raz<br>ni po<br>nemi<br>nosi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Z<br>)-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          | jeszcz<br>zapłac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | e do<br>enia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                            |                                                   |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               | gr, t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | en.                                                      | tal, s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | gv. Ien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| niasto Bydgoszcz<br>owiat Bydgoski<br>"Chodzieski<br>"Czarnkowski<br>"Gnieznieński<br>"Mogilniński<br>"Szubiński<br>"Wyrzyski<br>"Wegrowiecki | 8360<br>14804<br>17528<br>16435<br>21513<br>24522<br>14387<br>15740<br>20938                                                                                           | 20   -26   3   4   8   3   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   | 6<br>34<br>47<br>26<br>30<br>38<br>25<br>32<br>26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4<br>67<br>179<br>77<br>85<br>76<br>62<br>86 | 5<br>7<br>26<br>16<br>13                          | 283<br>13086<br>28028<br>12846<br>17531<br>20453<br>9604<br>16816<br>27318 | 3<br>28<br>1<br>23<br>22<br>10<br>8<br>11<br>24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 196<br>5782<br>18067<br>3829<br>6304<br>14631<br>4429<br>7186 | 21<br>11<br>11<br>7<br>13<br>10<br>2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 1 7 7                                                  | 9960<br>9017<br>11227<br>5821<br>5174<br>9630<br>20490                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11 11<br>14 5<br>27 2<br>27 10<br>9 5<br>8 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ma B. Bydgoszcz<br>o tego A. Poznań                                                                                                           | 171667<br>284377                                                                                                                                                       | 17 2<br>24 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 295<br>344                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 816<br>1288                                  | 140<br>131                                        | 160287<br>240445                                                           | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ogólem                                                                                                                                        | 456045                                                                                                                                                                 | 11 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 639                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2104                                         | 271                                               | 400732                                                                     | 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 185272                                                        | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                                                        | 215460                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                   |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                               | niast i powiatów.  iasto Bydgoszcz owiat Bydgoski "Chodzieski "Carnkowski "Gnieznieński "Mogilniński "Wyrzyski "Wyrzyski "Wegrowiecki ma B. Bydgoszcz o tego A. Poznań | Nazwiska ninist i powiatów.  ninist i powiatów | Nazwiska ngi skhaick ogniswych na rok 1548.  til. 190 kinist i powiatów.  iasto Bydgoszcz (17588 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1758 1 - 1 | ARZWISKA   Ogniowych   na rok 1548.          | Nazwiska   nge skłańck ogniowych na rok 1848.   1 | Nazwiska   ngc skindek   ngniswych   na rok 15-85                          | Nazwiska   Mialo wply- miast i powiatów.   Mialo wplace wply- miast i powiatów.   Mialo wplace wply- miast i powiatów.   Mialo wplace wpla | Natwiska   Mailo wply-  mage sklanck   nginiwych   mar och 1 268   mar och 1 | Nazwiska   ngc składek   na rok 1545                          | Nazwiska   Mialo wpty-nge skaleke   nginwych   nar o'n 1588   na | Nazwiska   Mialo wyly-mig shlarket ogniowych na rok 1983 | Nazwiska   Mailo wply-n   Mailo wpl-n   Mail | Nazwiska   Mialo wyly-ngi sklatek ogniowych   march 1984   march 198 |

W r. 1848 było pogorzeli najznaczniejszych 12.

| Nr. bieżący. | Dzień pogorze   | li.  | Miejsce.                    | Powiat.       | Ilość wyna-<br>grodzenia<br>i kosztów<br>potocznych.<br>Tal. |
|--------------|-----------------|------|-----------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| 1            | 29. Kwietnia 18 | 48.  | Xiąż                        | Szremski      | 18344                                                        |
| 2            | 31. Sierpnia ,  | ,    | Kopanica                    | Babimostski   | 14694                                                        |
| 3            | 11/12. Czerwca  | 1848 | Skwierzyna                  | Międzychodzki | 13849                                                        |
| 4            | 8. Lipca        | 99   | Grodzisk                    | Lukowski      | 12893                                                        |
| 5            | 30. Kwietnia    | "    | Dabrowka – Kona –<br>rze wo | Krobski       | 11403                                                        |
| 6            | 29. "           | 22   | Xiążek                      | Szremski      | 10714                                                        |
| 7            | 1/3. Lutego     | 22   | Inowracław                  | Inowracławski | 10060                                                        |
| 8            | 16. Lipca       | 77   | Wolsko                      | Wyrzyski      | 9901                                                         |
| 9            | 20. Stycznia    | 22   | Kepno                       | Ostrzeszowski | 9663                                                         |
| 10           | 22. Lipca       | 99   | Radzicz                     | Wyrzyski      | 5649                                                         |
| 11           | 15. "           | 99   | Radwonke                    | Chodzieski    | 5528                                                         |
| 12           | 23. Czerwca     | . 99 | Stoewen                     | dito          | 5308                                                         |

Poznań, dnia 11. Sierpnia 1849.

Naczelny Prezes
Beurmann.

1 - 1 m le

## [455] Befanntmachung.

Se ift bereits am Schlusse ber Amts= blatte-Bekanntmachung vom 17. Mai b. 3. barauf bingebeutet worden, baß wegen ber fortwährend in ungewöhnlicher Zahl und Ausdehnung vorfommenden Brande die Aus-Schreibung einer außerordentlichen Beitrags= rate von 50 Prozent ber gewöhnlichen Beitrage jum 1. Oftober b. 3. nicht werbe umgangen werben konnen. Die im biedwöchentlichen Amteblatte Mrc. 39 erlaffene Bekanntmachung vom 11. August b. 3. über bie Refultate ber Berwaltung bes 3abres 1848 ergiebt, baß zur Befriedigung fammtlicher Anferderungen an bie Gocietat bis ult. 1848 vie Summe von 466,758 Rtlr. 6 fgr. 7 pf. fehlt.

Leider stellt sich auch das bisherige Ersgebniß des laufenden Jahres als ein schrungünstiges heraus, indem besonders im Departement Bromberg sehr viele und bedeutende Brände stattgefunden haben (im Krese Chodziesen allein betragen die bis jest sest gesetzten Brandentschädigungen über 74,000 Rtlr., sast ein Sechstheil der Gesammtausgabe), so daß voraussichtlich die für 1849 bereits ausgeschriebenen Beiträge nicht den Bedarf des Jahres 1849 decken werden, die ult. 1848 verbliebenen Restzahlungen nicht gerechnet.

Bei vieser Lage der Sache bleibt nichts übrig, als hierdurch abermals eine außerors dentliche Beitragsrate, im Betrage eines proentlichen Halbjahres Beitrages, auszuschreiben, welche hienach von jedem Einhunstert Thaler Bersicherungs-Summe:

#### Obwieszczenie.

Już w obwieszczeniu z dnia 17. Maja r. b. wspomnionem zostało, iż z powodu ciągłych w niezwykłej liczbie i wielkości wynikających pożarów, nie będzie można obejśdź się bez rozpisania na d. 1. Października r. b. nadzwyczajnej raty składkowej, po 50 od sta zwykłych składek, a z ogłoszonego w temtygodniowem Dzienniku urzędowym Nr. 39 obwieszczenia z dnia 11. Sierpnia r. b., co do rezultatów zarządu roku 1848, wykazuje się, iż na zaspokojenie wszelkich pretensyi jakie są do towarzystwa z czasu do końca 1848 roku, 466,758 tal. 6 śgr. 7 fen. nie dostaje.

Również i dotychczasowy rezultat roku bieżącego wykazuje się niestéty jako nader nie pomyślny, gdyż szczególniej w departamencie Bydgoskim bardzo wiele i znacznych pożarów było (w samym powiecie Chodzieskim wynosząbonifikacye ogniowe dotychczas ustanowione przeszło 74,000 tal, prawie szóstą część całego rozchodu) tak, iż przewidzieć można, że składki na rok 1849. rozpisane, na potrzeby roku 1849. nie wystarczą, nielicząc wypłat z czasu do końca roku 1848. zaleglych.

W takiem polożeniu rzeczy nie nie pozostaje, jak wypisać niniejszém na no-wo nadzwyczajną ratę składkową, w ilości składki zwykłej półrocznej która od każdych stu talarów summy zabezpieczenia:

| in   | ber    | ersten   | Klasse |      |     | 3   | Sgr.     |
|------|--------|----------|--------|------|-----|-----|----------|
|      | 11     | zweiten  | "      | •    | •   | 4   | 11       |
|      | 11     | dritten  | "      | •    | •   | 5   | n        |
|      | 11     | vierten  | U      | . •  | •   | 6   | 11       |
|      | 11     | fünften  | 11     | •    | •   | 7   | tr.      |
|      | 11 .   | sechsten | 0.0    | •    | •   | 8   |          |
|      | 11     | fiebente | n "    | •    | •   | 9   | 11       |
|      | 11     | achten   |        | •    |     | 10  | 11       |
| rāa: | t 1111 | b mit t  | riefen | Betr | age | n e | inschlie |

beträgt und mit diesen Beträgen einschließ= lich der Erhöhung des Ueberbeitrages für bie im S. 8. bes Reglements bezeichneten Gebäude am 1. Oftober b. 3. ju ent=

richten ift.

Von biefem außerordentlichen Beitrage finden Befreiungen nur hinfichtlich ber erft vom 1. Juli 1849 ab neu versicherten Ge= bande und neuen Erhöhungen in ben Ber= ficherungs = Summen, nicht aber binfichtlich ber von dem gedachten Termine ab vor= kommenden Abgange ber bisherigen Ber= ficherungen fatt.

Dies wird ben Mitgliedern ber Gocietät, fo wie ben betreffenden Beborben bierdurch

gur Nachachtung befannt gemacht.

Vosen, ben 6. September 1849.

Provinzial = Feuer = Gocietäts = Direction.

> 3m Allerhöchsten Auftrage p. Beurmann.

|   | w | klassie | pierwszéj              |     |   | 3  | sgr. |
|---|---|---------|------------------------|-----|---|----|------|
|   |   |         | drugiéj                |     |   | 4  | 22   |
|   |   | 22      | <sup>1</sup> trzeciéj: | •   | • | 5  | 27   |
|   |   | 22      | czwartej               |     |   | 6  | 77   |
|   |   | 22      | piatėj                 |     |   | 7  | 77   |
|   |   |         | szóstéj.               |     |   | 8  | 22   |
| 9 |   | 29      | siódméj                | • . | • | 9  | 22   |
|   |   |         | ósméi                  | _   |   | 10 |      |

wynosi, i z temiż składkami włącznie wyższéj składki za budynki w S. S. regulaminu wyrażone, na dniu 1. Października r. b. zaplacona być winna.

Od opłaty składki téj nadzwyczajnej wolne sa tylko budynki po dniu 1. Lipca 1849. nowo zabezpieczone, i nowe podwyżki summ assekuracyjnych, ale nie ubytki jakie co do dotychczasowych zabezpieczeń od terminu rzeczonego zachodza.

O czém uwiadomiamy niniejszém członków towarzystwa i dotyczace to władze do zastósowania.

Poznań, dnia 6. Września 1849.

Dyrekcya Prowincyalna Towarzystwa Ogniowego.

> Z polecenia JKM. Beurmann.

## Berfügungen der Königl. Regierung. Urzadzenia Król. Regencyi.

[456] Befanntmadung.

Im Berlage von Georg Reichardt in Gisleben find 3 Lefebucher für bie Schüler ber Unter-, Mittel- und Oberflaffe in Stadt-

Obwieszczenie.

nakładzie Jerzygo Reichardt w Eisleben wyszły 3 książki do czytania dla uczni niższych, średnich i wyższych klass

und Landschulen, von dem Cantor Giesemann in Mansseld erschienen, und zwar die für die Unter= und Mittelklasse bereits in der 3. Auflage. Ihr Preis ist beziehungsweise 2½ fgr., 6 und 8 fgr. Der Verleger besabsichtigt einen Theil des Gewinnes an die Seminar-Lutherstiftung in Eisleben, welche zur Unterstützung dürftiger und würdiger Jöglinge des dortigen Schullehrerseminars bestimmt ist, zu überweisen, indem letzteres bis jest noch gar keinen Stipendiensonds für seine Jöglinge besitzt.

Die genannten Lesebücher zeichnen sich nach den sehr günstigen kritischen Urtheilen siber dieselben, durch Zweckmäßigkeit der Wahl und Anordnung der Lesestücke und durch ihre practische Brauchbarkeit sur den

Unterricht aus.

Auf besondere Veranlassung des Königl. Ministerii der geistlichen, Unterrichtes und Medizinal Angelegenheiten machen wir das her die evangelischen Schulvorstände und Lehrer auf diese Lesebücher aufmerksam.

Bromberg, den 6. September 1849. Abtheilung bes Innern. szkół miéjskich i wiéjskich przez kantora Giesemann w Mansfeld wydane, a to dla niższych średnich klass w 3ciéj edycyi. Cena onychże wynosi resp. 3½ sgr., 6 sgr. i 8 sgr. Nakładca ma zamiar przekazać pewnę część zarobku dla instytutu seminaryinego Lutra w Eisleben na wsparcie ubogich acz godnych uczni tamecznego seminaryum nauczycieli szkolnych dotychczas żadnego funduszu stypendyinego dla swych uczni nieposiadającego przeznaczoną.

Rzeczone dziełka odznaczają się, wedle nader korzystnych krytyk, odpowiadaniem celowi, wyborem i urządzeniem odpowiadań i praktyczną użytecznością

dla nauki.

W skutek specyalnego rozporządzenia Kr. Ministerstwa spraw duchownych, naukowych i lekarskich zwracamy uwagę ewangelickich dozorów szkolnych jakoteż nauczycieli na te książki czytelnicze.

Bydgoszcz, dnia 6. Września 1849. Wydział spraw wewnętrznych.

[457] Wiederbefegung ber Rreis, Chirurgen, Stelle in Coubin.

Die mit einem Gehalte von 100 Thirn, jährlich verbuudene Kreischirurgen=Stelle des Schubiner Kreises ist eriedigt und soll anderweit besetzt werden.

Dualisicirte Bundarzte I. Klasse, welche sich um die Bakanz zu bewerben beabsichtigen, werden aufgefordert, sich mit Einreichung ihrer Zeugnisse in 4 Wochen bei und zu melden.

Bromberg, ben 4. Geptember 1849.

Abtheilung bes Innern.

# Rachmeifung

ber in bem Areis. und Garnison . Stabten bes Bromberger Regierungs . Begirts im Monat Auguft 1849 ftattgegabten Martipreise.

# Wwbon

cen targowych w miastach powiatowych i garnizonowych okręgu Regencyi Bydgoskiej w miesiacu Sierpniu 1849 r. istuionych.

|                                          | Serfiese Stunge Kanna Kanna | Touch: Second                          |                                         |                                                          |                                    |                         |
|------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8    | Owies m                     | Kana Krupa,                            | Ethfez. Karreft<br>Groch Kar-<br>tofie  | Niede Brant.<br>feifch wein<br>blund Buert<br>miges Woc. | Den ein Searcer Siana              | Gerreb<br>ein<br>Gebed. |
| 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 | Seringer<br>Rofel Berl      | Scheffel.<br>Inski.                    | 2. R. e. 5   s. e. 2   e                | g k                                                      | ar- contnar                        | kops.                   |
| 8                                        | 21                          | ###################################### | 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 | 0   0 24   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0         | 8652286538186<br>e 1   698   1   6 | 8882047   188           |

Bydgoszcz, dnia 8. Września 1849

Bromberg, ben 8. September 1849. Königl. Preußische Regierung.

Król. Pruska Rogencya.

[459]

Das Dominium Potulic, Kreis Bromberg, hat ein neues Vorwerk angelegt, dem die Benennung

ntebolt

beigelegt worben ift.

Dasselbe liegt an der Straße von Gorzyn nach Lochowice und gränzt gegen Dsten und Süden an die Potulicer Forst, gegen Westen an die Gorzyner Feldmark und gegen Norden an den Bromberger Canal.

Bon dem Dorfe Gorgyn ift es 1 und

von Lochowice & Meile entfernt.

Bromberg, den 5. September 1849.

Abtheilung bes Innern.

Dominium Potulice, powiatu Bydgoskiego założyło nowy folwark, któremu nazwe

"Niedola"

nadano.

Takowy leży na trakcie z Gorzyna do Łochowic, granicząc na wschód i południe z lasami Potulickiemi, na zachód z polami Gorzyńskiemi a na północ z kanalem Bydgoskim.

Od wsi Gorzyna odległy jest 1/3 a od

wsi Łochowic i mili.

Bydgoszcz, dnia 5. Września 1849.

Wydział spraw wewnętrznych.

[460] Personal-Chronif.

Der Schulamts = Bewerber Joseph Jabl= kowski definitiv als Lehrer bei der katholi= schule zu Bacharcie, Kreis Ino= wraclaw.

T4617

Die Schamme Werner ift von Arnsfelbe nach Schönlanke verzogen.

[462]

Marie Jonas, geb. Vollert, ist als Hebamme des Bezirks Riczychowo, im Wirsitzer Kreise, approbirt und vereidigt worden.

### Kronika osobista.

Kandydat urzędu szkolnego Józef Jahłkowski ostatecznie nauczycielem przy katolickiej szkole w Bachorciu, powiatu Inowracławskiego, ustanowiony

Akuszerka Werner przesiedliła się z Arnsfelde do Trzcianki.

Maryanna Jonas z Vollertów akuszerką dla okręgu Nieżychowa, powiatu Wyrzyskiego, zatwierdzona i przysięgą zobowiązane.

a management of

hierzu ber öffentliche Unzeiger Mr. 39.

# Amtsblatt

# DZIENNIK

## URZEDOWY

Königl. Regierung zu Bromberg. Król Regencyi w Bydgoszczy.

# No 40.

Bromberg', den 5. Oftober 1849. — Bydgoszcz, dnia 5. Października 1849.

#### Allgemeine Gesetsfammlung. [463]

Powszechny Zbiór Praw.

Das 33. Stück ber biesjährigen Gefet-

fammlung enthalt: unter

Dr. 3165. Allerhöchfter Erlag vom 13ten August 1849, betreffend die Berleibung ber Befugniß jur Erhebung bes Chauffee= gelbes auf ber fur Rechnung ber Stadt Berlin erbauten Runftftrage vom Rofenthaler Thore bei Berlin über ben Befundbrunnen und Reinidendorf gum Anfoluffe an die Berlin-Streliger Chauffce.

Nr. 3166. Allerhöchster Erlaß vom 13. Auguft 1849, betreffend bie ben Gemeinden Breitenworbis ic. in Bezug auf ben Chauffeebau gwifden Breitenworbis nach Madenrode bewilligten fistalischen Borredte.

Dr. 3167. Beftätigungs-Urfunde vom 28. August 1849 über einige Abanderungen bes Statuts ber Berlin- Potsbam-Magbeburger Gifenbabngefellichaft.

W oddziale 33. tegorocznego Zbioru praw jest pod

Nr. 3165. Najwyższe rozporzadzenie z d. 13. Sierpnia 1849, wzgledem nadanego prawa pobierania drogowego na drodze żwirowej, na rachunek miasta Berlina założonej, od bramy Rosenthalskiej pod Berlinem przez Gesundbrunnen i Reinickendorf celem kommunikacyi z Berlińsko-Strzelicką droga żwirowa.

Nr. 3166. Najwyższe rozporządzenie z dnia 13. Sierpnia 1849, tyczące się praw fiskalnych nadanych gminom Breitonworbis i t. d. co do budowania drogi żwirowej miedzy Breitenworbis do Mackenrode.

Nr. 3167. Potwierdzenie z dnia 28. Sierpnia 1849, względem niektórych zmian statutu Berlinsko-Poczdamsko-Magdeburgskiego towarzystwa kolei żeluznéj.

-437 Mar

Mr. 3168. Befanntmachung vom 31. Auguft 1849, betreffend ben Beitritt ber Bergoglich Unhalt-Cothenschen Regierung ju bem Mungfartel vom 21. Oftober 1845.

Dr. 3169. Bekanntmachung vom 4. Gep= tember 1849 über bie unterm 6. August c. erfolgte Bestätigung ber Statuten ber Reuffadt = Cherdwalde = Derberger Chauf= feegeseilschaft.

Nr. 3168. Obwieszczenie z d. 31. Sierpnia 1849 r., względem przystapienia Rzadu Xiażeco - Anhalt - Köthenskiego do umowy mennicznéj z dnia 21. Października 1845.

Nr. 3169. Obwieszczenie z d. 4. Września 1849, o nastapioném pod dniem 6. Sierpnia r. b. potwierdzeniu statutów towarzystwa Neustadt-Eberswalde-Oderbergskiej drogi zwirowej.

## Verfügungen ber Königl. Regierung.

Befanntmadung. [464]

Bereits im vorigen Jahre, Amtoblatt Stud 25, Seite 653, ift bas Publifum vor ber gefeplich unterfagten Betheiligung an Ausspielungen von ollerhand Baaren gewarnt worden, welche unter ber Direction einer fogenannten Fabrif-lluion in Samburg und Altona flattfinden follten und, wie amt= liche Ermittelungen ergeben batten, auf eine grobe Täuschung bes Publifums binauslicfen.

Gegenwärtig verbreiten wiederum von Hamburg aus eine fogenannte "Direction gur hebung ber Industrie" und eine "Direction der industriellen Actiengefellschaft" fowie von Kothen aus eine "Direction gur Aufhülfe ber Gewerktreibenden" - Plane gu Ausspielungen von Fortepiano's, Uhren, Möbel, Leinen, Wagen, inebefondere aber

von Gold- und Gilberfachen.

Diese Lotterien sind angeblich "zur hebung ber burch die Zeitumftanbe gerrntteten Gewerbe" in der That aber in eigennütiger wo nicht in betrügerischer Absicht unternom= men, wie eine auch nur oberflächliche Prii=

## Urządzenia Król. Regencyi.

Ohwieszczenie.

Już w zesztym roku ostrzeżono Publiczności przez Dziennik urzedowy Nr. 25 str. 653 przed udziałem w wygrywaniach wszelkiego rodzaju towarów, ktore się pod sterem tak nazwanej Unii fabryk w Hamburgu odbywać miały, a ktore, jak sie z urzedowych śledziw wykazało, tylko do ułudzenia Publiczności dazyly.

Teraz rozpowszechniają znow ze strony Hamburga tak nazwana 32Dyrekcya ku podzwignieniu przemysłu" i "Dyrekcya przemysłowego towarzystwa akcyów", jako też ze strony Köthen "Dyrekcya ku wsparciu procederników" plany wygrywań fortepianów, zegarów, mebli, płocien, powozów, szczególniej zaś rzeczy

złotych i srebrnych.

Te loterye maja niby na celu "wzniesienie przygnebionych przez okoliczności czasu procederów", w istocie zaś są one przedsiewzieciem osobistego zysku, jeżeli nie oszukaństwa, jak to choć też fung der betreffenden Ausspielunge = Plane

rgiebt.

Als Beweis hierfür mag beispielsweise uur angeführt werden, daß ein 6½ octaviges afelförmiges Fortepiano einen Gewinn im maeblichen Werthe von 2500 Thr. biloct.

Da in ben biesseitigen Staaten mehrfach Bersuche gemacht worden find, theils durch lebernahme von Agenturen, theils burch Ibnahme von Loofen eine Betheiligung an iefen Lotteric=Unternehmungen berbeigufüb= en, die Regierung es aber für ihre Pflicht rachtet, bergleichen verberblichen Unternebrungen möglichst entgegenzuwirken, fo wird as Publikum, um fich vor jedem Schaden sahren zu können, darauf aufmerksam gelacht, daß der Verkauf oder die Körderung es Verkauss sowie ber Ankauf von Loosen t bergleichen auswärtigen Lotterien bei lermeirung einer fiskalischen Geloftrafe bis ! 500 Thirn, durch die Allerhöchste Ordre om 5. Juli 1847 (Gesetsfammlung Seite 61) verboten ift.

Bromberg, ben 22. September 1849.

Konigl. Regierung, Abtheilung bes Innern.

z powierzchownego badania dotyczących planów wygrywania się wyjawia.

Na dowód niech się godzi przykladownie przytoczyć, że fortepian formatu stołowego o sześciu i pół oktawach wygrana niby w wartości 2500 tal. tworzy.

Gdy w tutéjszostronnych krajach wielokrotnie usilowano, cześcią przez przyjecie agentur, cześcia przez nahywanie losów zachęcić do wzięcia udziału w tych loteryinych przedsiewzieciach, Rzad zaś za swe powinność poczytuje zapobiogać tym podobnym zgubnym dażnościom, zwraca sie przeto na to uwaga Publiczności ku ochronieniu jej od szkody z namienienien, że sprzedawanie lub ulatwianie sprzedaży, jako też nabywanie losów na te cudzoziemskie loterye, pod uniknieniem fiskalnéj kary pienieznéj aż do 500 tal. przez Najwyższy rozkaz z dnia 5. Lipca 1847 (Zbiór praw str. 261) sa zakazane.

Bydgoszcz, dnia 22. Września 1849:

Król. Regencya. Wydział spraw wewnętrznych.

[465] Befanntmadung.

Der Lumpensammler Christian Krüger aus enwerder, Kreis Chodziesen, hat den ihm o 1849 ertheilten Gewerbeschein No. 99 d. Bromberg den 15. December 1848 rleren.

Letterer wird hiermit für ungültig erklärt. Bromberg, ben 26. September 1849.

Königliche Regierung. Abtheilung für birette Steuern :c.

Obwieszczenie.

Platnierz Krystyan Krüger z Neuwerder, powiatu Chodzięskiego, zagubił udzielony mu pro 1849 patent procederowy Nro. 99 d. d. Bydgoszcz, d. 15. Grudnia 1848.

Takowy ogłasza się ninicjszem za nie-

ważny.
Bydgoszcz, dnia 26. Września 1849.

Król. Regencya, Wydział poborów stałych etc.

12

[466] Berichtigung eines Druckfehlers in ber neuen Argenei, Zage.

Sn der Arzenei-Tare pro 1849, worauf wir durch die Bekanntmachung vom 24. Januar c. (Amtsblatt für 1849, Seite 39) hingewiesen haben, ist hinsichtlich des Preises des Extractum Nucum vomicarum aquosum ein Orucksehler eingeschlichen, indem der frühere Preis dieses Präparats nicht hat verändert werden, sondern auf 1 fgr. 8 pf. sür die Orahme hat normirt bleiben sollen.

Die Apotheker bes Departements werden bavon zur Rachachtung in Kenntnig

gesett. Bromberg, ben 20. September 1849.

Abtheilung bes Innern.

[467] Befanntmachung.

Der dem Mauergesellen Anton August Fieoig aus Görlitz von dem Magistrat dasselbst vom 22. Dezember 1848 ertheilte Reisepaß ist demselben auf der Tour von Samoczyn nach Bialosliwe angeblich verlozen gegangen.

Bur Vermeidung eines etwanigen Mißbrauchs wird der qu. Paß hiermit als un-

gültig erflart.

Bromberg, ben 19. September 1849. Rönigl. Regierung.

Abtheilung des Innern.

[468] Befanntmachung.

Dem Schulzen Jerzy zu Miala, Czarnikauer Kreises, ist bei Gelegenheit eines am 1. d. M. in seiner Wohnung vorgekomme= nen Diebstahls das Schulzen=Dienstsiegel ebenfalls entwendet worden.

Es wird solches zur Berhütung und Berwarnung vor Mißbräuchen hierdurch bekannt

gemacht.

Collte bas Dienstsfiegel etwa gefunden

Obwieszczenie.

Udzielony czeladnikowi mularstwa Antoniemu Augustowi Fiebig z Görlitz przez tameczny magistrat na dniu 22. Grudnia 1848 paszport miał mu zaginąć w drodze z Szamocina do Biulośliwia.

Końcem zapobieżenia nadużyciom ztad wyniknąć mogącym oglasza się niniej-

szém tenże paszport za nieważny.

Bydgoszcz, dnia 19. Września 1849.

Król. Regencya, Wydział spraw wewnętrznych

Obwieszczenie.

Sołtysowi Jerzemu w Miali, powiata Czarakowskiego, przy kradzieży na dniu 1. m. b. w jego pomieszkaniu dokonanej, skradzono także szoltysowską pieczec służbowa.

Podaje się to niniéjszem do publicznéj wiadomości ku przestrodze i zapobieżeniu nadużyciom.

W razie znalezienia téj službowéj pie-

474 144

werden, so ist dasselbe an das Districts-Commissariat zu Filehne abzuliefern.

Bromberg, den 15. September 1849. Abtheilung des Innern. częci, oddać należy takową okręgowemu kommissarzowi w Wieleniu.

Bydgoszcz, dnia 15. Września 1849. Wydział spraw wewnetrznych.

# [469] Personal-Chronif.

Der bisherige Kreis-Physikus, Sanitäts= Rath Dr. Behn ist von des Königs Majestät zum Regierungs= und Medicinalrath bei der hiesigen Königlichen Regierung ernannt worden.

[470]

Der Gutsbesitzer Wilhelm Peterson ist zum Rathsherrn bes hiesigen Magistrats auf 6 Jahre gewählt und von uns als solder bestätigt worden.

[471]

Der Lehrer Franz Heimanowski ist interimistisch als 4ter Lehrer an der katholischen Schule zu Gnesen angestellt worden.

[472]

Der früher bei ver Schule in Goscieradz angestellte Lehrer Wroblewski, als Lehrer bei ver katholischen Schule zu Polanowice, Kr. Inowraclamy befinitiv angestellt.

[473]

Der Lehrer Johann Pieczatkowski bei der katholischen Schule in Prussec, Kreis Wongrowiec, ist im Amte definitiv bestätigt worden.

[474]

Der Lehrer Valentin Przylowicz ist interimistisch als Lehrer an der katholischen Shule zu Chodziesen angestellt worden.

### Kronika osobista.

Dotychczesowy fizyk powietowy radzca zdrowia Dr. Behn został przez N. Pana radzca Reyencyi i medycyny mianowany.

Dziedzie dobr Wilhelm Peterson, radzca tutéjszego magistratu na 6 lat obrany i przez nas potwierdzony.

Nauczyciel Franciszek Heimanowski tymczasowym 4tym nauczycielem przy katolickiej szkole w Gnieznie ustanowiony.

Ustanowiony dawniej przy szkole w Gościeradzu nauczyciel Wróblewski, nauczycielem przy katolickiej szkole w Polanowicach, powiatu Inowraciawskiego, ostatecznie mianowany.

Nauczyciel Jan Pieczatkowski przy katolickiej szkole w Pruściu, powiatu Wągrowieckiego, stanowczo na urzędzie po-

twierdzony.

Nauczyciel Walenty Przylowicz, tymczasowym nauczycielem przy katolickiej szkole w Chodzieży ustanowiony.

a grant of the

[475]

Das bem Aconifer G. E. Mplius aus Berlin untern 28. December 1848 erthellt Patent auf einen burch Beidenung und Beschreibung bargelegten Berenn-Apparat, insoned berfeste als neu und eigenthumlich ertannt worden ift, ift erlosigen.

Dem Mechanifer Johann Uhló ju Nachen ift unterm 11. September 1949 ein auf 6 hintereinandersolgende Jahre und für ben gangen Umstang des Preuß. Staats gufftiges Pyanst auf eine burch Jacksung und Bescherbung nachgevollene, in ihrer agangen Ziesammensspung sir neu und eigenthümlich erkannte Waschine zur Anfertigung von Robnabelen.

ertheilt morben.

Das ben Maschinenbauern Schurmann und Jurgens in Berlin unterm 21. April 1848 ertheilte Patent auf eine Maschine jum Beschneiben von Papier, ift erlofchen:

[478]

Das dem Instrumentenmacher Rater zu Dermin unterm 10. Mugust 1848 ertheilte Potent auf ein durch Zeichnung und Bescherbung erläutertes musstalisches Instrument (Ros-Reichoften genannt) soweit bestielbe als neu und eigenehimflich erkannt werden ist, ift ersloßen.

Das bem Mechanifer Theodor Wiede zu Chemnig unterm 11. April 1848 ertheilte Patent auf mechanische Mittel, um ein Wolffließ und seinem Mehrich von ber Emmer Zerommel in eingelne Bindere zu gerlegen, bie gerbeilten Biefeinen fortgusiehen und gleichgeitig Siewach zu verhen und blefelben weiter zu ftreden oder zu verfeinern und zu ber-ben, ift erlösche und

Diergu ber öffentliche Angeiger Rr. 40.

# Amtsblatt.

# DZIENNIK

Der

# URZEDOWY

Königl. Regierung zu Bromberg. Król. Regencyi w Bydgoszczy.

# Nº 41.

Bromberg, den 12. Oktober 1849. — Bydgoszcz, dnia 12. Pazdziernika 1849.

# [480] Allgemeine Gesetssammlung.

# Powszechny Zbiór Praw.

Das 34. Stück ber biesjährigen Gesetzfammlung enthält: unter Nr. 3170. Statuten für die ritterschaftliche Privatbank in Pommern. Vom 24sten August 1849.

W oddziałe 34. tegorocznego Zbioru praw sa pod

Nr. 3170. Statuta dla prywatnego banku szlacheckiego w Pomeranii. Z dnia 24. Sierpnia 1849.

# Berfügungen ber Königl. Regierung.

[481] Ratholische Rirchen Collecte jum Bieberaufbau ber eingeftutzten Thurme der ehemaligen Jesuiten. Rirche in Bromberg.

Als am 18. Juni 1848 Bromberg und Zosiawszy mid die Umgegend von einem, seit Menschenges lica na dniu A denken unerhörten Ungewitter heimgesucht chana od ludz wurde, warf der Orkan die beiden Thürme tem, zrzucika der hiesigen ehemaligen Jesuiten-Kirche, vie tutejszego pojet größte Zierde der Kirche und der Stadt, wieksza ozdobe von ihren Grundmauern herab und in damentalnego i zy je obrocika.

Vielscitig ist der Wunsch laut geworden, ber Kirche und der Stadt ihre schone Zierde

# Urządzenia Król. Regencyi.

Katolicka kollekta kościelna na odbudowanie obalonych wieżów pojezuickiego kościoła w Bydgoszczy.

Lostawszy miasto Bydgoszcz wraz z okolicą na dniu 18. Czerwca 1848 niestychaną od ludzkiej pamieci burzą dotknietem, zrzuciła nawalnica obiedwie wieże tutejszego pojezuickiego kościola, te największa ozdobę kościola i miasta, z fundamentalnego muru na ziemie i w gruzy je obróciła.

Z wielu stron dało się styszeć życzenie, przywrócić kościotowi i miastu ich

1

a support,

wiederzugeben, mas bei ber Ungulänglichkeit ber Geldmittel burch Beitrage jeglicher Urt

erleichtert werben foll.

Bu diesem Zwede hat auch ber Herr Minister ber geiftlichen, Unterrichte = und Medicinal - Ungelegenheiten, v. Labenberg Excellenz, bie Abhaltung einer Collecte in ben katholischen Kirchen ber Monarchie bewilligt, weshalb wir die Berren Beiftlichen ber tatholischen Gemeinden unseres Departements veranlaffen, bie Rirchen -Rollefte in ihren Kirchen vorschriftsmäßig abhalten und bie eingehenden Gaben ber Milothatigkeit nebst einem Berzeichuiß ber beigesteuerten Beträge bis zum 25. November c. an die betreffenden Kreistaffen unferes Departements gelangen zu laffen.

Lettere haben ben Ertrag bis jum Iften Dezember b. 3. an unsere Sauptkaffe ab-

zusenden.

Bromberg, ben 23. September 1949. Ronigl. Regierung, Abtheilung bes Innern.

piekne ozdoby, co przy niewystarczających zasobach pienieżnych przez składki wszelkiego rodzaju ułatwionem być ma.

Tym końcem przyzwolił też JW. Minister spraw duchownych, naukowych i lekarskich Ladenberg odbycie kollekty w katolickich kościołach Monarchii, zaczem szanowne Duchowieństwo katolickich gmin naszego departamentu niniéjszém wzywamy, aby kościelną kollekte po swych kościołach stósownie do przepisów odbyło i zehrane dary pobożności wraz z wykazem weszłych składek aż do 25. Listopada r. b. do właściwych kass powiatowych naszego departamentu odesłało.

Ostaluje prześlą zaś takowe aż do 1. Grudnia r. b. do naszéj głównéj kassy.

Bydgoszcz, dnia 23. Września 1849.

Król. Regencya, Wydział spraw wewnetrznych.

### Personal-Chronif. [482]

Der Communalerheber, Raufmann Grimm in Lobsens, ift and als Communal-Steuer= Erheber für bie Gemeinde Witoslam, Kreis Birfin, gemählt und bestätigt worben.

[483]

ftellt worden.

# Kronika osobista.

Kommunalny poborca kupiec Grimm w Łobżenicy, kommunalnym pohorca także dla gminy Witoslawia, powiatu Wyrzy-skiego, obrany i potwierdzony.

Der Oberjäger Herrmann Ziegler ift als Nadstrzelec Arminiusz Ziegler pochoambulanter Hülfsausseher für die Zeit vom dowym straznikiem pomoćniczym na czas 1. October c. bis 1. April 1850 anges od 1. Pazdziernika r. b. az do 1. Kwiethia 1850 ustanowiony.

[484]. Deffentliche Bekanntmachung.

Der Musketier Peter Wosk des 14. Inf.=Regts. aus Wonorze, Inowraclawer Kreisfes gebürtig, der am 11. October 1847 aus Bromberg entwichen war, ist durch ein am 17. d. Mts. hier ergangenes und am 27. ejusd. bestätigtes kriegsrechtliches Erkenntniß in contumaciam für einen Deserteur erachtet und in eine Geldstrase von funszig Thalern verurtheilt.

Bromberg, ben 28. September 1849.

Das Gericht ber Königl. 4. Divifion.

# [485] Perfonal=Chronit des Königl. Appellationsgerichts zu Bromberg.

# a) Ernennungen:

1) ber Ausfultator Julius Jeste jum Referenbarius,

2) die Rechtstandidaten Reinhold Köhler und Wilhelm Sanfchte zu Ausfultatoren,

3) der Kreisgerichtsrath Edert zu Filehne zum Vorsitzenden der Kreisgerichts = Deputation daselbst,

4) ber bisherige Justitiarius Dtto v. Müller jum Rechtsanwalt bei bem Kreisgerichte ju Schneidemühl und jum Notar im Departement bes Uppellationsgerichts.

5) der Salarienkassen-Kontrolleur Herrmann zu Trzemegno zum Salarienkassen-Ren-

# B. Berfepungen:

1) der Rechtsamwalt und Notar v. Gontard zu Schneidemühl in gleicher Eigenschaft an das Kreisgericht zu Schönlanke,

2) der Salarienkaffen-Rendant Schnierstein zu Trzemegno als Sekretair und Bureau-Borsteher an das Kreisgericht in Guhrau.

### C. Geftorben finb:

1) der Rechtsanwalt Großheim zu Schönlanke,

2) der Obergerichts-Affessor Fleran zu Schneidemühl,

3) ber Salarienkaffen-Rendant Arnold zu Schubin,

4) ber Deposital-Rendant Braun vom Kreisgericht zu Bromberg,

5) ber Sefretair und Kanglei-Direktor Mittelstädt zu Inowraclaw.

[486]

Dem expedirenden Secretair des Königl. Hof-Marschall-Amts, Bußler in Berlin, ist unterm 22. September 1849 ein auf 5 hintereinanderfolgende Jahre und für den ganzen Umfang des Preußischen Staats gültiges Patent

auf eine durch Zeichnung und Beschreibung nachgewiesene Einrichtung ber Feuerungs-Anlagen zur Erzielung einer wirksamen Verbrennung ber entwickelten

Bafe, foweit Diefelbe als neu und eigenthumlich erachtet ift,

ertheilt worden.

hierzu ber öffentliche Anzeiger Rr. 41.

# Amtsblatt

# DZIENNIK

ber

# URZĘDOWY

Königl. Regierung zu Bromberg. K

Król. Regencyi w Bydgoszczy.

# Nº 42.

Bromberg, ben 19. Oftober 1849. — Bydgoszcz, dnia 19. Pazdziernika 1849.

[487] Befanntmachung.

In Stelle des zum Dirizenten des Friedrich-Wilhelms- und Brandenburgischen Landgestüts beförderten Landstallmeister v. d. Brinten zu Zirke, ist der Landstallmeister Meißner zu Marienwerder zum Dirigenten des Posenschen Landbeschäler = Depots und Zirker Wirthschafts-Amtes ernannt worden.

Pofen, ben 38. September 1849.

Der Ober=Präsident des Groß= herzogthums Posen.

v. Beurmann.

Obwieszczenie.

miejsce koniuszego prowincyalnego Brinkena w Sierakowie, posunionego
na Dyrygenta stadniny Fryderyka-Wilhelma i Brandeburskiej prowincyalnej,
koniuszy Meissner w Kwidzynie mianowany został dyrygentem zakładu stadniny poznańsko-prowincyalnej i urzędu gospodarczego w Sierakowie.

Poznań, dnia 28. Wiześnia 1849. Na czelny Prezes Wielkiego Xie-

stwa Poznańskiego.

Beurmann.

Verfügungen der Königl. Regierung.

[488] Befanntmachung.

Der dem Schissenecht Johann Tabatt aus Groß-Bartelsee unterm 21. Juni c. von hieraus ertheilte Paß zur Neise nach Warschau ist demselben angeblich am 16. Juli c. Urządzenia Król. Regencyi.
Obwieszczenie.

Udzielony przez nas flisowi Janowi Tabatt z W. Bartodziei pod dniem 21. Czerwca r. b. paszport na podróż do Warszawy zginął mu, jak zapewnia, na d.

1

Carried Land

in der Nähe von Groß = Bartelfee, Kreis

Bromberg, verloren gegangen:

Der qu. Paß wird baher zur Bermeis bung eines etwaigen Mißbrauchs hiermit als ungültig erklärt.

Bromberg, den 28. September 1849.

Königl. Regierung, Abtheilung bes Innern. 16. Lipca r. b. w pobliżu W. Bartodziei powiatu Bydgoskiego:

W celu zapobieżenia jakowemu nadużyciu, ogłasza się niniéjszém rzeczony paszport za nieważny.

Bydgoszcz, dnia 28. Września 1849.

Król. Regencya, Wydział spraw wewnętrznych.

[489]

Dem Schulzen zu Miaka, Kreis Czarnistau, ist das Dienstsiegel gestohlen worden, was zur Berhütung eines Mißbrauchs mit diesem Siegel hiermit zur öffentlichen Kenntsniß gebracht wird.

Bromberg, ben 2. Oftober 1849. Abtheilung bes Innern.

Szoltysowi w Miale, powiatu Czarnkowskiego, skradziono pieczęć służbową, co się niniejszem ku zapobieżeniu nadużyciom z tą pieczęcią do publicznej podaje wiadomości.

Bydgoszcz, dnia 2. Października 1849. Wydział spraw wewnętrznych.

[490]

Bieberbefegung bes Rreis:Phpfifats biefelbft.

Das Physikat des hiesigen Kreises, womit ein Gehalt von 200 Rthlen. verbunden, ist vacant und soll anderweit besetzt werden.

Qualifizirte Aerzte, welche fich darum zu bewerben beabsichtigen, werden aufgefordert, sich mit Einreichung ihrer Zeugnisse in 4 Wochen bei uns zu melden.

Bromberg, ben 28. September 1849.

Abtheilung bes Innern.

[491] Personal-Chronik.

Der Mühlenbesitzer Samuel Gördel in Bzowiec ist als Communal=Steuer=Erheber für die Gemeinde Przyima, Mogilnoer Kreisses, vom 1. Januar 1850 ab, gewählt und bestätigt worden.

# Kronika osobista.

Posiadacz młyna Samuel Gördel w Bzowcu, kommunalnym poborcą dla gminy Przyima, powiatu Mogilnińskiego, od 1. Stycznia 1850 obrany i polwierdzony. [492]

Der Buchhändler Herr Julius Eichstädt zu Schneidemühl ist als Agent der preußischen National = Versicherungs-Gesellschaft zu Stettin von uns bestätigt worden.

[493]

Der practische Arzt, Wundarzt und Geburtshelser Dr. med. et chir. Samuel Rosenthal hat seinen Wohnsig von Trzemeßno nach Czarnikau verlegt.

[494]

Der Feldmesser Friedrich Rudolph Hing in Filehne ist als solcher vereidigt.

[495]

Der Doktor der Medicin und Chirurgie Elias Wachtel hat sich als praktischer Arzt, Wundarzt und Geburtshelfer in Gnesen niedergelassen.

[496]

Der Jögling des katholischen Schullehrer-Seminars zu Posen, Albin Richter, ist als Lebrer bei der katholischen Stadtschule zu Filehne angestellt worden.

[497]

Der Jäger Heinrich Eduard Mittelstädt ist vom 1. October c. ab, als Hülfsaussesher für die Forstschutzbezirke Ryszewo und Niestronno, Oberförsterei Golombki, interismistisch angestellt.

[498]

Der Jäger Gestrich ist als Hülfsaufseher in der Oberförsterei Podanin für die Zeit vom 1. October c. bis 1. April 1850 angestellt worden.

Ksiegarz JP. Juliusz Eichstädt w Pile, agentem pruskiego narodowego towarzystwa zabezpieczonia w Szczecinie przez nas potwierdzony.

Praktyczny lekarz, chyrurg i akuszer Dr. medycyny i chirurgii Samuel Rosenthal przesiedlił się z Trzemeszna do Czarnkowa.

Miernik polny Fryderyk Rudolf Hintz w Wieleniu, złożył jako takowy przysiege.

Doktor medycyny i chyrurgii Eliasz Wachtel osiedlił się jako praktyczny lekarz, chyrurg i akuszer w Gnieznie.

Uczeń katolickiego seminarium nauczycieli szkolnych w Poznaniu, Albin Richter, nauczycielem przy katolickiej szkole miejskiej w Wieleniu ustanowiony.

Strzelec Henryk Edward Mittelstädt, pomocniczym strażnikiem w leśnych rewirach Ryszewo i Niestronno, nadleśniczostwa Gołombki, od 1. Października r. b. tymczasowo ustanowiony.

Strzelec Gestrich pomocniczym strażnikiem w nadleśniczostwie Podanińskiem na czas od 1. Października r. b. do 1. Kwietnia 1850 ustanowiony.

Dem Fabrikbesißer Friedrich Krupp zu Gußthalfabrik bei Essen ist unterm 27. Septemsber 1849 ein auf sechs hintereinanderfolgende Jahre und für den ganzen Umfang des Preußischen Staats gültiges Patent

1\*

4.01

auf eine durch Zeichnung und Beschreibung nachgewiesene, für neu und eigenthümlich erachtete Verbindung eines Geschüprohrs aus Gußstahl mit einer metallenen Enveloppe,

ertbeilt worden.

Dem Kaufmann J. H. F. Prillwiß zu Berlin ist unterm 27. September 1849 ein auf sechs hinterrinanderfolgende Jahre und für den ganzen Umfang des Preußischen Staats gültiges Einführungs-Patent

auf eine durch Zeichnung und Beschreibung nachgewiesene Maschine zur Anfer-

tigung von Rifdnegen,

ertheilt worben.

Hierzu ber öffentliche Anzeiger Mr. 42.

### Umteblatt

### 

URZEDOWY

Ronigl. Regierung ju Bromberg. Król. Regencyi w Bydgoszez

### .N. 43.

Bromberg, ben 26. Oftober 1849. - Bydgoszcz, dnia 26. Października 7849.



### Berfügungen ber Ronigl. Regierung.

500] Jubifde Saustollette jum Bieberaufbau bes baebrannten inbiichen Ret, und Glementarichulbaufes in Bigi, Rreis Schrimm, Regierungebegirt Dofen.

Um 29. April v. 3. ift in bem Stabtden figi, Rreis Gdrimm, bas bortige inbifche Bet- und Glementariculbaus ein Raub ber Flamme geworben. Daffelbe foll jest neu rrichtet merben, bie Bubengemeinbe Riag iber ift außer Stande, Die Bautoften aufubringen.

Der herr Dberpraftoent ber Proving bat mf ben beefallfigen bringenben Antrag ber gebachten Gemeinbe fur ben Bieberaufbau enes abgebrannten Gebaubes eine allgemeine Rollette bei ben jubifden Gemeinden unfere Departemente bewilligt.

Die herren ganbrathe und Burgermeifter infere Departemente veranlaffen mir, Die berrate Rollette in ben Stabten und auf bem ganbe porfdriftemaßig abbalten und bie

### Urzadzenia Król, Regencyi.

Zydowska kollekta domowa na odbudowanie spalonego ivdowskiego domu modlitwy i szkoły elementarnej w Aigiu, powiatu Szremskiego, obwodu Regencyi Poznańskiej.

nia 29. Kwietnia r. z. został w miasteczku Xiaż tameczny żydowski dom modliwy i szkoły elementarnéj przez ogień w perzyne obrócony. Takowy ma być teraz na nowo wybudowanym, lecz gmina żydowska w Xiażu niejest w stanie opedzić kosztów téj budowli.

Na usilny wniosek rzeczonej gminy zezwolił Pan Naczelny Prezes prowincyj. końcem odbudowania pomienionego domu, na powszechne kollekte w gminach żydowskich departamentu naszego.

Wzywamy przeto Panów Radzców ziemiańskich i Burmistrzów naszego departamentu, aby wzmiankowana kollekte no miastach i wsiach, wedle przepisów odeingebenden Geben ber Milbtbatigfeit nebft einem Bergeichniffe ber beigesteuerten Betrage bis jum 1. Januar f. 3. an die be= treffenden Kreiskaffen gelangen zu laffen. Lettere haben ben Ertrag bis jum 15.

muar t. 3. an unsere Hauptkaffe zu

werfenben.

Bromberg, ben 9. October 1849. Abtbeilung bes Innern.

bywszy, zebrane dary pobożności wraz z wykazem onychże aż do 1. Stycznia r. n. do właściwych kass powiatowych odeslali.

Te zaś-prześla takowy dochód aż do 15. Stycznia r. n. do naszej głównej kassy.

Bydgoszcz, d. 9. Października 1849. Wydział spraw wewnetrznych.

[2501]

Befanntmadung

überie Anforderungen, welche bei ben Prüfungen ber Bauführer, Baumeifter und Privat = Baumeister gestellt werden.

Auf Grund ber SS. 3 und 6 ber Vorschriften vom 1. August d. J. für die Ausbilbung und Prüfung berjenigen, welche fich bem Baufache wibmen, werden bie Anforderungen bei ben betreffenden Drufungen nachftebend naber angegeben.

I. Bauführer = Prüfung.

Die munbliche Prüfung wird fich auf folgende Begenstände erftreden:

1. Reine Mathematit und awar

a) Algebra und niedere Analysis nebst Lehre von ben Logarithmen.

b) Geometrie mit Ginfdlug ber Stereometrie.

c) Beschreibende Geometrie, Projektionslehre, Perspektive und Schatten-Conftruction.

d) Ebene und fpharifche Trigonometrie und die Elemente ber Curvenlehre, namentlich Regelschnitte und Enfloide.

lebung im Buchstaben= und Zahlenrechnen, im Gebrauch ber Logarithmentafeln und Geläufigkeit in ber handhabung ber Methoben ber beschreibenden Geometrie merben bei biefen Disciplinen geforbert.

2. Angewandte Mathematif:

a) Die Lehre vom Feldmeffen und Nivelliren nebst Renntnig ber üblichsten Inftrumente.

b) Die Elemente ber Statif und Mechanik fester und fluffiger Körper. Bekannt= schaft mit ben am bäufigsten vorkommenben Konstanten bes Maages ber Festigfeit, ber Reibung, ber Rrafte ic. Die ftrengen Beweise berjenigen Lebrfate, die ihrer Natur nach in bas Gebiet ber boberen Analysis gehören, werden nicht geforbert.

3. Naturmiffenschaften:

a) Physik und Chemie namentlich in Bezug auf die bei Bau-Konstruktionen und

Baumaterialien vortommenben Erscheinungen.

b) Oryktognosie und Geognosie. Renntniß der im Bauwesen anwendbaren Mineralien nach ihren Kennzeichen und Eigenschaften, ihrer systematischen Ordnung und den Verhältnissen ihres Vorkommens.

### 4. Landbaufunft:

a) Kenntniß der Materialien, ihrer Eigenschaften, Gewinnung und Bereitung. Bei den dem Pflanzenreich entnommenen Materialien Kenntniß von den botanischen Berhältnissen derselben.

b) Bekanntichaft mit ben einfachen Konftruktionen aller Baugewerke.

c) Die Konstruktion und Einrichtung der auf dem Lande und in kleinen Städten am häufigsten vorkommenden Arten von einfacheren Wohn=, Wirthschafts= und Fabrik-Gebäuden, der Kalkbrennereien und Ziegeleien.

d) Die Formen antifer Baufunft im Allgemeinen und beren Anwendung auf Bau-

werke unferer Zeit.

e) Ausarbeitung von Anschlägen und Revisions-Nachweisungen.

5. Waffer-, Bege- und Gifenbahnbau.

a) Die Lehre von den Fundirungen im Wasser, dem Bau gewöhnlicher Bruden, der Uferschälungen und anderer Uferbefestigungen, sowie der Berwallungen ge-

gen Sochwasser, Die Unlage fleiner Stau-Arden und Mühlengerinne.

b) Allgemeine Kenntniß von den beim Wege = und Eisenbahnbau vorkommenden Erdarbeiten, deren Anordnung und Ausführung. Die verschiedenen Arten der Wegebeschigung, die dazu anwendbaren Materialien, Anordnung der Längen= und Duerprofile und der Wasserableitung. Kenntniß von der Ansertigung zu= gehöriger Anschläge.

6. Mafdinenbau.

Kenntniß der Zusammensexung und Wirksamkeit derjenigen Maschinen, welche auf Baustellen am häufigsten vorkommen. Bau gewöhnlicher Mühlen und Kenntniß der Dampfmaschinen im Allgemeinen.

Die unter Rlaufur zu bearbeitende einfache Aufgabe im Entwerfen wird auf einen

ber unter 4 c. gehörigen Gegenstände ber Landbaufunft fich beziehen.

# II. Baumeifter = Prufung.

A. Für Land = und Schonbau.

Die munbliche Prufung wird fich auf folgende Gegenstände erstreden:

1. Die wichtigeren Bausiple aller Länder und Zeiten, ihre Entwickelung und die betreffenden vorzüglicheren Bauwerke in ihrer Anordnung und Eigenthümlichkeit.

----

2. Konftruktionslehre in Anwendung auf ausgedehnte und ichwierige Bau-Unlagen.

Apparate jum Beizen und Luften verschiedener Gebäude-Gattungen, jur Bereitung von Speisen, jum Reinigen und Trodnen ber Wasche, jum Filtriren bes Trinkwassers und andern Bedürsnissen in größeren Haushaltungen.

3. Dynamit in ihrer Anwendung auf die Konstruktionen bes Landbaues.

4. Der Schönbau; alle Arten von Privat= und öffentlichen Gebäuden, einschließlich der Städteanlagen selbst, die dabei Anwendung sindenden Baustyle und verzierenden Formen, welche auch durch Zeichnung darzustellen die gehörige Fähigkeit und Fertigkeit vorhanden sein muß.

5. Geschäfteführung, Berfahren und Gulfemittel bei Ausführung ber Baue.

Die unter Klausur anzusertigende Probearbeit wird sich auf einen der unter 2 und 4 gehörigen Gegenstände beziehen.

B. Für ben Maffer-, Wege- und Gifenbahn-Bau.

Die mundliche Prufung wird fich auf folgende Gegenstände erftreden:

1. Höhere Analysis mit der Anwendung auf Curvenlehre, Funktionen, Wahrscheinlich- keits-Rechnung, Geodässe.

2. Analytische Dynamit, angewandt auf die folgenden unter 3, 4 und 5 angeführten

Gegenstände.

3. Die Wafferbaufunft:

a) Wasserbauwerke im Allgemeinen, atmosphärische Niederschläge, Quellen, Brunnen, Entwässerungs- und Bewässerungs-Anlagen, Fundirungen, Fangdämme, Troden-

legung ber Baugruben, Rammen ic.

b) Strom= und Kanalbau, Bewegung des Wassers in Flußbetten, hydrotechnische Messungen, Anordnung und Ausführung der Anlagen zur Stromregulirung, zur Schissbarmachung der Flüsse, Neinigung des Bettes, Vertiefung desselben durch Bagzerung u. dgl.; Kanalanlagen, Wehrbau, Schleusenbau, Holzslößerei.

c) Deichbau. Anordnung und Ausführung der Deiche, Entwässerung der eingedeich-

ten Niederungen, Schöpfmühlen, Siehle, Deichbrüche.

d) Anlagen für Landkommunikation. Fähranstalten, Brücken von Holz, Stein und Gifen.

- e) Seelaue. Wellenschlag, Fluth nud Ebbe, Strömungen, Sicherung der Ufer, Dünenbefestigung, Anlage von Seehäfen, Moolenbaue, Docken, Spulschleusen, Sicherung der Rheeden, Leuchtibitrme, Seemarken.
- 4. Maschinenlehre und Maschinenbau. Kenntniß ber verschiedenen Kräste und der Borrichtungen zur Anwendung berselben; Göpel, Wasserräder und andere Wassermaschinen, Windslügel, Dampsmaschinen, Dampswagen, in ihrer Zusammensetzung wie in den einzelnen Theilen, Maschinen zum Zerreiben, Zerstoßen, Zerschneiben, Pressen und Verdichten der Stosse für bestimmte Zwecke.

5. Der Eisenbahnbau in seinem ganzen Umfange; der Unterbau nebst den Ueberbrüfkungen, Oberbau, Steigungen und Eurven, Ausweichungen, optische und elektrische Telegraphen, Maaßregeln gegen Schnee und Flugsand, Bahnhöfe mit allen zugehörigen baulichen Anlagen, Gisenbahn-Betriebsmittel.

Die unter Klausur anzusertigende Probearbeit wird fich auf einen der unter 3

bis 5 gehörigen Gegenstände beziehen.

III. Privatbaumeifter = Prüfung.

Die Anforderungen stehen vorschriftsmäßig den bei der Baumeister=Prüfung für den Land= und Schönbau sub II. A. aufgeführten völlig gleich. Auf die diesen Ansforderungen unmittelbar zu Grunde liegenden Kenntnisse, welche anderweit bei der Bausführer=Prüfung gefordert werden, wir hiebei nach Bedürfniß zurückgegangen.

hinsichtlich bes Berfahrens bei ben Prüfungen wird noch Folgendes bemerkt:

Die verschiedenen Prüfungen in der reinen und angewandten Mathematik beschränken sich nicht auf die allgemeinen Lehrsäße, sondern es werden auch vorzugsweise specielle Fälle, wie sie in der Praxis vorkommen, den Kandidaten als Aufgabe gestellt werden, deren Auffassung und Behandlung zugleich beurtheilen läßt, in wie fern die zu Grunde liegenden Lehrsäße klar aufgefaßt sind.

Bei Anfertigung der verschiedenen Probearbeiten unter Clausur haben die Examinanden am ersten Tage der einwöchentlichen Clausurarbeit, eine vorläufige Stizze zu entwerfen, von welcher bei der weiteren Ausarbeitung in den wesentlichen Theilen nicht

abgewichen werben barf.

Berlin, ben 18. September 1849.

Königliche Dher=Bau=Deputation.

Porstehende Bekanntmachung vom 18. v. M. wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Bromberg, ben 9. October 1849.

Rönigl. Regierung. Abtheilung bes Innern.

# [502] Personal-Chronif.

Der practische Arzt und Wundarzt Dr. Salomon in Schneidemühl ift auch als praktischer Geburtshelfer approbirt und verpflichtet worden.

# Kronika osobista.

Praktyczny lekarz i chyrurg Dr. Salomon w Pile, także praktycznym akuszerem potwierdzony i zaprzysiężony.

a suppost in

15037

Der praktische Arzt und Wundarzt, Dr. med. et chir. Jacob Davidsohn zu Lobsens ist auch als praktischer Geburtshelser approbirt und verpflichtet worden.

[504]

Der Lehrer Buzalski in Godawy ist auch als Communal-Steuer-Erheber für die Gemeinden Rydlewo und Skarbiniec, Schubiner Kreises, vom 1. Januar 1859 ab gemählt und bestätigt worden.

Praktyczny lekarz i chyrurg Dr. med. et chir. Jakob Dawidschn w Łobżenicy, praktycznym także akuszerem zatwierdzony i zobowiązany.

Nauczyciel Buzalski w Godawach został także kommunalnym poborcą dla gmin Rydlewa i Skarbieńca, ptu Szubińskiego, od 1. Stycznia 1850 r. obrany i potwierdzony.

11:10 17:11

hierzu ber öffentliche Anzeiger Dr. 43.

# Amtsblatt

# DZIENNIK

# URZEDOWY

Königl. Regierung zu Bromberg. Król. Regencyi w Bydgoszczy.

No AM

Bromberg, ben 2. November 1849. — Bydgoszcz, dnia 2. Listopada 1849.

### Allgemeine Gesetsfammlung. [505]

# Powszechny Zbiór Praw.

Das 35. Stud ber biesiabrigen Gefet-

fammlung enthält: unter

Dr. 3171. Genehmigungs-Urfunde bes Bufat = Artifels XIX. jur Rheinschifffahrts-Afte vom 31. Marg 1831. Vom 10. Geptember 1849.

Mr. 3172. Befanntmachung ber von ben Rammern ertheilten Genehmigung ju ber unter bem 3. Juli 1849 erlaffenen De-Maration bes Gefetes vom 9. Oftober 1848. Bom 12. Geptember 1849.

Dr. 3173. Allerbochfter Erlag vom 22ften September 1849, betreffend bas bem Grafen von ber Affeburg verliebene Recht aur Erhebung bes Chaussegelbes auf ber von ibm erbauten Strafe von Meisborf nach ber Unhalt-Bernburgiden Grenze in ber Richtung auf Ballenftebt, fowie die Anwendung ber bem Chauffeegeld = Tarif vom 29. Kebruar 1840 angebangten Be-

W oddziale 35. tegorocznego Zbioru praw jest pod

Nr. 3171. Potwierdzenie artykułu dodatkowego XIX. do aktu żeglużnego na Renie z dnia 31. Marca 1831. Z d. 10. Września 1849.

Nr. 3172. Obwieszczenie udzielonego przez obie Izby Sejmowe potwierdzenia deklaracyi wydanej pod d. 3. Lipca 1849, do ustawy z dnia 9. Października 1848. Z dnia 12. Września 1849.

Nr. 3173. Najwyższy rozkaz z dnia 22. Września 1849, tyczący się nadanego Hrabiemu von der Asseburg prawa do pobierania drogowego na wybudowanym przez niego gościńcu żwirowym od Meisdorf do Anhaltsko-Bernburgskiej granicy w kierunku ku Ballenstedt, jako i zastósowania dodatkowych taryfy drogowego z dnia 29.

- 4 W - W -

filmmungen wegen ber Chauffee-Volizeipergeben, auf die vorgedachte Strafe fowohl, als auch auf die damit in Anfolug ftebenbe Strafe von Ermeleben

nach Harggerobe.

Rammern ertheilten Genehmigung zu ber unter bem 6. Januar 1849 erlaffenen Berordnung wegen Aufbebung ber Berpflichtung zur unentgeltlichen Gulfeleiftung bei Räumung bes Schnees von ben Chanffeen. Bom 4. Oftober 1849.

Mr. 3175. Befanntmachung ber von ben Rammern ertheilten Genehmigung gu ber unter bem 17. Mai b. 3. erlaffenen Verordnung, bie Berlangerung ber Bab= lungszeit ber Wechsel in Elberfeld und Barmen betreffend. Bom 6. Oftober

1849.

[506] Befanntmadung.

Die von dem Lehrer an der Königlichen Realfdule ju Meferit, Schubert, berausge= gebenen 30 Chorale aus allen Tonarten für Sopran, Alt, Tenor und Bag nebst ben Tonleitern, Hauptaccorden und vierstimmi= gen Tonschlüffen werden ibrer 3wedmäßig= feit wegen als Unterrichtsmittel für Gan= gerchore ber bobern Lebranstalten bierdurch empfohlen. (Preis 5 fgr.)

Pofen, ben 14. October 1849.

Königliches Provinzial=Schul-Collegium.

Lutezo 1840, postanowień wzgledem przestępstw przeciw policyi drogowej tak do wspomnionego gościńca, jako też do łączącego się z nim gościńca od Ermsleben do Harzgerode.

Rr. 3174. Befanntmachung ber von beiben Nr. 3174. Obwieszczenie potwierdzenia udzielonego przez obie Izby Séjmowe do wydanej pod dniem 6. Stycznia 1849, ustawy wzgledem zniesienia obowiazku co do bezpłatnéj pomocy przy uprzatnieniu śniegu z dróg żwirowych. Z dnia 4. Paźdz. 1849.

> Nr. 3175. Obwieszczenie udzielonego przez obie Izby Sejmowe potwierdzenia do wydanej pod dniem 17. Maja r. b. ustawy, tyczącej się przedłużenia terminu wypłaty wexlów w Elberfeldzie i Barmen. Z d. 6. Października 1849.

### Obwieszczenie.

VV ydane przez nauczyciela przy Król. szkole realnéj w Miedzyrzycu Schuberta 30 choratów z wszelkiego rodzaju tonów sopran, alt, tenor i bas wraz z skalami, głównemi akordami i cztero-głosowemi kluczami tonu, polecaja sie niniejszém ze wzgledu ich dogodności jako środek nauki dla chorów spiewaków wyższych instytutów naukowych. (Cena 5 sgr.)

Poznań, dnia 14. Października 1849. Król. Prowincyalne Kollegium

Szkolne.

[507]

Cachstebend bringe ich die Resultate ber 1 laufenden Jahre in hiesiger Proving abbaltenen Remontemarkte gur öffentlichen enntniß.

Rezultaty kupna koni dla wojska, w prowincyi tutéjszéj roku bieżącego odbywanego, podaje do wiadomości publicznéj:

|      | Die Remonte-                                 | kupiono koni. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | Dafür wurde gezahlt: Placono za nie: |                                    |                                                  |                                                    | Unter den gefauften Pferden<br>befanden sich:<br>Pomiędzy kupionemi końmi<br>było: |                                                       |                                              |
|------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|      | märkte fanben flatt zu                       |                                                     | Ogólem.<br>in Summa.                 | v przecięciu:<br>durchschnittlich. | Es betrug:<br>Wynosiła:                          |                                                    | pon<br>größern                                                                     | von<br>Bauern<br>und<br>Fleinen                       | mit bem Geftuts,                             |
| INT. | Przedaż koni<br>dla wojska od-<br>bywała się |                                                     |                                      |                                    | ber<br>höchfte<br>Preis.<br>najwyż-<br>sza cena. | ber<br>niedrigste<br>Preis.<br>uaj nižska<br>cona. | 3úditetn. od wiek- szych chodo- wników.                                            | Seffern.  od włościan i mniej- szych posiedzi- cieli. | Brands<br>geichen.<br>z piętnem<br>stadniny. |
|      |                                              |                                                     | Athle.<br>tal.                       | Mthir.                             | Rthir,                                           | Rthir.                                             | Pferdezahl.<br>liczba koni,                                                        |                                                       |                                              |
| 1    | Bromberg<br>w Bydgoszczy                     | 6                                                   | 465                                  | 771                                | 85                                               | 65                                                 | 2                                                                                  | 4                                                     | 2                                            |
| 2    |                                              | 10                                                  | 780                                  | 78                                 | 90                                               | 50                                                 | 5                                                                                  | 5                                                     | 3                                            |
| 3    |                                              | 7                                                   | 580                                  | 824                                | 100                                              | 65                                                 | 7                                                                                  | _                                                     | -                                            |
| 4    |                                              | 6                                                   | 530                                  | 881                                | 120                                              | 70                                                 | 2                                                                                  | 4                                                     | 1                                            |
|      |                                              | 29                                                  | 2355                                 | 81 6                               | 120                                              | 50                                                 | 16                                                                                 | 13                                                    | 6                                            |

Posen, ben 17. Oftober 1849.

Der Ober= Prafident des Groß=

berzogthums Pofen.

In Bertretung: v. Rries.

Poznań, dnia 17. Października 1849.

Naczelny Prezes Wielkiego Xiestwa Poznańskiego.

> W zastepstwie: Kries.

# Berfügungen ber Königl. Regierung. Urzadzenia Król. Regencyi.

[508] Ratholifche Rirden, und Saustollette jum Reubau einer fatholifchen Rirche in Brandenburg, Megierungsbegirt Potebant.

Die Königlichen Ministerien der geiftliden ic. Angelegenheiten und bes Innern haben burch Rescript vom 29. September c. Rr. 2059 K./15953 B. gur Aufbringung ber Roften jum Neubau einer fatholischen Kirche in Brandenburg, Regierungsbezirks Potsbam, eine allgemeine fatholische Rirchen- und

Hauskollekte bewilligt.

Die fatholischen Berren Geiftlichen unfere Departemente veranlaffen wir, biefe Rirdenkollekte in ihren Rirden, nach vorberiger Abkundigung von ber Rangel, die Berren Candrathe und Burgermeifter aber, bie Sausfollette in ben Stabten und auf bem Lande vorschriftemäßig abhalten und bie eingehenben Gaben ber Dilbthatigfeit, nebft einem Bergeichniß ber beigesteuerten Betrage bis jum 15. Dezember c. an Die betreffenben Rreistaffen gelangen gu laffen event. Bacat-Unzeigen zu machen. Lettere haben ben Betrag bis jum 30. Dezember c. an unfere Sauptfaffe ju überfenden.

Bromberg, ben 17. Oftober 1849. Abtheilung bes Innern.

Katolicka kollekta kościelna i domowa na wybu-bowanie nowego kościoła katolickiego w Brandenburgu, obwodu Regencyi Pocadamskiej.

Królewskie Ministerstwa spraw duchownych i t. d. jako też spraw wewnetrznych zezwoliły reskryptem z dnia 29. Września r. b. Nr. 2059 K./15953 B. na powszechną katolicką kollektę kościelną i domowa na wybudowanie nowego kościoła katolickiego w Brandenburgu, ob-

wodu Regencyi Poczdamskiej.

Wzywamy zatém Jmci Xięży katolickich naszego departamentu, ażeby te kościelną kollektę w swych kościolach za poprzedniem ogłoszeniem z ambony, panów zaś Radzców ziemiańskieh i Burmistrzów, aby domową kollekte po miastach i wsjach wedle przepisów odbyli, a wpłynione dary pobożności wraz z wykazem ofiar az do 15. Grudnia r. b. do właściwych kass powiatowych przesłali, eventualnie vacat-raporta złożyli. Ostatnie odeślą następnie też składki aż do 30. Grudnia r. b. do naszéj głównej kassy.

Bydgoszcz, dnia 17. Paźdz. 1849.

Wydział spraw wewnetrznych.

Der nach bem diesjährigen Kalender ben 12. f. M. anstehende Jahrmarkt in ber Stadt Miescisto wird hierdurch auf ben 14. ej. verlegt.

Bromberg, ben 24. October 1849. Abtheilung bes Innern.

rzypadajacy wedle tegorocznego kalendarza dnia 12. m. n. w mieście Mieścisku rocznioturg przenosi sie niniejszém na 14. t. m.

Bydgoszcz, dnia 24. Paźdz. 1849. Wydział spraw wewnetrznych.

# Rach weifung

ber in den Rreids und Garnison . Städten bes Bromberger Regierungs - Bezirks im Monat September 1849 fattgehabten Marktpreise.

# Wykaz

09n targowych w miastach powiatowych i garnizonowych okręgu Regencyi Bydgoskiej Rauchfutter w miesiącu Wrześniu 1849 r. istnionych.

| ha              | Strob                                          | Stormy Stormy                 | e do                                    | 8 1 1 1 8 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                   | 25       |
|-----------------|------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Pasza suche     | Den                                            | 0 0                           | oentrar h                               | 0 1   1 1 1 1 0 0 0   1 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                   | 18 11 11 |
|                 | Rinde Brante                                   | Winnd Quart<br>miesz Wok-     | ego kwar-<br>unt ta<br>Di. S. Pf.       |                                                                                                           | 0        |
| ia.             | 4                                              | Kar- W<br>toffe m             | f. 8. 6.9. 6                            | 0.80   0.21   8   8.0                                                                                     | 0 0      |
| Konsumtibilia   | Erbsen.<br>Groch                               |                               | 8                                       | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                     | 5        |
| Ko              | <b>€</b>                                       | Krupa.                        | effel.<br>1. ki.<br>19. S. D.           | E                                                                                                         | 7        |
| Konfumtibilien. | Buche<br>weigen,<br>Früge<br>Kases<br>tataros. |                               | Ø.= €                                   | 838 6989 98 6<br>6 5 6 1 9 5 9 1 5 5 6                                                                    | 1 100 9  |
| Ronfum          | Serfien:<br>Stúge<br>Kasza<br>jęcz-<br>mienna. |                               | S E S E S E S E S E S E S E S E S E S E | <u> </u>                                                                                                  | 77       |
|                 | ن<br>د م                                       | fie Spafer                    | S S O F O                               | 5     0 w a 2   4 a a a a a a a a a a a a a a a a a a                                                     | 07       |
|                 | trei<br>boz                                    |                               | # X. C. P. B. C.                        | 2   9   9   1   1   9   9   9   9   9   9                                                                 |          |
|                 | S<br>Z                                         | Weihen Ro<br>Psze- Z<br>nica. | 7. 6. 4.                                | 2                                                                                                         |          |
|                 | Ramen                                          | Kreis, und<br>Garnilon,       | 0                                       | Bromberg<br>Chodiefen<br>Schneibemühl<br>Fjarnifau<br>Genefen<br>Mogitiko<br>Schublik<br>Wolffik<br>Nafel |          |

Bromberg, den 11. October 1849.

Königl. Preußische Regierung.

Bydgoszcz, dnia 11. Października 1849.

Król. Pruska Regencya.

# [511] Personal-Chronif.

Der Feldmesser Friedrich Brohm ist als solcher vereibigt.

[512]

Der Feldmesser Eduard Wilhelm August Rochlit ist in dieser Eigenschaft vereidigt worden.

[513]

Der Feldmesser Albrecht Friedrich Bernhard Ewald zu Poln. Crone ist in dieser Eigenschaft vereidigt.

[514]

Der Lehrer August Lausch ist als Lehrer bei ber katholischen Schule zu Gora, Kreis Schubin, definitiv bestätigt worden.

[515]

Die Jäger Bod, Nenne, Borkenhagen, Krause und Hoffmann sind von der Obersförsterei Schönlanke als Hilfsausseher insterimistisch angestellt.

# Kronika osobista.

Miernik polny Fryderyk Brohm zlożył jako takowy przysięgę.

Miernik polny Edward Wilhelm August Rochlitz złożył w tém znaczeniu przysiegę.

Miernik polny Albrecht Fryderyk Bernhard Ewald w Koronowie, złożył w tém znaczeniu przysiege.

Nauczyciel August Lausch nauczyciel przy katolickiej szkole w Górze, powiatu Szubińskiego, ostatecznie potwierdzony.

Strzelcy Bock, Nenne, Borkenhagen, Krause i Hoffmann pomocniczymi strażnikami w nadleśniczostwie Trzcianka tymczasowie ustanowieni.

[516]

# Verzeich niß der auf der

# Königlichen Albertus : Universität

zu Königsberg in Preußen im Winterhalbjahr vom 29. October 1849 an zu haltenden

# Vorlesungen

und ber öffentlichen academischen Unftalten.

A. Borlefungen.

I. Theologie.

Die Weissagungen des Zesaias erklärt Dr. Hahn in 1 Stunde privatim.

Das Buch Hiob Dr. Simson in 5 Stun= ben privatim. Eine Einseitung in das N. T. trägt Professor Dr. Erbkam Astündig privatim vor. Die Evangelien des Matthäus, Marcus und Lucas erklärt Prof. Dr. Gebser in 5 Stunden privatim.

a management

Den Brief Pauli an die Römer Professor Dr. Lehnerdt Aftündig privatim.

Die Briefe bes Johannes Dr. Simson in 2 Stunden unentgeltlich.

Die Theologie des A. L's, behandelt Dr. Sahn in 4 Stunden privatim.

Den ersten Theil ber Kirchengeschichte trägt Prof. Dr. Lehnerdt in 4 St. privatim vor.

Die neuere Rirchengeschichte Prof. Dr. Erb-

Chriftliche Ethik lehrt Professor Dr. Gebser 4stündig privatim.

Die Dogmengeschichte trägt Prof. Dr. Erbkam bstündig privatim vor.

Das System der driftlichen Dogmatik lehrt Prof. Dr. Sieffert in 5 Stund. privatim.

Ein theologisches Conversatorium halt Prof. Dr. Sieffert in noch zu bestimmenben Stunden öffentlich.

Uebungen in ber Erklärung bes A. T's. veranstaltet Dr. Hahn Istundig unentgeltlich.

Die Leitung des homiletisch-katechetischen Seminars setzt Prof. Dr. Lehnerdt Aftünd. öffentl. fort und verbindet damit Vorträge über die praktische Theologie.

Die exegetisch = kritische neutestamentliche Abtheilung des theologischen Seminars leitet Prof. Dr. Gebser in 2 Stund. öffentlich.

Die historische Abtheilung des theologischen Seminars leitet Prof. Dr. Erbkam öffentl.

II. Jurisprubeng.

Juristische Encyclopädie, Methodologie und Philosophie des Rechts wird Sstündig pris vatim Prof. Dr. Mejer vortragen.

Die Institutionen bes römischen Rechts wird Prof. Dr. Simson Sflund. privat. erklaren. Dieselben privat. Prof. Dr. Sanio in 6 St. Derselbe wird römische Rechtsgeschichte 5stündig privatim lehren.

Die Pandekten mit Ausschluß des Familienund Erbrechts wird Prof. Dr. v. Buchholy 10stündig privatim vortragen.

Den zweiten Theil der Pandekten oder Familien- und Erbrecht wird Prof. Dr. Sanio Sstünd. privatim vortragen.

Rirchenrecht der Katholiken und Evangelischen nach Richters Lehrbuch wirt Prof. Dr. Jacobson Chünd. privatim erläutern.

Oerfelbe wird über die Verfassung und Berwaltung der evangelischen Kirche Istündig öffentlich sprechen.

Cherecht wird Prof. Dr. Schweikart 2ftun= big öffentlich lehren.

Deutsche Staats- und Rechtsgeschichte wird Prof. Dr. Jacobson Sstund. priv. vortragen.

Das preußische Civilrecht in Verbindung mit dem deutschen Privatrecht wird Prof. Dr. Schweikart Gftündig privatim erklären.

Das beutsche Privatrecht in Verbindung mit bem preußischen Civilrecht wird Prof. Dr. Mejer 6ftünd. privatim lehren.

Gemeines beutsches und preußisches Eriminalrecht wird Prof. Dr. Schweikart Estündig privatin portragen.

Das europäische Bölkerrecht wird Prof. Dr. v. Buchholy 4stündig privatim vortragen.

Gemeinen deutschen und preußischen Civilprozeß in Berbindung mit praktischen Uebungen wird Prof. Dr. Jacobson 6stündig privatim daustellen.

Criminalprozeß wird Prof. Dr. Mejer 3stünbig privatim lehren.

Ein criminalistisches Practicum wird Derfelbe 2stündig öffentlich halten.

and the state of t

Ein Repetitorium über die Institutionen nach Mackelben wird Prof. Dr. v. Buchholy Litund. öffentlich anstellen.

Ein Repetitorium über die Grundlehren bes römischen Rechts wird Prof. Dr. Simson

2ftunbig öffentlich halten.

Die Uebungen im juristischen Seminar wird in noch zu bestimmenden Stunden Prof. Dr. Sanio öffentlich leiten.

III. Medigin.

Die Geschichte ber Medizin trägt Prof. Dr. Burdach in 2 Stunden öffentlich vor.

Physiologie lehrt Prof. Dr. Helmboly 6stün-

bigen privatim.

Die Lehre von den Eingeweiben und Gefäßen des menschlichen Körpers trägt Prof. Dr. Rathke in 6 Stund. privat. vor.

Mustel- und Nervenlehre Prof. Dr. Bur-

bach in 3 Stunden privat.

Allgemeine Pathologie lehrt Prof. Dr. Helm=

holz in 6 Stunden öffentlich.

Die pathologische Anatomie durch Sectionen erläutert trägt Prof. Dr. Möller in 6 Stunden privatim vor.

Die Arzneimittellehre behandelt Prof. Dr.

Cruse Sstündig privatim.

Die Krankheiten des Nervensustems trägt Prof. Dr. Hirsch in 4 Stund. öffentl. vor.

Gine physitalische Brustuntersuchung halt

Dr. Hay Littindig privatim.

Die Fieberlehre trägt Derfelbe 4ftundig un-

entgetlich vor.

Die Krantheiten des weiblichen Geschlechts behandelt Prof. Dr. Möller in 4 Stunben öffentlich. Die Krankheiten ber Schwangeren und Böchnerinnen Prof. Dr. Hayn 2stündig öffentlich.

Die Chirurgie lehrt Prof. Dr. Burow

bstündig privatim.

Den zweiten Theil ber speziellen Chirurgie Prof. Dr. Seerig in 4 Stunden öffentl. Die gesammte Geburtshilfe trägt Prof. Dr.

Sann in 6 Stunden privatim por.

Die Receptirfunst lehrt Prof. Dr. Erufe in 2 Stunden öffentlich.

Ein Repetitorium der Anatomie und Phyfiologie halt Prof. Dr. Burdach Liftundig öffentlich.

Derfelbe halt anatomische Praparirubungen

täglich privatissime.

Die medizinische Klinik halt Prof. Dr. Sirfc täglich öffentlich.

Die medizinische Poliklinik leitet Prof. Dr.

Möller täglich öffentlich.

Die hirurgische und Augenkranken-Klinik hält Prof. Dr. Seerig täglich privatim.

Die Klinif und Poliflinik für Geburtshilfe und die Krankheiten der Frauenzimmer und Neugebornen leitet Prof. Dr. Hayn täglich privatim.

Seine medizinische und chirurgische Privat-Poliklinik leitet Prof. Dr. Burow täglich

öffentlich.

IV. Philosophie u. Pädagogik. Logik und Einleitung in die Philosophie trägt Prof. Dr. Taute in 4 Stunden

öffentlich vor.

Die Geschichte ber alten Philosophie erzählt Prof. Dr. Rosenkranz in 4 Stund. privat. Derselbe sehrt Dialektif in 4 Stunden öffentl: Psychologie trägt Prof. Dr. Taute in 4

Stunden privatim vor.

Pädagogische Unterhaltungen und praktische Lehrübungen nach Art eines pädagogischen Seminars leitet Dr. Castell unentgeltlich

V. Mathematik u. Astronomie. Physische Astronomie lehrt Prof. Dr. Peters in 2 Stunden öffentlich.

Praktische Aftronomie lehrt Dr. Wichmann

in 4 Stunden privatim.

Die Theorie der Cometen= und Planeten= forungen Dr. Luther Aftundig privatim.

Ueber sphärische und theoretische Ustronomie, über die Theorie der astronomischen Instrumente und über die zweckmäßigste Benutzung der Beobachtungen spricht Prof. Dr. Peters in 4 Stunden privatim.

Allgemeine Rechenkunst lehrt Dr. Luther in

2 Stunden unentgeltlich.

Gine Einleitung in Die Analysis giebt Prof.

Dr. Heffe 4stündig öffentlich.

Derfelbe lehrt die analytische Mechanit in 4. St. privatim.

Neber bestimmte Integrale spricht Prof. Dr. Richelot in 4 Stunden privatim.

Derselbe nimmt auserlesene Capitel ber Mathematik in 2 Stunden öffentlich durch. Derselbe leitet öffentlich bas mathematische

Geminar.

VI. Naturwissenschaften. Allgemeine Naturgeschichte lehrt Dr. Chel Sftündig pripatim,

Die Entwickelungsgeschichte der Wirbelthiere trägt Prof. Dr. Nathke 4stünd, öffentl. vor. Generelle Botanik lehrt Professor Dr. Meyer

in 3 Stunden privatim.

Cryptogemie Derfelbe 2ftund. öffentlich.

Populäre Geologie lehrt Dr. Zaddach 2stünd. unentgeltlich.

Die Experimentalphysik lehrt Prof. Dr. Moser

4stündig privatim.

Die Physik der Sinneswerkzeuge Derfelbe in 2 Stunden öffentlich.

Theoretische Physik sehrt Prof. Dr. Neu-

mann 4stündig privatim.

Auserwählte Ca, itel der mathematischen Phyfit behandelt Derfelbe in 2 St. öffentl.

Experimentalchemie trägt nach seinem Lehrbuche Prof. Dr. Dult bstünd, privat. vor. Pflanzenchemic Derselbe Litundig öffentlich. Analytische Chemie Derselbe Litund, privat. Ein Repetitorium der Zoologie hält Dr.

Ebel Istündig unentgeltlich.

Gin Repetitorium Der Mineralogie Derfelbe

1ftundig unentgeltlich.

Die Uebungen in der physikalischen Abtheis lung des mathematischen Seminars leitet Prof. Dr. Neumann privatim.

VII. Staats und Cameral - Bif-

Die Geschichte ber Politik des 19. Jahrhunderts erzählt Dr. Rupp in 2 Stunben unentgeltlich.

Allgemeine Technologie lehrt Prof. Dr. Hagen I. in 4 Stunden öffentlich.

Derfelbe Polizei = Wissenschaft in 4 Stunden öffentlich.

2

a sample to

Bölkerrecht und Diplematie trägt Prof. Dr. Schubert in 5 Stunden privatim vor.

VIII. Gefdichte, Geographie und biftorifde Sulfewiffenfdaften.

Geschichte ber Griechen trägt Prof. Dr.

Drumann 4ftundig öffentl. vor.

Alte Geschichte von Christi Geburt bis gu Conftantin bem Groffen, erzählt Dr. Rupp unentgeltlich.

Die Geschichte bes Mittelalters erzählt Prof. Dr. Schubert in 4 Stunden privatim.

Die Geschichte ber neueren Zeit vom Beginn bes Bigbrigen Rrieges an tragt Prof. Dr. Boigt Aftundig öffentlich vor.

Die Geschichte ber neueren Zeit vom Ende bes 15. Jahrhunderts bis jum Tode Friedrich's bes Großen ergablt Prof. Dr. Drumann in 4 Stunden öffentlich.

Die Geschichte ber neuesten Beit trägt Prof. Dr. Schulert Istundig öffentl. vor.

Daffelbe vom Jahre 1789 ab trägt Dr. Michaelis in 4 Stunden privatim por.

Die Geschichte ber Gegenwart erzählt Der= felbe 2ftundig unentgeltlich.

Die Geschichte Preugen's lehrt Prof. Dr.

Boigt in 4 Stunden privatim.

Bergleichende Geographie von Palaftina trägt Prof. Dr. Merleter in 2 Stunden unentaeltlich von

Die Uebungen bes biftorifchen Geminars leitet Prof. Dr. Schubert 2ftunbig öffentlich und verbindet damit Vorträge über Die Literatur ber historischen Wiffenschaften. IX. Philologie und Sprachfunbe.

a) Classische Philologie, griechische und lateinische Gprache.

Römifde Alterthumer wird Prof. Dr. Lobcd I. in 4 Stunden öffentlich vortragen.

Metrif lebrt Prof. Dr. Lebre 4ftund. öffentl. Die Geschichte ber gricdischen Runft erzählt Dr. Friedlander in 2 Grunden unentgeltl.

Des Aristophanes Bogel erflart Prof. Dr.

Lebrs 2ftundig öffentlich.

Deffelben Thesmophoriagufen und Wolfen erffart Dr. Lobed II. 2ftunbig unentgeld.

Rritifche Borlefungen über Die Blias balt Dr. Friedlander in 2 Stund. unentgelil. Des Demosibenes Rebe für Die Kcone erflart Dr. Lobed II. 2ftundig unentgeltl.

Cicero's Berrinifche Rede über Die Runftwerte erflart Prof. Dr. Lebrs 2ftunblg öffentlich.

Deffelben Catilinarische Reben Dr. Lobed II.

in 2 Stunden unentgeltlich.

Des Horaz Satyren Derfelbe in 2 Stunden

unentgeltlich.

3m philologischen Seminar wird Prof. Dr. Lobed I. Aftundig öffentlich ben zweiten Theil ber Pathologie ber griechischen Sprache behandeln, bes Guripides Mebea erflaren und die schriftlichen und Dienticubungen leiten.

b) Morgenländische Sprachen.

Sebräifche Archäologie trägt Dr. Saalfdus

Ziffindig unentgeltlich vor.

Die Erftarung bes Pentateuch nebft ben Bortragen über bebraifde Grammatif fest Derfelbe 3ftundig unenigelilich fort.

en Siob erklärt Prof. Dr. v. Lengerke in 4 Stunden privatim.

palväische und sprische Sprache lehrt Dersfelbe in 2 Stunden öffentlich. ie Anfangsgründe der Sanskritsprache lehrt Prof. Dr. Nesselmann Litündig öffentlich. bungen im Arabischen hält nach Kosegartens "Chrestomathia arabica" Derselbe in 2 Stunden öffentlich.

# c) Abendlandische Sprachen.

Niebelungenlied erklärt Dr. Zander in 2 Stunden unentgeltlich. panische Grammatik lehrt Dr. Herbst 2stündig unentgeltlich. iost's Orlando furioso erklärt Derselbe in 2 Stunden unentgeltlich. prons Childe Harold erklärt Derselbe in 2 Stunden unentgeltlich. anzösische Sprech= und Schreibübungen veranstaltet Derselbe Zstündig privatim. 18 polnische Seminar leitet Dr. Gregor unentgeltlich.

Das litthauische Seminar leitet Prediger Kurschat unentgeltl.

X. Shone Wiffenschaften und gymnastische Künfte.

Die Geschichte ber Kunft bis zur Reformation erzählt Prof. Dr. Hagen II. in 4 Stunden öffentlich.

Derfelbe erzählt die Geschichte ber Rupferftecherkunft in 2 Stunden öffentlich.

Derfelbe behandelt die Grundfage der antiten Baufunst in 2 Stunden öffentlich.

Die praktischen Singübungen der Studirenden der Theologie und Schulwissenschaften leitet in 2 Stunden unentgeltl. Musikdirektor Sämann.

Derfelbe ertheilt unentgeltlichen Unterricht im Generalbaß und Orgelspiel für Stubirende ber Theologie in 2 Stunden.

Ueber rhythmische und modulatorische Form der Tonstücke handelt Cantor Sobolewski. Den Generalbaß lehrt Musikvirektor Gladau. Die Reltkunst lehrt Stallmeister Schmidt.

# B. Deffentliche academische Unstalten.

die exegetisch = kritische Abtheil. des A. T's. ist der Direktor für jest noch nicht ersnannt; die des N. T's. seitet Prof. Dr. Gebser; die historische Abtheilung wird Prof. Dr. Erbkam seiten. b) Litthauisches: unter Leitung des Predigers Kursschat. c) Polnisches: unter Leitung des Prof. Dr. Gregor. d) Homiletisches: unter Direction des Prof. Dr. Lehnerdt. e) Juristisches: unter Leitung des Prof. Dr. Sanio. s) Philologisches: unter Leitung des Prof. Dr. Sanio. s) Philologisches: unter Leitung des Prof. Dr. Sobed. g) Historisches

sches: unter Leitung des Prof. Dr. Schusbert. h) Mathematisch sphysikalisches: unter Leitung der Professoren Dr. Neusmann und Richelot. i) Naturwissenschaftliches: Direktor ist Prof. Dr. Nathke, welcher die zoologische Abtheilung leitet; die botanische leitet Prof. Dr. Meyer, die chemische Prof. Dr. Dulk und die physikalische Prof. Dr. Moser.

2) Klinische Anstalten: a) Medizinisches Klinicum: Direktor ist Prof. Dr. Hirsch. Medizinisches Poliklinicum: Prof. Dr. Möller. b) Chirurgisches Klinicum:

431 144

Direktor Prof. Dr. Geerig. c) Das geburtsbilfliche Klinicum und Poliflini= cum: Director Prof. Dr. Hann.

3) Das anatomische Institut leitet Prof.

Dr. Raibte.

4) Die Königl. und Universitäte Bibliothet wird wöchentlich viermal in den Nachmittageftunden von 2-4 Uhr geöffnet; Die Rathes und Wallenrodische zweimal in benfelben Stunden, die academische Handbibliothek zweimal von 12-1.

5) Die Sternmarte ftebt unter Direktion

bee Dr. Bufd.

6) Das zoologische Museum unter Aufficht des Prof. Dr. Rathke.

7) Der botanische Garten unter Aufficht

des Prof. Dr. Meyer.

8) Das Mineralien = Cabinet ift bem Prof.

Dr. Reumann übergeben.

9) Maschinen und Instrumente, welche bie Entbindungefunst betreffen, find dem Prof. Dr. Sann übergeben.

10) Die Müngfammlung ber Universität

beaufsichtigt Prof. Dr. Reffelmann. 11) Die Sammlung von Gppsabguffen

nad Antifen Vrof. Dr. Sagen II.

[517]

### Befannt:nadung.

Der Ackrut Joseph Rubiak des 9. Infanterie-Regiments (Colbergsches) aus Skorzenein, Bromberger Regierungsbezirks gebürtig, ift wegen Defertion rechtskräftig in contumaciam für einen Deferteur erflärt und zu einer Beloftrafa von 50 Thirn. verurtheilt Stettin, ben 5. Detober 1849. worden.

Das Gericht der Konigl. 3. Divifion.

hierzu ber öffentliche Unzeiger Dr. 44.

# Amtsblatt

# DZIENNIK

Der

# URZEDOWY

Königl. Regierung zu Bromberg. Król. Regencyi w Bydgoszczy.

# Nº 45.

Bromberg, ben 9. November 1849. — Bydgoszoz, dnia 9. Listopada. 1849.

# Allgemeine Gesetsfammlung.

Powszechny Zbiór Praw.

Das 36. Stild der diesjährigen Gesetz-fammlung enthält: unter

Mr. 3176. Allerhöchster Erlaß vom 15ten September 1849, betreffend das dem Magistrat zu Königsberg in Pr. verliebene Recht zur Erhebung von Chaussesgeld auf der Straße von dort nach Aweisden für eine halbe Meile.

Rr. 3177. Allerhöchster Erlaß vom 17ten September 1849, betreffend die Genchmigung des Baues einer Chaussee von Bernau nach Weißensee zum Anschluß an die Berlin-Stettiner Staats-Chaussee durch eine Aktiengesellschaft.

Nr. 3178. Allerhöchster Erlaß vom 2ten October 1849, betressend die Chaussesgeld-Erhebung auf der Straße von Frankenstein über Silberberg und Neudorf nach Volverstorf resp. Louisenhain. W oddziale 36. tegorocznego Zbioru praw jest pod

Nr. 3176. Najwyższe rozporządzenie z d. 15. Września 1849, nadające Magistratowi w Królewcu Pr. prawo pobierania drogowego na drodze żwirowej z tamtąd do Aweiden, za pół mili.

Nr. 3177. Najwyższe rozporządzenie z d. 17. Września 1849 r., pozwalające na budowanie drogi żwirowej od Bernau do Weissensce przez towarzystwo akcyine w celu połączenia jej z Berlińsko-Szczecińską drogą żwirowa.

Nr. 3178. Najwyższe rozporządzenie z d. 2. Października 1849, tyczące się pobierania drogowego na drodze żwirowej od Frankenstein przez Silberberg i Neudorf do Volpersdorf resp. Louisenhain.

431 1/4

Mr. 3179. Bekanntmachung vom 6. October 1849 über die Verlegung des Sipes der "Metallurgischen Gesellschaft zu Stolberg" im Regierungsbezirk Aachen, von dort nach Bonn, und über die Bestätigung des Statuts der "Metallurgischen Gesellschaft zu Bonn", vom 30. Mai 1849. Nr. 3179. Obwieszczenie z dnia 6. Października 1849, tyczące się przeniesienia siedliska "towarzystwa metalurgicznego w Stolbergu" w obwodzie regencyjnym Akwisgrańskim z tamtąd do Bony i potwierdzenia statutu "towarzystwa metalurgicznego w Bonie" z dnia 30. Maja 1849.

[519] Befanntmachung.

Die von dem Lehrer Brüllow am hiestgen Königl. Friedrich-Wilhelms-Gymnasium herausgegebene Schrift: Obwieszczenie.

Wydane przez nauczyciela Brūllow przy tutéjszém Król. gymnazyum Fryde-ryka Wilhelma pismo:

Systematische Eintheilung bes Mineralreichs für Schuler, Pofen bei Mittler,

wird den Gymnasien und Realschulen der Provinz sowohl wegen der Methode als wegen der getroffenen Auswahl des für Schüler Erforderlichen und endlich wegen der großen Verständlichkeit der Darstellung als ein sehr zweckmäßiger Leltsaden empsohlen.

Posen, den 25. October 1849.

. .--

Königliches Provinzial=Schul-Collegium. poleca się gymnazyom i szkołom realnym prowincyi tak co do metody, jako też ćo do wyboru przedmiotów uczniom potrzebnych, tudzież ze względu wielkiéj zrozumiałości wystawienia jako nader zamiarowi odpowiadająca skazówka.

Poznań, dnia 25. Października 1849. Król. Prowincyalne Kollegium szkolne.

Berfügungen der Königl. Regierung. Urządzenia Król. Regencyi.

Es ist mehrsach von Aerzten zur Sprache gebracht worden, daß die hohen Taxpreise des Extractum Graminis liquidum und des Extractum taraxaci liquidum, welche durch Bereitungsweise nach der neuesten Ausgabe der Landespharmakopse bedingt werden, die Anwendung dieser Präparate, namentlich in der Armeepraxis, sehr beschränken, so daß viele Aerzte neben den auf jest vorgeschriebene Weise bereiteten Mellagines, auch die Apotheker veranlaßten, dieselben auf die in der fünsten Ausgabe der Pharmakopse angegebene Weise anzusertigen.

1,000

Um nun jene früher viel gebrauchten Praparate ber ärzilichen Praxis zugänglicher zu machen, bestimme ich auf Grund bes Gutachtens ber Königl. wissenichaftlichen

Deputation für bas Medizinalmefen,

bag vom 1. April f. 3. an, die gedachten Praparate neben dem Fortbesteben ber jest angeordneten Bereitungsweise in ben Apotheten, auch nach der Borschrift der fünften Ausgabe ber Pharmakopoe zubereitet zu halten und zu bem in der entsprechenden Tare angegebenen Preise zu verabreichen find.

Es bleibt alebann ben Merzten überlaffen, auf ben Recepten anzugeben, welches

Präparat sie verordnen wollen.

Die Königl. Regierungen haben biefe Bestimmung burch bas Amtsblatt Ihres

Departements, jur nachachtung ber Apothefer bekannt ju machen.

Der Tarpreis für bie auf bie zulett genannte Beife zubereiteten Praparate wird bei ben bemnächst erscheinenden Beranberungen ber Arzeneitare ausgeworfen werden.

Berlin ben 15. October 1819.

Der Minister der geiftlichen, Unterrichts = und Medizinal-Angelegenheiten.

3m Auftrage: gez. Lebnert.

Circulare an fämmtliche Konigl. Regierungen ic. No. 6128 M.

Borstehende Bestimmung wird hiermit ben herren Aerzten und Apothefern jur Renninignahme und Nachachtung befannt gemacht.

Bromberg, ben 22. October 1849.

# Abtheilung bes Innern.

### Personal=Chronif. [521]

Der Apotheker zweiter Klasse Grodzki hat die Apotheke in Pakośc von der Wittive Trogisch gefauft und ist zu beren Haltung concessionirt worden.

[522]

Der Lehrer Lukowski an der katholischen Soule in Chrustowo, Kreis Inorvraclaw, iff im Umte befinitiv bestätigt worden.

# Kronika osobista.

Aptekarz drugiéj klassy Grodzki kupik apteke w Pakości od wdowy Trogisch i został do jej utrzymywania koncessyonowany.

Nauczyciel Lukowski przy katolickiej szkole w Chrustowie, powiatu Inowracławskiego, ostatecznie na urzedzie potwierdzony.

a management.

[523]

In Stelle bes Wirths Paul Placzkowski in Sabke ist der Amtsactuarius Kopiski zu Nakel wieder als Steuer-Erheber für die Gemeinde Sadke, Wirsiper Kreises, gewählt und bestätigt worden.

[524]

Der jüdische Lehrer Bernhard Marcuse als zweiter Lehrer an der jsidischen Schule zu Wongrowiec.

[525] Befanntmadung.

Rachdem das Verzeichniß der Nummern der polnischen Pfandbriese, die in Folge der am 1. und 2. October d. J. stattgehabten Ziehung im II. Semester d. J. nach ihrem Nominalwerth eingelöst werden sollen, uns zugegangen ist, kann dasselbe im I. Geschäfts-Büreau des Appellationsgerichts in den gewöhnlichsten Dienststunden von deujenigen, die ein Interesse dabei haben, eingesehen werden.

Pofen, am 22. October 1849.

Königl. Apellationegericht.

W miejsce gospoderza Pawla Płaczkowskiego w Sadkach, aktuaryusz amtowy Kopitzki w Nakle, znów poborcą kommunalnym dla gminy Sadki, powiatu Wyrzyskiego, obrany i potwierdzony.

Zydowski nauczyciel Bernhard Markuse drugim nauczycielem przy żydowskiej szkole w Wagrowcu.

### Obwieszczenie.

Odebrawszy wykaz numerów listów zastawnych Królestwa Polskiego w dniu 1. i 2. Października r. b. wylosowanych a w drugim półroczu 1849 zapłaconemi być majacych, uwiadomiamy o tém osoby w téj mierze interessowane z nadmienieniem, iż wykaz ten przejrzany być może w biórze dyrektora kancellaryi sądu Appellacyinego w godzinach służbowych, do niego więc osoby w tym względzie interess majace zgłosić się zechca.

Poznań, dnia 22. Października 1849. Król. Sad Apellacyiny.

[526]

Das dem Kaufmann Wm. Elliot zu Berlin unterm 24. August 1849 ertheilte Patent auf eine Einrichtung bei einem Torf=Verkohlungs=Ofen ist aufgehoben und demfelben bagegen ein neues Patent

auf eine durch Zeichnung und Beschreibung nachgewiesene Einrichtung bei Berstohlungs-Desen, um die zur Berkohlung angewandten Wasserdämpfe ununtersbrochen wieder zu benuten, ohne Jemand in der Anwendung bereits bekannter Constructionen zu beschränken,

auf 8 Jahre, vom 13. Oktober 1849 ab gerechnet, für den Umfang bes preußischen Staats ertheilt worden.

[527]

Dem J. B. Berken zu Aachen ist unterm 21. October 1849 ein auf 5 hintereinander folgende Jahre und für den ganzen Umfang des Preußischen Staats gültiges Patent auf eine durch Zeichnung und Beschreibung dargestellte Vorrichtung zum Aufbringen der Bandstreisen auf die Walzen der Krahmaschinen, ertbeilt worden.

[528]

Dem Kaufmann C. G. Kopisch zu Breslau ist unterm 23. October 1849 ein auf 5 hintereinanderfolgende Jahre und flir ten ganzen Umfang des Preuß. Staats gültiges Patent auf eine durch Zeichnung und Beschreibung nachgewiesene Construction eines Zinksofens, ohne Jemand in der Anwendung bekannter Einrichtungen zu beschränken, ertheilt worden.

[529]

Dem Chemiker und Zuckerfabrikanten J. M. Leidesborf zu Magdeburg ist unterm 21. October 1849 ein auf 5 hintereinanderfolgende Jahre und für den ganzen Umfang bes Preußischen Staats gültiges Patent

auf ein für neu und eigenthumlich erkanntes Mittel, ben Ralt aus bem ge-

fchiebenen Rübenfafte ju entfernen,

ertheilt worden.

hierzu ber öffentliche Angeiger Rr. 45.

# Umtsblatt

# 

#### URZEDOWY

Königl. Regierung zu Bromberg. Król. Regencyi w Bydgoszczy.

Nº 46.

Bromberg, ben 16. November 1849. — Bydgoszcz, dnia 16. Listopada 1849.

#### [530] Personal-Chronif.

Des Königs Majestät haben Allergnädigst gerubt, ben bisberigen biefigen Regierungs= Prafibenten, Freiherrn v. Schleinit jum Dberprafibenten ber Proving Schleffen gu ernennen.

[531]

Ge. Majestät ber König haben bie Berfenung bes Ober-Regierungsraths Roch als Dirigent ber Abtheilung bes Innern gur Regierung in Frankfurt a/D. au bestimmen und bagegen ben bieber bei ber Regierung in Potsbam befcaftigten Regierungs=Rath Schubring jum Dber - Regierungsrath und Dirigenten ber Abtheilung bes Innern bei ber hiefigen Regierung zu ernennen gerubt. [532]

Der Felomesser Stanislaus Ludwig Bona

ift als folder vereitigt.

[533] Dem Apotheker Pielke in Gollancz ift von dem herrn Dberprafidenten ber Pro-

#### Kronika osobista.

Najjaśniejszy Pan mianować najłaskawiej raczył dotychczasowego tutejszego Prezesa Regencyi Barona Schleinitza Naczelnym Prezesem prowincyi Szlaskiej.

Najjaśniejszy Pan potwierdzić raczył przemieszczenie nadradzcy Kocha jako dyrygenta wydziału spraw wewnętrznych do Regencyi w Frankforcie n. O., mianujac zaś razem dotychczasowego radzce Regencyi Schubringa przy Regencyi w Poczdamie nadradzca i dyrygentem wydziału spraw wewnetrznych przy tutéjszéj Regencyi.

Miernik polny Stanisław Ludwik Bona zlożył w tém znaczeniu przysiege.

Aptekarzowi Pielko w Golańczy udziolona została przez Pana Naczelnego Pro-

vinz die Concession zur Anlegung einer Apotheke baselbst ertheilt, und es ist solche von demselben auch bereits eröffnet worden.

[534]

Der praktische Arzt, Wundarzt und Geburtobelser Dr. Barschall aus Strasburg in Westpreußen hat sich in der Stadt Fordon niedergelassen.

[535]

Der Zimmermeister Ferdinand Werdin, welcher sich in Chodziesen niederlassen will, ist zum selbständigen Betriebe des Zimmersgewerbes für qualisieit erachtet und mit dem Meisterbrief versehen worden.

[536]

Dem Jäger Samuel Ludwig Edert ist die Försterstelle zu Tryszczyn, Oberförsterei Jagoschütz, vom 1. November c. ab interimistisch überkragen worden.

[537]

Der Mühlenbesißer Rehder in Stankowo ist als Communal-Erheber für die Gemeinde Stankowo incl. Pieczysko und Kasymierzewo gewählt und bestätigt worden.

[538]

Der Eizenthümer Johann Friedrich Schumann in Theerosen ist als Communal-Steuer-Erheber für die Gemeinden und Etablissements Theerosen, Günterowo, Richlich, Richlicher-Mühle und Mittelmühle vom 1. Januar k. J. ab gewählt und bestätigt worden.

[539]

Der Kolonist Wilhelm Paul in Gornis ist als Communal=Steuer=Erheber für die Gemeinde Gornis, Czarnifauer Kreises, vom zesa prowincyi koncessya na założenie apteki tamże, którę on też już otworzył.

Praktyczny lekarz, chyrurg i akuszer Dr. Barschall z Brodnicy w zachodnich Prusach osiedlil się w mieście Fordonie.

Majster ciesielstwa Ferdynand Werdin chcący się w Chodzieży osiedlić do samodzielnego sprawowania procederu ciesielstwa, za uzdatnionego uznany i w list majstrowski opatrzony.

Strzelcowi Samuelowi Ludwikowi Eckertowi posada leśniczostwa w Try-szczynie, nadleśniczostwa Jachciekiego, od 1. Listopada r. b. tymczasowie poruczona.

Posiadacz młyna Rehder w Stajkowie, kommunalnym poborcą dla gminy Stajkowa włącznie Pieczyska i Każmierzewa, obrany i potwierdzony.

Właściciel Jan Fryderyk Schumann w Theerofen kommunalnym poborca dla gmin i osad Theerofen, Günterowo, Richlich, Richlich-Mühle i Mittelmühle od 1. Stycznia r. n. obrany i potwierdzony.

Kolonista Wilhelm Paul w Gornitz, kommunalnym poborca dla gminy Gornitzkiéj, powiatu Czarnkowskiego, od 1. 1. Januar k. J. ab gewählt und bestätigt worden.

[540]

Der Lehrer und Communal=Erheber Bu= zalski in Godawy ist auch als Communal= Erheber für die Gemeinden Bozejewice und Bozejewiczki, Kreis Schubin, vom 1. Ja= nuar 1850 ab, gewählt und bestätigt worden.

[541]

Die Hebamme Grünert ift von Bieleko nach ber Stadt Strzelno verzogen. Stycznia roku następnego obrany i potwierdzony.

Nauczyciel i poborca kommunalny Buzalski w Godawach, kommunalnym poborcą także dla gmin Bożejewic i Bożejewiczek, powiatu Szubińskiego, od 1. Stycznia 1850 obrany i potwierdzony.

Akuszerka Grünert przeprowadziła się z Bielska do miasta Strzelna.

hierzu ber öffentliche Anzeiger Dr. 46.

# Umtsblatt

## DZIENNIJ

bet

## URZEDOWY

Königl. Regierung zu Bromberg. Król. Regencyi w Bydgoszczy.

No. 47.

Bromberg, ben 23. November 1849. - Bydgoszcz, dnia 23. Listopada 1849.

### [542] Allgemeine Gesetsfammlung.

#### Powszechny Zbiór Praw.

Das 37. Stild ber biedjährigen Gesetzfammlung enthält: unter

Mr. 3180. Statut des Herrnprotsch-Brandsschüper Deichverbandes. Vom 2. Oktosber 1849.

Mr. 3181. Geset, betreffend die Aussehung der Errichtung und Umformung der Bürgerwehren. Vom 24. Oktober 1849.

W oddziałe 37. tegorocznego Zbioru praw jest pod

Nr. 3180. Statut Herrnprotsch - Brandschützkiego towarzystwa grobelnego. Z dnia 2. Października 1849.

Nr. 3181. Ustawa, odraczająca zaprowadzenia i przekształcenie obron obywatelskich. Z. d. 24. Października 1849.

## Verfügungen der Königl. Regierung. Urządzenia Król. Regencyi.

[543] Evangelische Rirchen, und Saustollefte inm Neubau einer evangelischen Rirche in Gladbach, Regie, rungsbegirt Duffeldorf.

Des Königs Majestät haben mittelst Allerhöchster Ordre vom 19. Juni 1847 der evanzelischen Kirchengemeinde zu Gladbach, im Regierungsbezirk Düsseldorf, zur theilweisen Deckung der Kosten des Neubaues ihrer Kirche, eine evangelische Kirchen= und Hauskollekte zurch die ganze Monarchie zu bewilligen geruht.

Die evangelischen Herren Geistlichen unseres Departements veranlassen wir, die Sollecte in ihren Kirchen, die Herren Landrathe und Bürgermeister aber die Hauskollekten ven Städten und auf dem Lande vorschriftsmäßig abhalten zu lassen und die einge-

benben Gaben ber Milbthatigfeit nebft einem Bergeichniffe ber beigesteuerten Betrage bis jum 15. Januar 1850 an die betreffenden Kreistaffen gelangen ju laffen. Die letteren haben ben Ertrag bis jum 10. Februar f. an unfere Sauptfaffe ju überfenden.

Bromberg, ben 5. November 1849.

Ronigl. Regierung. Abtheilung bes Innern.

[544] Evangelifche Rirchenfollette jum Bieberaufbau bes abgebrannten evangelifchen Bethaufes in Reubrud, Rreis Samter.

Bebufs bes Wiederaufbaues des abgebrannten evangelischen Bethauses in Neubrud, Rreis Samter, hat ber herr Minifter ber geiftlichen ic. Ungelegenheiten, v. Labenberg, Excellenz, mittelft Rescripts vom 13. October D. 3. eine allgemeine evangelische Kirchen-

Collecte bewilligt.

Die evangelischen herren Geiftlichen unseres Departements veranlaffen wir, Die Collecte in ihren Rirchen abhalten und die eingehenden Gaben ber Milothätigkeit nebft einem Berzeichniffe ber beigesteuerten Betrage bis jum 15. Januar f. an die betreffenden Rreiskaffen gelangen zu laffen. Die Letteren baben ben Ertrag bis zum 1. Februar f. an unsere Saupttaffe zu überfenben.

Bromberg, ben 5. November 1849.

Abtheilung bes Innern.

[545] Evangelifche Rirchentollette jum Wieberaufbau des abgebrannten Schulhanfes in Ropnin, Rr. Bomft.

Behufs des Wiederaufbaues des abgebrannten evangelischen Schulhauses in Kopnis, Rreis Bomft, hat ber herr Minifter ber geistlichen ac. Angelegenheiten, v. Labenberg, Excellenz, mittelft Rescripts vom 20. October c. eine evangelische Rirchenkollekte innerhalb

ber Proving Pofen bewilligt.

Die evangelischen Herren Geiftlichen unseres Departements veranlaffen wir hierdurch, die Collecte in ihren Kirchen abhalten und die eingehenden Gaben ber Mildthatigkeit nebst einem Berzeichniffe ber beigesteuerten Betrage bis jum 15. Januar f. an bie betreffenden Rreiskaffen gelangen ju laffen. Die Letteren haben ben Ertrag bis jum 1. Februar f. an unsere Sauptfaffe gu überfenben.

Bromberg, ben 6. November 1849.

Konigliche Regierung. Abtheilung bes Innern.

[546]

#### Betanntmadung.

Die Kreis Thierarztstelle für den Bezirk der Kreise Buk und Birnbaum ist erledigt; werden daher die Herren Thierarzte, welche sich um diese Stelle bewerben wollen, aufzesordert, sich deshalb binnen 4 Wochen bei und zu melden und ihren Gesuchen ihre Fähigkeitszeugnisse urschriftlich oder in beglaubter Abschrift mit der Anzeige beizusügen, ab und in wie weit sie der polnischen Sprache mächtig sind.

Pofen, ben 1. November 1849.

Ronigl. Regierung, Abtheilung bes Innern.

[547] Personal-Chronif.

Der Gutspäckter Anton v. Kruszewskin Witkowko ist als Communal-Steuer-Erpeber für die Gemeinde Follwark incl. Listagora und Witkowko, Gnesener Kreises, som 1. Januar 1850 ab gewählt und bestätigt worden.

[548]

Der Eigenthümer Michael Marten in Stieglit ist als Communal-Steuer-Erheber ür die Gemeinde Stieglit incl. Behler Blasfabrit und Forsthaus Stieglit, Czarni-auer Kreises, vom 1. Januar 1850 ab, ewählt und bestätigt worden.

Kronika osobista.

Dzierżawca dóbr Antoni Kruszewski w Witkowku, kommunalnym poborcą dla gminy Follwark incl. Lisiagóra i Witkowka, powiatu Gnieznieńskiego, od 1. Stycznia 1850 obrany i potwierdzeny.

Właściciel Michał Marten w Stieglitz, kommunalnym poborcą dla gminy Stieglitz incl. Bialskiej fabryki szkła i domu leśnego Stieglitz, powiatu Czarnkowskiego, od 1. Stycznia 1850 obrany i potwierdzony.

Dem Mechaniker Wilhelm Weitmann zu Aachen ist unterm 3. November 1849 ein auf hintereinanderfolgende Jahre und für den ganzen Umfang des Preußischen Staats ültiges Patent

auf zwei durch Zeichnung und Beschreibung nachgewiesene, in ihrer Zusammensetzung für neu und eigenthümlich erkannte mechanische Vorrichtungen zum

Föhren und Lochen von Nahnadeln,

theilt worden.

Dem Stadtwachtmeister G. W. Wernicke zu Berlin ist unterm 4. Nonember 1849 ein

auf 5 hintereinanderfolgende Jahre und fur ben gangen Umfang bes Preufifden Staats auftiges Ginfubrunge. Patent

Einführungs. Patent auf eine burch Beidnung und Befdreibung erlauterte, fur neu und eigenthum

lich erkannte Art con Bagenfebern ertheilt morben.

Dem Masschinen-Baumeister A. Aischein ju Budau bei Mageburg ift unterm 4. Rovember 1849 ein auf 8 hintereinandersolgende Jahre und für den gangen Umsang bei Freußischen Glaats allitiger Ginfabrungs-Schatnt

auf einen Apparat, um Juderfaste ju verdampfen und ju tochen, soweit ber felbe als neu und eigenthimitich anerkannt worden ift, ohne Jemand in ber Mmerchung bekannter Theile zu bebinverb

ertheilt worben.

Diergu ber öffentliche Angeiger Rr. 47.

# Amtsblatt

## DZIENNIK

ber

## URZEDOWY

Königl. Regierung zu Bromberg. Król. Regencyi w Bydgoszczy.

# M. 48.

Bromberg, ben 30. November 1849. — Bydgoszcz, dnia 30. Listopada 1849

[552] Befanntmachung.

Jufolge einer Mittheilung der Kaiserlich Russischen Postwerwaltung sind in neuerer Zeit Pädereien aus Preußen mit der Post in Rußland einzegangen, deren Inhalt aus solschen Gegenständen bestanden hat, welche in Rußland mittelst der Post nicht befördert werden dürsen. — Von der Versendung mittelst der Post sind, nach den in Rußland bestehenden Bestimmungen, alle Flüssigkeiten, sowie alle solche Gegenstände ausgeschlossen, welche Feuchtigkeit oder Fett von sich zeben, ferner alle zerbrechlichen leicht entzündlichen und Gas entwickelnden Gegenstände.

Außer den ebenbezeichneten Gegenständen bürfen natürlich auch folche mittelst ver Post nicht nach Rußland befördert werden, deren Einfuhr in Rußland überhaupt, nach den dort geltenden Zoll-Borschriften, verboten ist.

Das Publicum wird hiervon mit dem Bemerken in Kenntniß gesetzt, daß nach ben Ruffischen Gesetzen diesenigen Packereien, in Ob wieszczenie.

Stósownie do zawiadomienia przez Cesarsko-rossyiski zarząd pocztowy uczynionego nadeszły w niedawnym czasie poczta pakiety z Prus do Rossyi takie przedmioty zawierające, których w Rossyi pocztą przesełać niewolno. Wedle istniejących w Rossyi postanowień, wyłączone są od przesełek pocztą wszelkie płyny jako też wszelkie przedmioty wilgoć lub tłustość z siebie wydające, następnie wszelkie kruche, łatwo się zapalające i gaz rozwijające rzeczy.

Oprócz wyżej wytknietych przedmiotów niewolno naturalnie przesełać pocztą do Rossyi także takich, których wprowadzanie w ogólności do Rossyi, podług obowiazujących tamże przepisów celnych, jest zakazanem.

Zawiadomiając o tem Publiczność, namienia się razem, iż wedle praw rossyiskich pakiety zabronione do przesela-

1

benen sich zur Versendung verkotene Gegenstände vorfinden, der Consideation unterliegen und daß lettere auch auf diesenigen
zur Versendung erlaubten Gegenstände ausgedehnt wird, welche den verbotenen etwa

beigepadt fein follten.

Schließlich wird den Absendern von Patfereien nach Rußland noch besonders empfohlen, die Declarationen, welche den Senduns gen in doppelter Aussertigung beigefügt werden, und Inhalt und Werth, sowie die Stäckzahl der in dem Packete ze. enthaltenen Gegenstände genau angeben müssen, mit größter Sorgfalt anzusertigen.

Dieselben konnen in deutscher oder fran-

zösischer Sprache abgefaßt werden.

Berlin, ben 14. November 1849.

General - Poftamt.

nia przedmioty obejmujące konfiskacie podpadają, i że taż konfiskata także i na przedmioty do wprowadzania dozwolone się rozciąga, skoroby pomiędzy takowemi zakazane rzeczy wpakowane być miały.

Nakoniec poleca się jescze szczególniej przeselaczom pakietów do Rossyi, ażeby deklafacye, które do przesełek w podwójnych wygotowaniach dołączać i w nich wymienienie, wartość jakoteż ilość sztuk umieszczonych w pakietach i t. d. przedmiotów dokładnie wyrażać należy, z jaknajwiększą akuratnością sporządzali.

Deklaracye te wystawiać można w nie-

mieckim lub francuzkim jezyku.

Berlin, dnia 14. Listopada 1849. Jeneralny Urząd Poczt.

Verfügungen ber Königl. Regierung.

[553] Die prompte und vollständige Entrichtung ber Steuern und Abgaben betreffend.

Bei dem herannahenden Jahresschluß ist die vollständige Aufräumung der Steuerund Abgasenreste den Behörden zur streng-

ften Pflicht gemacht.

Die Steuer= und Abgabenpslichtigen werben daher aufgefordert, sowohl die etwa
rückfändigen wie die laufenden Steuern und
Abgaben, jeder an seinem Theil, ungefäumt
und vollständig zur Kasse zu entrichten, um
sich dadurch vor den Nachtheilen zu bewahren, welche die sonst eintretenden strengen
Erekutiv= Maaßregeln für den Säumigen
nothwendig herbeissühren mussen.

Bromberg, ben 21. November 1849.

Königl. Regierung,

#### Urządzenia Król. Regencyi.

Tyczy się spiesznego i zupełnego uiszczenia podatków.

Przy zbliżającym się końcu roku włożonym jest na władze ścisty obowiązek uprzątnąć zupełnie wszelkie zaległości

podatków.

Wzywają się zatém niniéjszém kontrybuenci, ażeby tak zaległe jako też bieżące podatki, każdy ze swéj strony, spiesznie i w zupełności do kassy zapłacili, unikając przez to uszczerbkom, któreby z ostrych środków exekucyjnych dla opóźniających się nieodzownie wyniknać musiały.

Bydgoszcz, dnia 21. Listopada 1849.

Król. Regencya.

# Rachweifung

ber in ben Rreis. und Garnifon . Stabten bes Bromberger Regierungs . Begirts

im Monat October 1949 ftattgehabten Marktpreife.

w miastach powiatowych i garnizonowych okregu Begencyi Bydgoskiej w miesiącu Październiku 1849 r. istnionych

|                                       |                                         |                                   |                            |                       | Ronfumtibilien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | billien.                   | Кон    | Konsurtibilis. | lie.          |                |        | Pasza sucha | FICER  |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|----------------|---------------|----------------|--------|-------------|--------|
| Wame W                                | 30                                      | 2 6 2                             | 0 4 6                      |                       | Brüge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Buchen                     | Stau   | Gebien.        | Rattof        | Stab.          | Brant. | Den         | Strob  |
| Breife und<br>Garnifpu,               | Beiben<br>Pano-                         | Roggen.<br>Zyto.                  | Berfte<br>Jecz-<br>n. ień. | Safer<br>Owies        | jer-<br>mienna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Massa<br>Kassa<br>tataros. | Krupa. | Groch          | Kar-<br>toffe | Winnb<br>migna | Wod    | Sentret     | Stormy |
| Narwitho                              |                                         |                                   | R                          | 200                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9.00                       | fel.   |                |               | wego           | kwar-  | centnar     | kops   |
| 1                                     | 3. 6. 5                                 | x. 6. 0   x 6. 0.   x 6. 0   x. 6 | 8 6.0                      | x. e b. x.            | 8. e. b. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3. e. p                    | N e D  | 20             |               | 4.0            | e. vr. | %. e. b.    | N. e.s |
| Bromberg<br>Chebirfen<br>Schneibenübl | 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 8838                              | 20 1 3 E                   | 13 9 6 19 6 19 6 19 6 | 21 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = 1 E = | 23.20                      | 3 14   | *              | 8199          | 010101010      | 1111   | 2021        | 2101   |
| Skeien                                | 2 4 1                                   | 0 4 1                             | 26,10                      | 171 3                 | 9.22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7 28 -                     | 27 2   | 1 9            | 9             | 0 0            | 0 77   | 27          | +      |

899

ydgoszcz, dnia 10. Listopada 1849. 11114 Bromberg, ben 10. Rovember 1848 Preußische Regierung.

Król. Pruska

121

[555]

Den Raffen dluß fur bas Jahr 1849 betreffenb.

Die uns nachgeordneten Behörden und Kassen werden angewiesen, alle auf den bevorstehenden Jahres-Rassenschluß bezüglichen Angelegenheiten prompt zu fördern und zu erlebigen. Insbesondere ist mit allem Nachdruck auf die vollständige Einzichung der Steuern und Abgaben hinzuwirken, für die rechtzeitige Liquidation und Begründung der Ausfälle, der Ju und Abgänge und Remissionen, sowie für die Aufräumung der Deposita und Borschüsse zu forgen und wo sich Anstände sinden, welche auf dem gewöhnlichen Wege nicht zu beseitigen, sind solche ungesäumt bei uns zur Sprache zu bringen.

Die Final-Abschluffe fur bas Jahr 1849 find abgetheilt nach ben Rechnungs-

Perioden:

a) für 1847 und Borgeit,

b) = 1848

c) = 1849

spätestens bis zum 5. Februar 1850, wo möglich aber noch früher, anhero einzureichen, bis wohin auch die Abrechnungen und Declarationen der Regierungs-Hauptkasse zugegangen sein mussen. Gine Berspätung hierbei, würde die unangenehmsten Folgen für die be-

treffende Raffe nach fich gieben.

Es wird von den Verwaltungs-Behörden erwartet, daß sie Alles ausbieten werden, um den vollständigen Eingang der Steuern und Abgaben zu sichern und dadurch einen reinen Kassen-Abschluß herbeizuführen. Sollten sich aber Rückstände ergeben, deren Einziehung sich besondere Hindernisse entgegenstellen, deren Niederschlagung gleichwohl unzulässig ist, so müssen diese Reste, ohne Unterschied, schon gleich bei dem Final-Abschluß, unter genauer Angabe der Gründe, welche die vorläufige Stundung der Neste nothwendig gemacht, speciell nachzewiesen werden.

Bromberg, ben 21. November 1849.

Königliche Regierung.

[556] Personal-Chronif.

Um 11. b. M. starb hiefelbst nach langwierigen und schmerzhaften Leiden der Königl. Regierungsrath und Ritter des rothen Adlerordens Ater Klasse, Herr Dittmann, nach einer 33jährigen erfolgreichen Wirksam-

#### Kronika osobista.

Po długich i nader dolegliwych cierpieniach, tudzież po 33 letném w skutki obsitém urzędowaniu jako członek kollegium Regencyinego, zszedł na dniu 11. m. b. z tego świata Król. Radzca Regenkeit als Mitglied des Regierungs-Collegii in feinem 61. Lebensjahr.

Durch seine Leistungen als Geschäftsmann und nicht minder durch die menschenfreundsliche Richtung seines Characters, die sich besonders bei Gelegenheit der vorjährigen Cholera-Epidemie auf das edelste bewährte, hat der Verstorbene sich ein Denkmal gestiftet, welches von seinen Amtsgenossen und Mitbürgern noch lange in ehrendem Andensken bewahrt werden wird.

[557]

Die Kreis = Steuer=Einnehmer = Stelle mit dem Unter := Steuer = Amt und der Salzfacto = rei zu Mogilno ist dem Premier = Lieutenant a. D. Massow definitiv übertragen worden.

[558] Der Lehrer Carl Kopitsch aus Mogilno ist als 3. Lehrer bei der evangelischen Stadt-schule zu Gnesen angestellt worden.

[559]

Der Wirth Johann Stomka in Woznik ist als Communal Steuer Erheber für die Gemeinde Woznik, Gnesener Kreises, vom 1. Januar 1850 ab, gewählt und bestätigt worden.

[560] Der Schulamis-Candidat Thomas Pokora ist als Lehrer bei der katholischen Schule zu Bialosliwe, Kreis Wirsis, interismissisch angestellt.

[561] Bekanntmadung.

Im Jahre 1850 werden Gerichtstage absgehalten werden:

cyi i kawaler orderu orla czerwonego 4tėj klassy Pan Dittmann, licząc 61 lat wieku swego.

Przez swe działania urzędnicze, a niemiej przez ludzki kierunek swego harakteru szczególniej podczas przeszłorocznej epidemii cholery na sposób najszlachetniejszy udowodniony, zbudował sobie Nieboszczyk pomnik, który przez jego towarzyszów urzędu i współobywateli długo jeszcze w zaszczytnej acz żywej zachowanym będzie pamięci.

Posada kassyera powiatowego i podurzedu poborowego tudzież faktoryi soli w Mogilnie, porucznikowi ze służby wystąpionemu Massow stanowczo poruczona.

Nauczyciel Karól Kopitsch z Mogilna, trzecim nauczycielem przy ewangelickiej szkole w Gnieznie ustanowiony.

Gospodarz Jan Słomka w Wożnikach, kommunalnym poborcą dla gminy Wożniki, powiatu Gnieznieńskiego, od 1 Stycznia 1850 obrany i potwierdzony.

Kandydat urzedu szkolnego Tomasz Pokora nauczycielem przy katoliokiej szkole w Białośliwiu, powiatu Wyrzyskiego, tymczasowie ustanowiony.

Obwieszczenie.

W roku 1850 odbywać się będą dnie sądowe:

a management of

I. in der Stadt Erin im Lokale des Bürgers Borowski:

am 7., 8., 9., 10. und 11. Januar, am 18., 19., 20., 21. und 22. Februar,

am 8., 9., 10., 11. und 12. April,

am 10., 11., 12., 13. und 14. Juni,

am 9., 10., 11., 12., 13. September und

am 4., 5., 6., 7. und 8. November;

II. in der Stadt Inin im Lokale bes Raufmanns Igig Bar:

am 14., 15., 16., 17., 18. Januar,

am 4., 5., 6., 7., 8. März,

am 15., 16., 17., 18., 19. April,

am 17., 18., 19., 20., 21. Juni,

am 23., 24., 25., 26., 27. September und

am 11., 12., 13., 14., 15. November;

III. in ber Stadt Labischin im Lokale bes Gastwirths Henke:

am 21., 22., 23. Januar,

am 11., 12., 13. März,

am 3., 4., 5. Juni,

am 22., 23., 24. Juli,

am 7., 8., 9. October unb

am 18., 19., 20. November;

IV. in ber Stadt Barcin im Lokale bes Gastwirths Müller:

am 24., 25., 26. Januar,

am 14., 15., 16. Marz,

am 6., 7., 8. Juni,

am 25., 26., 27. Juli,

am 10., 11., 12. Detober unb

am 21., 22., 23. November.

Schubin, ben 1. November 1849.

Ronigl. Rreisgericht.

I. w mieście Kcyni w domu obywatela Borowskiego:

dnia 7., 8., 9., 10. i 11. Stycznia,

- 18., 19., 20., 21. i 22. Lutego,

- 8., 9., 10., 11. i 12. Kwietnia,

- 10., 11., 12., 13. i 14. Czerwca,

- 9., 10., 11., 12. i 13. Września i

- 4., 5., 6., 7. i 8. Listopada;

II. w mieście Zninie w domu kupca Icka Bär:

dnia 14., 15., 16., 17. i 18. Stycznia,

- 4., 5., 6., 7. i 8. Marca,

- 15., 16., 17., 18. i 19. Kwietnia,

- 17., 18., 19., 20. i 21. Czerwca,

- 23., 24., 25., 26. i 27. Września i

- 11., 12., 13., 14. i 15. Listopada;

III. w mieście Łabiszynie w domu oberżysty Henke:

dnia 21 22. i 23. Stycznia,

- 11., 12. i 13. Marca,

- 3., 4. i 5. Czerwca,

- 22., 23. i 24. Lipca,

- 7., 8. i 9. Października i

- 18., 19. i 20. Listopada;

IV. w mieście Barcinie w domu oberżysty Müller:

dnia 24., 25. i 26. Stycznia,

- 14., 15. i 16. Marca,

- 6., 7. i 8. Czerwca,

- 25., 26. i 27. Lipca,

— 10., 11. i 12. Pazdziernika i

- 21., 22. i 23. Listopada.

Szubin, dnia 1. Listopada 1849.

Król. Sad powiatowy.

[562] Befanntmadung,

wegen Erhebung des Chauffeegeldes auf der Chauffee, frede swiften Bniemtomo und Inomraciam.

Es wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß auf der neuerbauten Kunststraße zwischen Gniewtowo und Inowraclaw, welche vom erstern Orte bis zum Dorfe Lattowo vollendet ist, die Erhebung des Chansseegeldes an der Empfangsstelle bei Szadlowice, und zwar vorläusig für Eine Meile, mit dem 1. December d. 3. bezginnen wird.

Posen, den 12. November 1849. Der Propinzial = Steuer = Director Massenbach. Obwieszczenie.

względem pobierania drogowego na przestrzeni drogi żwirowej pomiędzy Gniewkowem i Ino-

Podaje się do publicznéj wiadomości, że na żwirowej drodze nowo wyprowadzonej pomiędzy Gniewkowem i Inowracławiem, która od miejsca ostatniego aż do wsi Latkowa jest ukończoną, pobieranie drogowego na stacyi w Szadłowicach, to jest poprzednio za jedne mile, z dniem 1. Grudnia r. b. nastąpi.

Poznań, dnia 12. Listopada 1849.

Prowincyalny Dyrektor poborôw.

Massenbach.

[563] Befanntmadung,

wegen Erhebung des Chausteegeldes auf der Bromberg. Thorner Runftfrage bei Poin. Ejerst.

Nachdem der Bau der Kunststraße von Bromberg nach Schuliß soweit beendigt ist, daß die Erhebung des Chausseegeldes auf derselben bei Poln. Tzersk für zwei Meilen eintreten konnte, ist mit dieser Erhebung bei der an jenem Punkte errichteten Hebestelle vom 1. October d. J. begonnen.

Pofen, ben 10. November 1849.

Der Provinzial = Steuer = Director Massenbach.

Obwieszczenie,

względem pobierania drogówego na drodze żwirowej Bydgosko-Toruńskiej przy polskim Czersku,

Gdy wyprowadzenie drogi żwirowej z Bydgoszczy do Szulca wiodącej tak dalece jest ukończoną, że pobieranie drogowego na takowej przy polskim Czersku za dwie mile nastąpić mogło, przeto takowe na stacyi poborowej w rzeczonem miejscu urządzonej w dniem 1. Października r. b. jest rozpoczęte.

Poznań, dnia 10. Listopada 1849. Prowincyalny Dyrektor poborów. Massenbach.

a management of

3 [564] Sm Geschäftsbereiche ber Provinzial=Steuer=Berwaltung zu Posen ist:

1) der Steuer-Einnehmer Graustein von Strzelno, Hauptzollamts-Bezirks Strzalkowo, in gleicher Eigenschaft nach Schönlauke, Hauptsteueramts-Bezirks Chodziesen,

2) der Hauptsamts-Affistent Müller von Meserit in gleicher Eigenschaft nach Bromberg verset,

3) der berittene Steuer = Aufseher Meyer in Obornik zum Steuer = Einnehmer in

Strzelno befördert,

4) ber Dberfteuer-Inspettor Fromm in Bromberg zum Steuerrath ernannt,

5) dem Obersteuer-Kontrolleur Zakiewicz in Inowraclaw der Titel "Steuer-Inspector" beigelegt,

6) ber Dberfteuer-Kontrolleur de Clere in Mogilno gestorben.

[565]

Das der Handlung L. und H. Humbert freres zu Köln unterm 5. December 1848 ertheilte Einführungs-Patent auf eine Feder-Construction für Eisenbahnwagen in der durch Zeichnung und Beschreibung nachgewiesenen Zusammensetzung, ist erloschen.

Dem H. J. Schüpendorf zu Köln ist unterm 12. November 1849 ein auf 5 hintereinsanderfolgende Jahre und für den ganzen Umfang des Preuß. Staats gültiges Patent auf ein Verfahren, die Felle und Bälge kleiner Thiere zu gerben und aus denselben Stiefel= und Schnürstiefel=Schäfte ohne Naht darzustellen, soweit dasselbe für neu und eigenthümlich anerkannt worden ist,

ertbeilt worden.

Biergu ber öffentliche Ungeiger Dr. 48.

# Amtsblatt

## DZIENNIA

Der

## URZEDOWY

Königl. Regierung zu Bromberg. Król. Regencyi w Bydgoszczy.

# Nº 49.

Bromberg, ben 7. December 1849. - Bydgoszcz, dnia 7. Grudnia 1849.

## [567] Allgemeine Gesetsfammlung.

Das 38. Stud ber diesjährigen Geset=

fammlung enthält unter

Nr. 3182. Allerhöchster Erlaß vom 2. October 1849, betreffend die Errichtung eines Gewerbegerichts für den Polizeibezirk der Stadt Stettin mit Einschluß der Ortschaft Kupfermühle.

Nr. 3183. Allerhöchster Erlaß vom 5. November 1849, betreffend die Einsetzung einer besonderen Behörde mit der Firma: "Königliche Direction der Ostbahn" und die veränderte Bezeichnung der bisherigen Kommission für die westphälische Sisenbahn.

Nr. 3184. Befanntmachung vom 10. November 1849, wegen Bildung einer Aftiengesellschaft unter bem Namen "Kölner Bergwerksverein" ju Köln.

Nr. 3185. Befanntmachung vorn 12. November 1849, über die Aller bochste Be-

#### Powszechny Zbiór Praw.

W oddziale 38. tegorocznego Zbioru praw jest pod

Nr. 3182. Najwyższy rozkaz z dnia 2. Października 1849, tyczacy się zaprowadzenia sadu procederowego dla obwodu policyinego miasta Szczecina,

włącznie miejsca Kupfermühle.

Nr. 3183. Najwyższy rozkaz z dnia 5. Listopada 1849, tyczący się ustanowienia osóbnéj władzy pod firmą: "Królewska dyrekcya kolei wschodniej" i zmiany nazwiska dotychczasowej kommissyi dlu Westfulskiej kolei żelaznej.

Nr. 3184. Obwieszczenie z dnia 10. Listopada 1849, względem utworzenia towarzystwa akcyjnego pod nazwą: "Kolońskie towarzystwo górnicze" w

Kolonii.

Nr. 3185. Obwieszczenie z dnia 12. Listopada 1849, względem najwyższego

- Tageth

flätigung des Statuts des zur Fortführung der von der Handlung Mathias Stinnes zu Mülheim an der Nuhr bisher betriebenen Handlungs-Geschüfte unter dem Namen der "Mathias Stinnesschen Handlungs = Aktien = Gesellschaft. zu Mülheim an der Ruhr" zusammengetretenen Aktienvereins.

Nr. 3186. Bekanntmachung vom 13. Noe vember 1849, wegen Bilvung einer Aktiengefellschaft unter bem Namen: "Gas-Beleuchtungs-Aktiengefellschaftzu Breslau."

Nr. 3187. Bekanntmachung der von den Kammern ertheilten Genehmigung zu der unter dem 18. December 1848 erlasse=nen Verordnung über die bäuerliche Erbsfolge in der Provinz Westphalen. Vom 13. November 1849.

[568] Befanntmadung.

Bei ber vom 9. bis 12. d. Mts. gehaltenen theologischen Prüsung

a) pro ministerio uno

b) pro licentia concionandi haben die Predigtamts-Kandidaten:

1) Herr Rudolph Dewald Heffe aus Lang-Goslin,

2) Herr Johann Karl Alexander Kleine aus Markowice bei Inowraclam,

3) Martin Ludwig Sepfe aus Chodziesen, das Zeugniß der Wählbarkeit zu einem geistlichen Umte erhalten; und die Theologie-Bestissenen:

1) herr Albert Eugen Sybow ans Gnefen,

2) Herr Eugen Hugo Franz Schmidt aus Lopienno,

potwierdzenia statutu towarzystwa akcyinego pod nazwa: "Handlowe towarzystwo akcyine Macieja Stirnes w
Mülheim nad rzeka Ruhr" zawiazanego do dalszego prowadzenia spraw
handlowych dotychczas przez dom haudlowy Macieja Stinnes w Mülheim nad
rzeka Ruhr prowadzonych.

Nr. 3186. Obwieszczenie z dnia 13. Listopada 1849, tyczące się utworzenia towarzystwa akcyjnego pod nazwą: "Towarzystwo akcyjne oświetlenia ga-

zem w Wrocławiu."

Nr. 3187. Obwieszczenie, tyczące się przyzwolenia Izb do wydanej pod d. 18. Grudnia 1848 ustawy względem porządku sukcessyinego włościan w prowincyi Westfalskiej, z dnia 13. Listopada 1849.

#### Obwieszczenie.

Na odbytym dnia 9. do 12. m. b. popisie teologicznym

a) pro ministerio i

 b) pro licentia concionandi kandydaci pastoratu;

1) Pan Rudolf Oswald Hesse z Długiéj

Gośliny;

2) Pan Jan Karol Alexander Kleine z Markowic pod Inowraciawiem;

3) Marcin Ludwik Heyse z Chodzieża, uzyskali świadcetwo obieralności do pastoratu, a poświecający sie teologii:

1) Pan Albert Eugeniusz Sydow z

Gniezna;

2) Pan Eugeniusz Hugo Franc. Schmidt z Łopienna,

die Erlaubniß zum Predigen mit bem Kanpidaten-Pradikat erworben.

Posen, den 13. November 1849.

pozwolonie do miewania kazań z tytutem kandydata.

Poznań, dnia 13. Listopada 1849. Królewski Konsystorz.

## Berfügungen ber Königl. Regierung.

69] Collevantheit.

Inter dem Rindvich in Adlich Kruschin, Bromberger Kreises, ist die Tollkrankheit usgebrochen, weshalb dieser Ort und seine zelomark für Rindvich, Rauchsutter und dünger gesperrt worden sind.

Bromberg, den 28. November 1849. Abtheilung des Innern.

### Urządzenia Król: Regencyi.

Szalenizna.

Pomiedzy rogatem bydłem w szlacheckim Kruszynie, powiatu Bydgoskiego, wybuchła choroba szalenizny, zaczem wieś ta i jej pola dia rogacizny, ostrej paszy i mierzwy zakordonowana została.

Bydgoszcz, dnia 28. Listopada 1849. Wydział spraw wewnętrznych.

570] Befanntmachung.

Mit Bezug auf die SS. 73 und 74 der demeinheits Theilungs-Didnung vom 7ten uni 1821 wird hiemit bekannt gemacht, is der aus den Jahren 1835 gebildete 4jährige Martini Roggen = Durchschnitts-darktpreis der hiefigen Stadt für einen reuß. Scheffel 1 Thlr. 6 fgr. beträgt und r Roggen-Marktpreis

nachfliebenden, Wochen 28 far. 4 pf.

) aus ber Martinimoche 28 fgr. 2 pf.

et ben Preuß. Scheffel betragen hat. Bromberg, den 29. November 1849.

#### Obwieszczenie.

Z powołaniem się na §§. 73 i 74 ordynacyi podziału wspolności z dnia 7. Czerwca 1821 podaje się niniejszem do wiadomości, że utworzone z lat 1845 14letnie S. Marcińskie frakcyjne ceny targowe żyta w tutejszym mieście 1 tal. 6 sgr. za szefel pruski wynoszą, cena targowa żyta zaś

 a) z obydwoch dzień S. Marcina najbliżej dotykających tygodni 28 sgr. 4 fen. a

b) z tygodnia S. Marcińskiego 28 sgr. 2 fen.

za pruski szefel wynosiła.

Bydgoszcz, dnia 29. Listopada 1849. Wydział podatków stałych etc. [571] Befanntmadung,

Dem Predigtamts-Candidaten August Roßteutscher in Erin ist heute von uns die Erlaubniß zur Errichtung einer Privatschule
daselbst für Knasen, Behufs Vorbereitung
derselben zum Besuche eines Gymnasiums
oder einer anderen höheren Schulanstalt,
ertheilt worden.

Bromberg, ben 19. November 1849.

Rönigl. Regierung, Abtheilung des Innern.

## [572] Personal-Chronif.

Der Regierungs-Affessor Koch ist von der Königs. Regierung zu Cöslin an die hiesige versept worden.

[573]

Der Franz Casar ist als Lehrer an ber katholischen Schule zu Bnin, Kreis Wirsig, besinitiv angestellt worden.

[574]

Der Jäger Ferdinand Friedrich Hoff ist vom 1. d. M. ab als Förster in Glemboczek, Oberförsterei Golombki, definitiv angestellt.

[575]
Der Jäger Christian Friedrich Stendel ist vom 1. d. M. ab, als Förster in Rehhorst, Oberscherei Golombki, definitiv ansgestellt.

[576]

Der Robert Lausch ist als Lehrer bei ber katholischen Schule zu Pakedzie koscielne interimistisch angestellt worden.

[577]

Der Lehrer Stanislaus Bugaleti aus Ca-

#### Obwieszczenie.

Kandydatowi urzędu kaznodziejczego Augustowi Rossteutscher w Kcyni udzielone dziś zostało przez nas pozwolenie do założenia prywatnej szkoły ku przygotowania chłopców do odwiedzania gymnazyum lub innego wyższego zakładu szkolnego.

Bydgoszcz, dnia 19. Listopada 1849.

Król. Regencya. Wydział spraw wewnętrznych.

#### Kronika osobista.

Assessor Regencyi Koch z Król. Regencyi w Köslinie do tutéjszéj przemieszczony.

Franciszek Caesar nauczycielem przy katolickiej szkole w Bninie, powiatu Wyrzyskiego, ostatecznie ustanowiony.

Strzelec Ferdynand Fryderyk Hoff od 1. m. b. leśniczym w Głęboczku, nadleśniczostwa Golombki, ostatecznie ustanowiony.

Strzelec Krystyan Fryderyk Stendel od 1. m. b. leśniczym w Rehhorst, nadleśniczostwa Golombki, ostatecznie ustanowiony.

Robert Lausch nauczycielem przy katolickiej szkole w Pałędziu kościelnem tymczasowo ustanowiony.

Nauczyciel Stanisław Buzalski z Ka-

4.11

minden, als interimistischer Lehrer an ber katholischen Schule zu Guhren, Czarnikauer Rreifes.

[578]

Der Schmidt Johann Michael Kisow in Königl. Floth ist als Communal. Steuers Erheber für die Gemeinde Königl. Floth incl. Colonie Radolin, Czarnikauer Kreises, vom 1. Januar 1850 ab, gewählt und bestätigt worden.

minchen tymczasowym nauczycielem przy katolickiej szkole w Guhren, ptu Czarnkowskiego.

Kowal Jan Michał Kisow w Kr. Floth kommunalnym poborcą dla gminy Król. Floth włącznie kolonii Radolina, powiatu Czarnkowskiego, od 1. Stycznia 1850 obrany i potwierdzony.

Den Kattunfabrikanten Rolffs und Comp. zu Köln ist unterm 10. November 1849 ein auf 5 hintereinanderfolgende Jahre und für den ganzen Umfang des Preußischen Staats gultiges Patent

auf eine Kattun-Drudmaschine in ber durch Zeichnung und Beschreibung nachgewiesenen Zusammensepung und ohne Jemand in der Benupung einzelner be-

fannter Thelle ju beschränken,

ertheilt worben.

hierzu ber öffentliche Anzeiger Rr. 49.

# Amtsblatt

## DZIENNIK

Der

## **URZEDOWY**

Königl. Regierung zu Bromberg. Król. Regencyi w Bydgoszczy.

M. 50.

Bromberg, ben 14. December 1849. - Bydgoszcz, dnia 14. Grudnia 1849.

Berfügungen ber Königl. Regierung.

Urządzenia Król. Regencyi.

[580] Bekanntmadung.

Dem schleunigen Herbeieilen des Inspektors Eduard Hayn zu Niedermühle mit den disponiblen Arbeitern zu dem am 10. August d. J. in dem Forstschutzbezirke Grünsließ, Oberförsterei Wodzek, ausgebrochenen Waldsbrande, ist es zuzuschreiben, daß das Feuer nur einen Umfang von  $2\frac{1}{2}$  Morgen erreicht hat, was hiermit lobend anerkannt wird.

Bromberg, ben 30. November 1849.

Rönigl. Regierung. Abtheilung für birecte Steuern 2c. Obwieszczenie.

Spiesznemu przybyciu inspektora Edwarda Hayn w Niedermühle z gotowemi robotnikami do wybuchlego na dniu 10. Sierpnia r. b. w okręgu leśnym Grünfliesz, nadłeśniczostwa Osiek, ognia boru przypisać należy, że ogień na 2½ tylko morgów się rozciągnał, co się niniéjszém z pochwałą przyznaje.

Bydgoszcz, dnia 30. Listopada 1849.

Król. Regencya. Wydział podatków stałych etc.

[581] . Wiederbejenung ber Rreis: Chirurgen: Stelle des Chobicfener Rreifes.

Die mit einem Gehalte von 100 Thlrn. jährlich verbundene Kreis-Chirurgen-Stelle

des Chodziesener Kreises ist erledigt und soll anderweit besetzt werden.

- Qualificirte Wundärzte erster Klasse, welche sich um die Bacanz zu bewerben beabsichtigen, werden aufgefordert, sich mit Einreichung ihrer Zeugnisse in vier Wochen bei uns zu melben.

Bromberg, ben 3. December 1849.

Konigliche Regierung. Abtheilung bes Innern.

[582] Personal-Chronif.

Der bisherige Kreis-Chirurgus Kronisch in Chodziesen ist in gleicher Eigenschaft nach Shubin versetzt worden.

[583]

Der Erecutions-Inspecior Herr Theodor Ferdinand Großheim zu Schönlanke ist als Agent der schlesischen Feuer-Versicherungs-Gesellschaft zu Breslau für die Stadt Schönlanke und Umgegend von uns bestätigt worden.

[584] Befanntmadung.

Nachdem das Verzeichniß der Nummern der polnischen Pfandbriese, die in Folge der am 1. und 2. October d. J. stattgehabten Ziehung im 2. Semester d. J. nach ihrem Nominalwerth eingelöst werden sollen, uns zugegangen ist, kann dasselbe im 1. Geschäfts-Büreau des Appellationsgerichts in den gewöhnlichen Dienststunden von denjenigen, die ein Interesse dabei haben, eingesehen werden.

Bromberg, den 29. November 1849. Rönigl. Apellationsgericht.

#### Kronika osobista.

Dotychczasowy chyrurg powiatowy Kronisch w Chodzieży, w podobnem znaczeniu do Szubina przemieszczony.

Inspektor exekucyiny Pan Teodor Ferdynand Grossheim w Trzciance, agentem Szlaskiego towarzystwa zabezpieczenia ogniowego w Wrocławiu, dla miasta Trzcianki i okolicy przez nas potwierdzony.

#### Obwieszczenie.

Doszedł nas wykaz numerow listów zastawnych Królestwa Polskiego w dniu 1. i 2. Października r. b. wylosowanych a w drugim półroczu 1849 zapłaconemi być mających, o czem osoby w tej mierze interessowane uwiadomiamy z nadmienieniem, iż wykaz ten przejrzany być może w biórze I. Sądu Appellacyjnego w godzinach służbowych.

Bydgoszcz, dnia 29. Listopada 1849. Król. Sąd Appellacyiny.

[585] Befanntmadung.

Un Stelle des ausgeschiedenen Schiedsmanns Möglich zu Exin ist der interimistische Bürgermeister Seiffert daselbst für den Stadtbezirk Exin zum Schiedsmann gewählt, bestätigt und vereidigt worden.

Bromberg, ben 21. November 1849. Rönigl. Appellationsgericht.

#### Obwieszczenie.

Dla okregu miasta Kcyni został w miejsce rozjemcy Möglich tymczasowy burmistrz Seiffert na rozjemce obrany, potwierdzony i przysięgą zobowiązany.

Bydgoszcz, dnia 21. Listopada 1849.

Król. Sad Appellacyiny.

[586]

Dem Grundbesitzer Karl Andreas Felix Rochaz auf der Zinkhütte bei Mühlheim an der Ruhr, ist unterm 17. November 1849 ein auf 5 hintereinanderfolgende Jahre und für den ganzen Umfang des Preußischen Staats gültiges Patent

auf eine durch Zeichnung und Beschreibung nachgewiesene Einrichtung eines Schachtofens zur Behandlung ber Zinkerze, soweit dieselbe als neu und eigen=

thumlich anerkannt ift,

ertheilt worden.

Dem Maschinenmeister J. F. Essich zu Deutz ist unterm 24. November 1849 ein auf 5 hintereinanderfolgende Jahre und für den ganzen Umfang des Preußischen Staats gültiges Patent

auf eine durch Zeichnung und Beschreibung erläuterte Schmier-Vorrichtung für Gisenbahnwagen, soweit dieselbe als neu und eigenthümlich anerkaunt ift,

ertheilt worben.

hierzu ber öffentliche Anzeiger Dr. 50.

# Umtsblatt

## DZIBNNIK

## URZEDOWY

Königl. Regierung zu Bromberg. Król. Regencyi w Bydgoszczy.

# Mg 51.

Bromberg, ben 21. December 1849. - Bydgoszcz, dnia 21. Grudnia 1849.

#### Allgemeine Gesetzsammlung. [588]

Das 39. Stud ber biesjährigen Gefet =

fommlung enthält : unter

Dr. 3188. Allerhöchster Erlag vom 22ften Oftober 1849, betreffend bie Authebung ber Lippeschiffahrte-Empfangestelle ju Lunen und bie Uebertragung ber terfelben beigelegten Sebebefugniß auf bie Empfanges ftellen zu hamm und Saltern.

Rr. 3189. Privilegium wegen Ausgabe auf ben Inhaber lautenber Dbligationen ber Deichbau = Gesellschaft zur Melioration bes Rieder = Deerbruchs im Betrage von 1,300,000 Thirn. Bom 5. November

1849.

Dr. 3190. Gefet, betreffend die Fesistellung der bei Ablösung der Reallasten zu beachtenden Normal=Preise und Normal-Marktorte. Bom 19. November 1849.

Mr. 3191. Gefet, beireffend Die Aufforberung von Personen bes Goltatenstandes

### Powszechny Zbiór Praw.

W oddziale 39. tegorocznego Zbioru praw jest pod

Nr. 3188. Najwyższy rozkaz z dnia 22. Pazdziernika 1849, tyczący się zniesienia posady poborowej dla podatków od żeglugi na rzece Lippe w Lünen i przeniesienia udzielonego téjże prawa poboru na posady poborowe w Hamm i Haltern.

Nr. 3189. Przywilej względem wydania obligacyi Towarzystwa grobelnego na dzierzyciela opiewających w ilości 1,300,000 tal. celem melioracyi legu niższéj Odry. Z d. 5. Listopada 1849.

Nr. 3190. Ustawa, tyczaca się ustanowienia cen normaluych i targowych miéjsc normalnych, które przy abluicyi ciężarów realnych zastósowane być maja. Z dnia 19. Listopada 1849.

Nr. 3191. Ustawa tycząca się wzywania osób stanu żolnierskiego do nieposlu-

jum Ungehorfam. Vom 19. November 1849.

Das 40. Stud enthalt unter:

Nr. 3192. Verordnung zur Ausführung ber Wahlen ber Abgeordneten zum Volkshause. Vom 26. November 1849. szeństwa. Z dnia 19. Listopada 1849.

W oddziałe 40. jest pod Nr. 3192. Ustawa wzgledem wybierania deputowanych do Izby ludu. Z dnia 26. Listopada 1849.

#### [589]

### Reglement

über die Annahme und Anstellung der Post=Expedienten.

S. 1. Dienstlicher Bernf. Die Post-Expedienten sind dazu bestimmt, bei den Post-Comtoirs I. und II. Klasse, zu denen die bisherigen Postämter (Hof = und Ober-Postämter) und die bisherigen Postverwaltungen gehören, die mehr mechanischen Postex-peditions = Geschäfte zu verrichten, zu welchen sich die erforderliche Brauchbarkeit und Geschicklichkeit bei vorhandenem guten Willen durch Ausmerksamkeit und Uebung auch ohne höhere wissenschaftliche Ausbildung erwerben läßt.

S. 2. Dienststellung. Die Posterpedienten gehören zur dritten Klasse der Subaltern-Postbeamten. Sie werden auf Probe angenommen und gegen dreimonatliche Kündigung im Postdienste angestellt. Auf sie sinden alle bestehenden und noch zu erlassenden Gesetze und Verordnungen hinsichts der auffündbaren Staatsdiener Anwendung.

S. 3. Uniform. Bis zur etatsmäßigen Anstellung trägt der Posterpedient die Uniform der Posterpeditionsgehilfen, von der erfolgten Anstellung ab die Uniform der Vosterpediteurs.

S. 4. Caution. Der Posterpedient muß bei seinem Eintritt in den Postdienst eine Caution von 200 Thirn. in Staats = oder vom Staate garantirten Papieren bevoniren.

S. 5. Allgemeine Pflichten. Er muß, eingedenk der Pflicht eines treuen Staatsdieners, das Beste des Dienstes, insbesondere das Postinteresse, nach allen seinen Kräften befördern, stets pünktlich, gewissenhaft und redlich seinen Dienst versehen, den Borgesesten den schuldigen Gehorsam leisten, im Verkehr mit dem Publicum Willfähzrigkeit und Zuvorkommenheit bethätigen, in und außer dem Dienste ein gesittetes und anständiges Verhalten beobachten und sich frei von Schulden halten.

S. 6. Beförderung im Dienste. Der Posterpedient kann bei guter Befähisgung und vollkommen tadelfreier Dienstsührung bis zu einem Gehalte von jährlich 400 Thlrn. gelangen. Bekundet derselbe eine ganz besondere Diensttüchtigkeit und ein außersgewöhnliches Talent, so behält die oberste Postbehörde sich vor, ihn, als Ausnahme von der Regel, zu den für höhere Subaltern-Postbeamte bestimmten Prüfungen zuzulassen,

- conde

und ibn auf Grund ber bestandenen Brufungen in die boberen Rlaffen ber Gubaltern-Doftbeamten zu befordern.

S. 7. Individuen, welche als Posterpedienten angenommen werden tonnen. Als Posterpedienten konnen angenommen werden:

1) Die verforgungeberechtigten Militaire, einschließlich ber 12 Jahre gebienten Unteroffiziere, und die fonft anstellungeberechtigten Verfonen,

2) die bieberigen Voftervediteurs, und

3) die bieberigen Vofterpeditionegebilfen.

S. 8. Bedingungen ber Unnahme. Die Bedingungen ber Unnahme find folgende:

1) ber Bewerber barf bei feiner Melbung jum Gintritt in ben Poftvienft bas

35. Lebensiabr in ber Regel nicht überschritten baben,

2) er muß durch ein ärztliches Atteft nachweisen, bag er forverlich gefund und zur Anstellung im Civildienste vollkommen geeignet ift, insbesondere, bag er ein gefundes und ungeschwächtes Geb- und Gebor-Bermogen befint. argtliche Atteft muß von einem Konigl. Medicinal-Beamten ertheilt fein,

3) ber Bewerber muß, insofern er nicht bereits ju ben verforgungeberechtigten Militairversonen gebort, ben ein- refv. dreijabrigen Dienst im febenden Beere

wirklich abgeleiftet baben,

4) es muß festgestellt fein, bag er fich in feinen früheren Lebens Berbaltniffen redlich, moralisch und achtbar bewiesen bat, baf er frei von Schulden ift und

daß er bem Konige und ber Regierung aufrichtig ergeben ift,

5) die bisherigen Vosterpediteure und Posterpeditionsgehilfen find bem Nachweise sub 2, 3 und 4 ebenfalls unterworfen, und muffen bei ihrer Meloung gum Gintritte als Vofterpedienten mindeftens 6 Jahre im Postdienfte befchäftigt gewesen sein, wobei die Zeit der Erfüllung ihrer Militairdienstoficht nicht mitaerednet wird. Diefelben muffen außerdem bas Zeugniß einer lobenswerthen Dienstführung aus ber Zeit ihrer frübern Beschäftigung beim Voftwesen, von ben betreffenden Umtevorstebern beibringen.

Die Melbung jum Gintritt in ben Postdienst als Postexpedient erfolgt bei berjeni-

gen Dber-Poftbirection, in beren Begirte ber Bewerber wohnt.

6. 9. Tentamen. Rach Erfüllung ber vorstehenden Bedingungen bat ber Bewerber fich einem Tentamen gu unterwerfen, in welchem er als Probe ber Sanbidrift feinen Lebenslauf niederzuschreiben und durch die Beantwortung geeigneter Fragen aus ber Geographie, durch die Ausführung der in das gewöhnliche Leben einschlagenden Reden=Arbeiten, fowie burch bas Riederfchreiben einer Berhandlung ober eines fonftigen Auffages, ben Grad seiner Kenntniffe und Fabigfeiten barguthun bat. Besonderes Bemicht wird auf eine gefällige und beutliche Sanbichrift, auf Gewandtheit im Schreiben,

-131 -14

auf Sicherheit im richtigen Schreiben ber deutschen Sprache und auf Zuverläßigkeit und Geübtheit im Rechnen gelegt.

Benn ber Bewerber einer fremden Sprache machtig ift, fo wird bas Tenta-

men auch auf Prufung in Diefer Sprache ausgedehnt.

Das Tentamen findet bei berjenigen Dber-Post-Direction statt, bei welcher der

Bewerber fich gemelbet bat.

S. 10. Zulassung als Posterpedient. Bereidigung. Die Dber-Postdirektion entscheidet hiernach, ob der Bewerber zu einer Posterpedientenstelle zugelassen werden kann, und bestimmt event. Zeit und Ort seines Eintritts.

Bevor die Bereidigung und ber Eintritt als Posterpedient erfolgt, muß bie Cau-

tion beponirt fein.

S. 11. Probezeit. Der Postexpedient tritt zunächst auf Ein Jahr zur Probe in Beschäftigung. Individuen, welche sich mährerd der Probezeit in irgend einer Beziehung nicht bewähren, werden vor oder mit Ablauf der Probezeit wieder entlassen, ohne daß sie aus der Beschäftigung im Postdienste einen Anspruch herleiten können. Die Caution erhalten sie 1 Jahr und 1 Monat nach dem Tage ihres Ausscheidens aus dem Postdienste zurück, wenn sich bis dahin Vertretungs = Verbindlichkeiten nicht ergeben haben.

S. 12. Remuneration während der Probezeit. Während der Probezeit kann der Posterpedient in den Genuß einer Remuneration bis zu 15 Rthlr. monatlich

gelangen. (§. 15.)

S. 13. Remuneration nach Ablauf der Probezeit. Diejenigen Posterpes bienten, welche während der Probezeit in jeder Beziehung ihren Obliegenheiten genügt, sich durch ihre dienstliche und außerdienstliche Führung vollständiges Vertrauen erworben haben, und von denen zu erwarten steht, daß sie zu brauchbaren und zuverläßigen Postebeamten werden ausgebildet werden, können-nach Ablauf des Probejahrs und bis das hin, daß ihnen eine fixirte Besoldung (S. 6.) gewährt wird, in den Genuß einer Remuneration bis zu 20 Thlr. monatlich gelangen. (S. 15.)

S. 14. Unstellung ber Posterpedienten. Die Unstellung ber Posterpe=

bienten erfolgt nach Bedürfnig und bem Gintritt ber Bacangen.

Bei der Babl der Anzustellenden entscheiden Qualififation und bienstliches Inter-

effe; bie Unciennetat allein ift nicht maßgebend.

S. 15. Bemeffen der Remuneration und Gehälter. Bei Bemeffung der Remunerationen, welche den Postexpedienten vor der Anstellung gewährt werden und bei Festsehung und Erhöhung ihres Gehalts als angestellte Postexpedienten, sind vorzugsweise die dienstlichen Leistungen derselben, außerdem aber die Preise des Unterhalts im Orte maßgebend.

- Cook

§. 16. Berwendung der Postexpedienten als Borsteher von Postanssalten 2. Klasse. Die Postexpedienten können auch als Vorsteher von Postanstalten zweiter Klasse gegen dreimonatliche Kündigung angestellt werden. Sie müssen aber vorher überzeugend den Beweis geliesert haben, daß sie die zn einer solchen Dienststelzung erforderlichen, umfassenderen Dienstsenntnisse, namentlich über Postregal, Garantse, Tare, Portosreiheiten, über alle Zweige des Expeditions-Modus, conventionelle Vershältnisse zu den fremden Postverwaltungen, Behandlung der steuerpslichtigen Postgüter, über das Kassen= und Nechnungswesen, der Instruktionen für Postunterbeamte, der Versordnungen in Betress des Postsuhr=, Extrapost=, Courier= und Estasetten=Wesens und über den Zeitungsdebit in ausreichendem Grade besitzen.

S. 17. Kosten für die Reisen der Posterpedienten. Auf die Kosten für die Reisen, welche die Posterpedienten Behufs ihrer Meldung, der Ablegung des Tenstamens, ihres ersten Eintritts als Posterpedient, und ihrer Rücksehr nach dem Wohnsorte im Falle der Entlassung zurückzulegen haben, wird eine Entschädigung aus der

Poftfaffe nicht gewährt.

S. 18. Bersetung der Postexpedienten. Die Postexpedienten können nach ber Bestimmung der vorgesetzten Ober-Postdirektion innerhalb des Bezirks und auch aus einem Ober-Post-Direktions-Bezirk in den andern versetzt werden.

Bur Ausführung bes obigen Reglements wird Folgendes bestimmt:

Bis zum 1. Januar k. J., mit welchem Zeitpunkte die Ober Postdirektionen in Wirksamkeit treten, sind Meldungen zum Eintritt als Postexpedienten, an die zur commissarischen Verwaltung der betreffenden Ober Postdirektionen bestimmten Beauten zu richten.

Exemplare des Reglements konnen aus der Geheimen Kanzlei des General = Poff=

amte unentgeltlich bezogen werben.

Berlin, den 29. November 1849.

Der Minister für Sandel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten.

von ber Heydt.

[590] Befanntmachung.

Mittelst Allerhöchster Kabinetsordre vom 28. v. M. ist der Oberprediger Kühn in Karge zum Superintendenten des Karger Kirchenkreises, ernannt worden.

Pofen, ben 23. November 1849.

Königliches Confiftorium.

Obwieszczenie.

Najwyższym rozkazem gabinetowym z dnia 28. z. m. mianowanym został Nadkaznodzieja X. Kühn w Kargowie, Superintendentem Kargowskiego okręgu kościelnego.

Poznań, dnia 23. Listopada 1849. Królewski Konsystorz.

- comb

### Berfügungen ber Königl. Regierung.

[591] Die Berbeirathung ober Anfaffigmadung militaitpflichtiger Individuen por erfolgter Militairpflicht betreffenb.

Durch die Allerhöchste Kabinetsordre vom 19. April 1824 ift festgefest worben, bag iunge Leute, welche fich vor Erfüllung ibrer Militairpflicht verbeiratben wollen, burch bie betreffenden Landratbe ober Dris-Beborben ausbrüdlich verwarnt werden follen, baß fie bierdurch ber Berpflichtung jum Militairvienste nicht überboben werden. Es ift biefe Allerbochfte Bestimmung burch ben Abbrud ber Verfügung ber Konigl. Ministerien ber geiftlichen, Unterrichte = und Medicinal=Ungelegenheiten, fowie bes Innern, vom 16. Januar 1828, in unferm Umteblatt Dr. 9 gur Rachachtung befonders befannt gemacht, und find babei bie Berren Beiftlichen angewiesen worden, das firchliche Aufgebot folder militairpflichtigen Versonen nicht eber porzunebmen, als bis von bemfelben eine Befdeinigung des betreffenden Landraths= Amts ober ber Ortebeborbe barüber, bag Diese Verwarnung wirklich erfolgt sei, bei= gebracht worden ift.

Des Königs Majestät haben mittelst Allerhöchster Kabinetsordre vom 4. Septemsber 1831 zu bestimmen geruht, daß jene Verwarnung wie bisher, in jedem einzelnen Falle durch die Landrathsämter oder Ortsbehörden jest alljährlich durch die Amtsblätzter erfolgen, dagegen aber sämmtlichen Geistlichen die Unweisung ertheilt werden soll, diese Militairpslichtigen bei Nachsuchung des

## Urządzenia Król. Regencyi.

Tyczy się ożenienia lab osiedlenia obowiązanych służenia w wojsku individuów przed odbyciem służby wojskowej.

aiwyższym rozkazem gabinetowym z dnia 19. Kwietnia 1824 postanowione zostało, że ludzie młodzi, którzy przed wypełnieniem swego obowiazku wojskowego ożenić się chcą, przez właściwych Radzców ziemiańskich lub Władze miejscowe wyraźnie ostrzeżeni być maja, iż przez to od obowiazku służenia w woisku uwolnieni nie beda. Postanowienie to Najwyższe jest przez wydrukowanie urzadzenia Król. Ministerstwa interessów duchownych i lekarskich, tudzież spraw wewnetrznych z d. 16. Stycznia 1828, w Dzienniku naszym urzedowym Nr. 9 do zastósowania sie szczególnie obwieszczone i zalecone zostało Jchmość Duchownym, aby takich do służby wojskowéj obowiązanych osób predzéj nie zapowiadali, dopoki poświadczenia właściwego Urzedu Radzco-Ziemiańskiego lub Władzy miejscowej na to, że istotnie przestrzeżeni zostali, nie złoża."

Najjaśniejszy Pan raczył Najwyższym rozkazem gabinetowym z dnia 4. Września 1831 postanowić, że rzeczona przestroga jak dotychczas, w każdym pojedynczym przypadku przez Urzędy Radzco-Ziemiańskie lub władze miejscowo corocznie przez Dzienniki urzędowe nastąpić, przeciwnie zaś wszystkim Duchownym polecenie dane być ma, oby tym

----

firchlichen Aufgebots an jene Allerhöchste Bestimmung zu erinnern.

Indem wir solches in Folge der Versügung der Königlichen Ministerien der geistlichen, Unterrichts = und Medicinal=Angelegenheiten, des Innern und der Polizei, sowie der Finanzen, vom 19. October 1831, zur Nachachtung wiederholt bekannt machen, bemerken wir, daß zu der von den Herren Geistlichen in jedem einzelnen Falle deshalb aufzunehmenden Verhandlung kein Stempel=bogen verwendet werden dark.

Bromberg, ben 13. December 1849.

Königliche Regierung, Abtheilung bes Innern.

do służby wojskowej obowiazanym przy poszukiwaniu zapowiedzi kościelnej rzeczone Najwyższe postanowienie przypomnieli.

Obwieszczając to w skutek urządzenia Król. Ministerstw interessów duchownych i lekarskich, spraw wewnetrznych i policyi, tudzież finansów z dnia 19. Pażdziernika 1831 do zastósowania się, namieniamy, że do protokólu przez Jchmość Duchownych w każdym przypadku w téj mierze spisać się mającego, użyć nie potrzeba arkusza stemplowego.

Bydgoszcz, dnia 13. Grudnia 1849.

Król. Regencya. Wydział spraw wewnętrznych.

[592] In Bejug auf die von Militairpflichtigen angus bringenden Reclamationegesuche gegen ihre Ginftellung jum Militairdienfte.

Die durch das Amtsblatt von 1825, Anshang zu No. 27 bekannt gemachte Militairs Ersay-Instruktion vom 13. April 1825 besteinmt S. 36:

"jeder Militairpflichtige, welcher seine Zurückstellung vom Militairdienst in Anspruch nehmen will, ist verpflichtet, sich mit den zur Begründung seiner Reclamation ersor= derlichen Beweismitteln vor die Kreis=Er= fatz=Rommission zu gestellen, indem auf die Verheißung eines nachträglich zu füh= renden Beweises keine Kücksicht genom= men werden darf."

Die zum Grunde zu legenden Atteste mussen von wirklich in Amt und Pslicht stehenden obrigkeitlichen Personen ausge= Względem podawać się mających przez popisowych reklamacyi przeciw stawieniu się ich do służby wojskowój.

Obwieszczona przez Dziennik urzędowy na rok 1825, Dodatek do Nru 27, instrukcyi naboru zaciężnych z dnia 13. Kwietnia 1825, stanowi §. 36.:

"każdy zaciężny, chcący należeć do odstawki, obowiązanym jest stawić się przed Kommissyą powiatową z potrzebnemi na uzasadnienie reklamacyi dowodami, ile że na przyrzeczenie złożenia następnie dowodu, wzgląd mianym być niemoże."

Swiadectwa do udowodnienia przytoczone, muszą być przez osoby zwierzchnicze, w rzeczywistym urzęftellt fein, und find bie Aussteller ber At= tefte für bie Richtigfeit berfelben verfon=

lich verantwortlich.

Diefer Vorschrift, welche wir alljährlich burd unfer Umteblatt befannt gemacht baben, ift von ben Militairpflichtigen vielfältig entacgengebandelt worden, indem von ihnen Burudftellungegefuche bei ben Ronigl. Rreis-Er= fat-Rommiffionen nicht nur ohne bie erforderliden Beweismittel angebracht, fondern auch baufig Källe vorgefommen find, wo bie Reclamationen bei ben Ronigl. Rreis-Erfat-Commissionen gar nicht, sondern erft bei ber Königl. Departements = Erfat = Commission, auch bei biefer noch mangelhaft vorgetragen und auch wohl die gedachten beiben Commissionen gang übergangen und unmittelbar bei uns angebracht worden find.

Um diesem Uebelstande für die Bufunft vorzubeugen, fordern wir alle Militairpflichtigen bes Departements bierdurch auf, mit ibren Reclamationsantragen bei Zeiten bei ber Diftrifte= und Kreisbehörde fich ju mel= ben und bemerken, bag fünftigbin ein Jeber die Nachtbeile fich felbst beigumeffen baben wird, welche für ibn baraus entsteben muffen, daß auf Reclamationen, welche bei ben begeichneten Diftrifte und Rreisbeborben, fowie bei ben betreffenden Königl. Erfatzom= miffionen, nicht vollständig zu gehöriger Zeit und mit ben vorgeschriebenen Beweismitteln angebracht worden find, nicht Rudficht ge-

nommen werben wirb.

Bromberg, ben 13. December 1849.

Ronigl. Regierung. Abtheilung bes Innern.

dzie zostające, wystawione i odpowiedzialnemi sa wystawiciele świadectw za rzetelność ich osobiście.

Wbrew przepisowi temu, które corocznie przez Dziennik nasz urzedowy obwieściliśmy, poslepowali wielokrotnie zacieżni, gdyż nietylko prosby o przeniesienie do odstawki do Król. Kommissyi powiatowych popisowych bez potrzebnych dowodów podali, ale czestokroć wydarzyły sie przypadki, że reklamacye nie do Król. Kommissyi powiatowych popisowych, ale raczej do Król. Kommissyi powiatowéj departamentowéj i to jesczo bez dostatecznych dowodów uczynione, a czestokroć obydwie wspomnione Kommissye ominione i bezpośrednio do nas podane byly.

złemu temu, wzywamy niniejszem wszystkich zacieżnych departamentu, ażoby się z wnioskami swemi reklamacyjnemi wcześnie do władzy okregowej i powiatowej zgłosili i namieniamy, że na przyszłość każdy sam sobie przypisać bedzie musiał szkody, jakie dla niego z tad wyniknać musza, iż na reklamacye, które do namienionych władz okregowych i powiatowych, jako też do właściwych Król. Kommissyi popisowych w nieprzy-

W celu zapobieżenia na przyszłość

bedzie.

Bydgoszcz, dnia 13. Grudnia 1849.

zwoitym czasie i nie z przepisanemi do-

wodami podane beda, wzgląd miany nie

Król. Regencya, Wydział spraw wewnetrznych.

[593]

Rach einer Mittheilung des erzbischöslichen General-Consistorii zu Posen wird im lunfztigen Jahre 1850 das Fest der Verkundigung Maria wegen der eintretenden Marsterwoche, nicht den 25. März, wie gewöhnslich, sondern den 8. April begangen werden.

Bromberg, ben 6. December 1849.

Rönigl. Regierung, Abtheilung bes Innern. Podług zawiadomienia ze strony Arcybiskupiego Konsystorza Jeneralnego w Poznaniu, obchodzonem będzie w przyszłym roku 1850 święto zwiastowania N. Panny Maryi, z powodu przypadającego wielkiego tygodnia, nie jak zwyczajnie dnia 25. Marca, lecz na dniu 8. Kwietnia.

Bydgoszcz, dnia 6. Grudnia 1849. Król. Regencya. Wydział spraw wewnętrznych.

Nach den verspäteten uns nunmehr vorliegenden Nachweisungen haben in den Städten der landräthlichen Kreise Wirsit und Wongrowiec im Monat October d. J. folgende Durchschnitts-Marktpreise stattgefunden:

Wedle spóźnionych a teraz nam podanych wykazów były po miastach powiatow radzco-ziemiańskich Wyrzyskiego i Wągrowieckiego w miesiącu Październiku r. b. następujące frakcyjne ceny targowe:

| Namen der Städte.<br>Nazwisko minst. | Meizen<br>Pszenica<br>d e r<br>s z<br>Iblr. fg. pf. | efel B | Gerste<br>Jeczmień<br>er Scheff<br>erlińs<br>Ihlr. sg. ps. | Safer<br>Owies<br>c l<br>k i<br>Ihlr. ig. pf. | Seu ber<br>Ceniner<br>Siano<br>cetuar<br>Ihir. ig. pf.   | Stroh bas<br>Schod<br>Stoma<br>kopa<br>Ible. sg. pf. |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Makel                                | 2 5 —<br>1 20 —                                     | 1 25 - | -   17   -<br> -   17   6                                  | _ 25 _<br>_ 15 _                              | $egin{array}{c c} - & 22 & 6 \ - & 15 & - \ \end{array}$ | 5 — —<br>3 10 —                                      |

Dies wird zur Ergänzung der im diesjährigen Amtsblatt Nr. 48, pag. 399, aufgenommenen Nachweisung der Durchschnitts= Marktpreise pro Oktober c. hierdurch zur allgemeinen Kenntniß gebracht.

Bromberg, den 1. December 1849.

Königliche Regierung,

Końcem uzupełnienia umieszczonego w tegorocznym Dzienniku urzędowym Nr. 48 str. 399 wykazu frakcyjnych cen targowych pro Październik r. b., podaje się to niniéjszem do powszechnéj wiadomości.

Bydgoszcz, dnia 1. Grudnia 1849. Król. Regencya,

[595] Collfrantheit.

Unter dem Rindvieh in Bagno, Kreis Schubin, ist die Tollfrankheit ausgebrochen, weshalb dieser Ort und seine Feldmark für Rindvieh, Rauchsutter und Dünger gesperrt worden sind.

Bromberg, ben 5. December 1849. Abtheilung bes Innern.

[596]

Es wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß der landräthliche Hilfs-Exetutor Fisch hierselbst auf der Tour von Trzeciewie c- Vorwert bis Trzeciewiec, und von dort siber Mruczyn nach Wudzynnek sein Dienstschild verloren hat, welches hiermit für ungültig erklärt wird.

Bromberg, den 6. December 1849. Abtheilung bes Innern.

[597] Personal-Chronif.

Die durch den Tod des Kreis-Chirurgus Brüning vacant gewordene Kreis-Chirurgen-Stelle des Wirstyer Kreises ist dem Wundsarzt erster Klasse und Geburtshelfer Witte in Lobsens verlieben.

[598]

Der Jäger Johann Gottlieb Sandmann ist vom 1. December c. ab als Förster in Königslug, Oberförsterei Podanin, definitiv angestellt.

[599]

Bu Kommunal-Steuer-Erhebern im Caar-

Choroba szalenizny.

Pomiedzy rogatém bydłem w Bagnie, powiatu Szubińskiego wybuchła choroba szalenizny, zaczém ta osada i jéj pola dla rogacizny, ostréj paszy i mierzwy zakordonowana.

Bydgoszcz, dnia 5. Grudnia 1849. Wydział spraw wewnętrznych.

Podaje się niniéjszém do publicznéj wiadomości, że pomocniczy exekutor tutéjszego urzędu radzco-ziemiańskiego Fisch na trakcie z folwarku Trzeciewca aż do Trzeciewca i z tamtąd przez Mruczyn do Wudzynka zgubił swę służbowę oznakę, która się więc niniéjszém za nieważną ogłasza.

Bydgoszcz, dnia 6. Grudnia 1849. Wydział spraw wewnętrznych.

#### Kronika osobista.

Opróżnione przez śmierć powiatowego chyrurga Brüning miejsce powiatowego chyrurga powiatu Wyrzyskiego, chyrurgowi pierwszej klassy i akuszerowi Witte w Łobżenicy nadane.

Strzelec Jan Bogumił Sandmann od 1. Grudnia r. b. leśniczym w Königslug, nadleśniczostwa Podanin, ostatecznie ustanowiony.

Kommunalnemi poborcami w powiecie

nikauer Kreise sind vom 1. Januar 1850 ab gewählt und bestätigt worden:

1) für die Hebestelle Ehrbardorf, der Leh-

rer Lemte bafelbft,

2) für die Hebestelle Fissahn, der Eigenthümer August Stubbe II. dafelbst,

3) für die Hebestelle Groß Lubs, ber Gigenthumer Johann Rusmann bafelbft,

4) für die Hebestelle Mischte, der Eigenthümer Karl Hobensee daselbst.

[600]

Der Aderwirth Michael Otto in Althütte ist als Communal-Steuer-Erheber für bie Gemeinde Althütte, Czarnikauer Kreises, gewählt und bestätigt worden.
[601] Czarnkowskim zostali od dnia 1. Stycznia 1850 obrani i potwierdzeni:

1) dla exakcyi Erbardorf, nauczyciel

Lemke tamże,

2) dla exakcyi Fissahn, właściciel August Stubbe II. tamże,

3) dla exakcyi W. Lubez, właściciel

Jan Kussmann tamże,

4) dla exakcyi Mischke, właściciel Karol Hohensee tamże.

Gospodarz rolny Michał Otto w Althütte kommunalnym pohorca dla gminy Althütte, powiatu Czarnkowskiego, obrany i potwierdzony.

Dem Stempel-Revisor und Technikec E. T. N. Mendelssohn in Berlin ist unterm 29. November 1849 ein auf sechs hintereinandersolgende Jahre und für den ganzen Umfang des Preußischen Staats gultiges Einführungs-Patent

auf eine für neu und eigenthumlich erkannte Bubereitung bes Asphaltgefleins

obne Feuer und beffen Anwendung für Strafen und Bege,

ertheilt worben.

hierzu ber öffentliche Anzeiger Rr. 51.

# Amtsblatt

# BZIENNIA

ber

#### **URZEDOWY**

Königl. Regierung zu Bromberg. Król. Regeneyi w Bydgoszczy.

# No. 52.

Bromberg, ben 28. December 1849. - Bydgoszcz, dnia 28. Grudnia 1849.

#### [602] Allgemeine Gefetsammlung.

Das 41. Stiid der diesjährigen Gefet-

fammlung enthält unter

Mr. 3193. Allerhöchster Erlaß vom 22ten Oktober 1849, betreffend die Errichtung eines Gewerbegerichts für den Gemeinbebezirk der Stadt Breslau.

Mr. 3194. Allerhöchster Erlaß vom 22ten Oftober 1849, betressend das den Ständen den des Ruppiner Kreises verliehene Recht zur Erhebung von Chaussegeld auf der Straße von Rheinsberg über Lindow zum Anschluß an die Neustadt-Ruppiner Straße.

Rr. 3195. Allerhöchster Erlaß vom 5. November 1849, betreffend die Abanderung einiger Bestimmungen des Westpreußischen Reglements vom 19. April 1787, in Bezug auf die Aussertigung und Ein-

tragung ber Pfandbriefe.

Rr. 3196. Allerhöchster Erlaß vom 19ten Rovember 1849, betreffend die Errichtung

#### Powszechny Zbiór Praw.

W oddziale 41. tegorocznego Zbioru

praw jest pod

Nr. 3193. Najwyższe rozporządzenie z d. 22. Października 1849, tyczące się zaprowadzenia sądu procederowego dla obwodu gminnego miasta Wrocławia.

Nr. 3194. Najwyższe rozporządzenie z dnia 22. Pażdziernika 1849, tyczące się nadanego Stanom powiatu Ruppińskiego prawa do pobierania oplaty z drogi żwirowej od Rheinsberg przez Lindow celem połaczenia z drogą Neustadt-Ruppińską.

Nr. 3195. Najwyższe rozporządzenie z dnia 5. Listopada 1849, tyczące się zmiany niektórych postanowień regulaminu dla Pruss zachodnich z dnia 19. Kwietnia 1787 r. względem expedycyi

i intabulacyi listów zastawnych.

Nr. 3196. Najwyższe rozporządzenie z dnia 19. Listopada 1849, tyczące się

- and the

einer handelskammer für die Stadt und ben Kreis Görlig.

Nr. 3197. Geset wegen Aufhebung der Klassensteuer Befreiungen. Bom 7. December 1849.

Nr. 3198. Gefet, betreffend den Bau der Oftbahn, der Westphälischen und der Saarbrücker Eisenbahn, so wie die Beschaffung der dazu erforderlichen Geldsmittel. Vom 7. December 1849.

zaprowadzenia izby handlowej dla miasta i powiatu Görlitz.

Nr. 3197. Ustawa, względem zniesienia uwolnień od podatku klassycznego. Z dnia 7. Grudnia.

Nr. 3198. Ustawa, tycząca się budowy kolei wschodniej, kolei żelaznej Westfalskiej i Saarbrūkskiej, jako też obnyślenia potrzebnych na to funduszów. Z dnia 7. Grudnia 1849.

#### [603] Warnung.

Seit einiger Zeit circuliren Kassenanweissungen, vorzüglich a 5 Thlr., welche in der Art verfälscht sind, daß, nachdem aus einer größeren Anzahl solcher Papiere ein schmasler, ungefähr I bis & Zoll breiter Streisfen, der Länge nach herausgeschnitten, und jene Kassenanweisungen auf diese Weise in zwei Theile getheilt worden, zwei nicht zu einander gehörige Theile dieser zerschnittenen Kassenanweisungen wieder zusammengesett sind. Die Zusammensügung ist mittelst zweier, auf der Vorders und Rückseite gesgeneinander geklebter schmaler Papierstreisen bewirkt.

Wenn man diese Kassenanweisungen ges
gen das Licht hält, oder die beiden darauf
befestigten Papierstreisen am oberen oder
unteren Ende derselben auseinander löset,
so zeigt sich gewöhnlich zwischen den beiden
Theilen der Kassenanweisung, die durch die
aufgeklebten Papierstreisen zusammengehals
ten werden, ein leerer Raum, welcher durch
Lettere verdeckt werden soll. In den Fälsten aber, wo dieser leere Zwischenraum sich

#### Przestroga.

Od niejakiego czasu cyrkuluja assygnaty kassowe, szczególniej à 5 tal., które sa na ten sposób z fałszowane, iż po wyrznieciu z większych ilości tychże papierów wazkiej brażki około ł aż do ł cała szerokości wdłuż, i po przedzieleniu tym kształtem rzeczonych assygnat kassowych na dwie cześci, dwie cześci do siebie nienależące tychże assygnat znów na powrot sa połączone. Złożenie wykonane jest przez dwa na jeduej i drugiej stronie na przeciw sobie przylepione wazkie kawalki papieru.

Trzymając takowe assygnaty kassowe naprzeciw światła, albo odjąwszy przytepione na nich kawalki papieru z góry lub u dolu onychże, pokazuje się zwykle między obiema cześciami assygnaty kassowej przez przylepione na nich kawalki papieru do kupy się trzymającemi próżne miejsce, które ostatnie zakrywać maja. W przypadkach, w których toż próżne miejsce się nie znajduje, są zwy-

- Crayle

nicht verfindet, psiegen die zusammengeklebten Kassenanweisungen um 4 bis 3, auch wohl um ½ Zoll schmaler zu sein, als eine ächte Kassenanweisung.

. Auch circulirt eine Anzahl von Kassen= anweisungen, von welchen der Rand theils an der rechten, theils an der linken Seite, in der oben beschriebenen Breite abgeschnit= ten worden ist. So gelingt es z. B. aus 8 Kassenamweisungen 9 Stück zusammenzu-

sepen und in Umlauf zu bringen.

Die Staatsbehörden sind zwar angewiesfen, diese verfälschen Rassen unweisungen anzuhalten und an und einzuliesern, auch die Fälscher so weit als möglich zu versolsgen. Da aber dennoch diesen Berfälschunsgen nicht gänzlich vorgebeugt werden kann, so warnen wir vor der Annahme der hier beschriebenen verfälschten Kassenanweisungen, für welche wir keinen Ersat leisten werden, und machen auf die Bestimmung des §. V. der Allerhöchsten Kabinetsordre vom 14. November 1835 (Gesetsfamlung 1836). 170) ausmerksam, wonach

beschädigte Kassenanweisungen nur dann von uns umgetauscht werden dürfen, wenn sie die gedruckte Serien = und Folienzahl, Litera und geschriebene Nummer, und die daneben stehende Namensunterschrift enthalten, serner aber:

ganz oder zum Theil beschnittene Rassenan= weisungen in den öffentlichen Kassen und überhaupt in Zahlung nicht angenommen, sondern angehalten, und an und abgeliefert werden sollen, auch ein Ersaß dafür nur dann zu erwarten ist, wenn und nachgewie= kle zlepione assygnaty kassowe o 1 aż do 3 a nawet o 1 cala waższe jak prawdziwa assygnata kassowa.

Cyrkuluje także pewna liczba assygnat kassowych, od których brzeg częścią na lewéj stronie w opisanéj powyżej szerokości jest odcięty. I tak udaje się naprzykład z ośmu assygnat kassowych dziewięć sztuk zło-

żyć i w obieg puścić.

Władze rządowe odebrały wprawdzie rozkaz, ażeby takie zfalszowane assygnaty kassowe zatrzymywały i do nas odesłały, jako też możebnie falszerzów ścigały. Gdy jednak pomimo to tym falszowaniom zupełnie zapobieżyć niemożna, ostrzegamy przeto przed przyjmowaniem tu opisanych zfalszowanych assygnat kassowych, za które żadnego wynagrodzenia dawać niebędziemy, zwracając razem uwagę na postanowienia w S. V. Najwyższego rozkazu gabinetowego z dnia 14. Listopada 1835 (Zbiór praw pro 1836 str. 170) wedle którego

uszkodzone assygnaty kassowe w tenczas tylko u nas wymieniać wolno, kiedy drukowane serye, liczbę stronnic, zgłoski i wypisane numera jako też obok nich stojący podpis nazwiska obejmować będą, nastę-

pnie zas,

że zupełnie lub w części obcięto assygnaty kassowe w publicznych kassach i ogólnie w wyplacie przyimowane być niepowinny lecz tylko je zatrzymać i do nas odsełać należy, tudzież że wynagrodzenia za nie w ówczas tylko spodziefen wird, daß das Beschneiden zufällig erfolgt sei.

Berlin, ben 11. December 1849.

Haupt=Verwaltung der Staats=
Schulden.,

Ratan, Köbler, Anoblauch.

wać się można, gdy udowodnioném będzie, iż obcięćie przypadkiem nastapiło.

Berlin, dnia 11. Grudnia 1849.

Glowny Zarzad długow skarbowych.

Natan. Köhler. Knoblauch.

[604]

#### Befanntmadung

#### über bas

Verfahren bei der Prüfung der Bauführer, Baumeister und Privatbaumeister nach der Vorschrift vom 1. August 1849.

Genehmigt durch die Verfügung Seiner Ercellenz des Herrn Ministers für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten, vom 26. November 1849.

S. 1. Bauführer=Prüfungen. In Folge der Vorschrift vom 1. August d. 3. wird halbjährlich nach dem Schlusse der Borlesungen auf der Königl. Bau=Akademie ein Zeitraum für die Bauführer=Prüfungen bestimmt und vorher ein Termin bekannt gemacht werden, bis zu welchem die Meldungen dazu bei der unterzeichneten Behörde einzureichen sind.

S. 2. Nachweise. Der Meldung werden die im S. 2 der obenermähnten Bor- schrift unter a. b. und c. angegebenen Nachweise (auf Stempelbogen von 15. Sgr.)

beigefügt.

In dem Nachweise b. über die einjährige praktische Thätigkeit, welche der Schulbildung nachfolgen und der Studienzeit vorangehen muß, sind die Gegenstäude der Besschäftigung, die theils in Bürcau-Arbeiten, theils in Theilnahme an Bau-Ausführungen bestehen können, näher anzugeben und durch den Baumeister, unter dessen Leitung die

Arbeiten ausgeführt find, ju bescheinigen.

Der Nachweis c. über zweijährige Studienzeit wird durch ein Zeugniß der Kösniglichen Bau-Akademie zu Berlin, durch Zeugnisse ähnlicher dem Zwecke nach verwandster öffentlicher Lehranstalten Deutschlands, durch Zeugnisse von einzelnen Lehrern solcher Anstalten, oder durch Zeugnisse von geprüften Baumeistern des preußischen Staates geführt und muß im Allgemeinen darthun, daß der Kandidat, nach der vorgeschriebenen, mindestens einjährigen praktischen Thätigkeit, zwei Jahre den Studien des Baufaches gewidmet habe. — Die von einzelnen Lehrern oder Baumeistern ausgestellten Zeugnisse müssen von der vorgesetzen Behörde derselben beglaubigt sein.

- Court

Sofern die Ausbildung nicht auf der Königlichen Bau-Akademie zu Berlin statte gefunden hat, ist zugleich eine nähere Darlegung über den Bildungsgang und die benuten Bildungsmittel, unter Beifügung der darüber vorhandenen Zeugnisse, einzureichen, welche für die mündliche Prüfung als Anhalt dienen wird.

Die Behufs der Aufnahme in die hiesige Bau-Akademie an das Direktorium derfelben eingereichten Zeugnisse a. und h. werden an die Ober-Bau-Deputation abgegeben. Bei der Meldung zur Bauführer-Prüfung kann auf die bereits erfolgte Einrei-

dung berfelben Bezug genommen werden.

S. 3. Zeichnungen. Außer ben Rachweisen a. b. c. find nach S. 2 ber

Vorschrift auch die Zeichnungen d. e. und f. vorzulegen.

Die aufgenommene Situations-Zeichnung muß bauliche Anlagen und bei einem Maaßstabe von etwa 4 Nuthen auf einen Zoll eine Fläche von minvestens 5 Morgen nachweisen. Die Nivellements-Zeichnung kann auf eine Länge von 100 Nuthen bei angemessenem Maaßstabe beschränkt werden.

Die Zeichnung c. von einem Gebande ober einer Maschine ift nicht blos in &i=

nien, fondern leicht getufcht einzureichen.

Mit den Zeichnungen f. muß die perspektivische eines Gebaudes oder eines Dr-

namente in hinreichend beutlicher Große vorgelegt werben.

Als Beweis, daß der Kandibat die fraglichen Gegenstände selbst aufgenommen und die Zeichnungen selbst gefertigt hat, genügt die Versicherung an Sidesstatt bei ber

mündlichen Prüfung.

S. 4. Nach Ablauf des bekannt gemachten Termins werden spätere Meldungen nicht mehr angenommen, sondern auf die nächstsolgende halbjährige Prüfungs-Periode verwiesen. Dasselbe geschieht bei denjenigen Kandidaten, welche ungenügende Nachweise eingereicht haben, wenn dieselben nicht auf eine einfache Art vor Ablauf des Meldungs-Termins vervollständigt werden können.

S. 5. Prüfungstermine. Die Prüfungstermine werden nach der Reihesfolge der Meldungen mit möglichster Berücksichtigung etwaiger Bünsche der Kandidaten angesetzt werden. Wer verhindert sein sollte, den ihm gesetzten Prüfungstermin wahrs zunehmen, hat die Verhinderungsgründe durch glaubwürdige Atteste nachzuweisen, widrisgensalls seine Meldung für die betreffende Prüfungs-Periode nicht weiter berücksichtigt wird.

S. 6. Die Prüfung beginnt mit der einwöchentlichen Klausurarbeit (S. 3 der Borschrift) und die mündliche Prüfung sindet in der darauf folgenden Woche statt. Für lettere sind vorläufig 2 Tage bestimmt, wobei indessen eine Abänderung in einzelnen Fällen vorbehalten bleibt. Bei günstigem Ausfall der Prüfung wird das Zeugniß unter dem Datum des letten Prüfungstages ausgestellt, dagegen bei ungenügendem Resultat der Kandidat besonders beschieden, und nach Maaßgabe des Ausfalls der Prüfung ein

-----

Beitraum von einem halben ober gangen Jahre bestimmt, nach welchem er fich jur noch-

maligen Prüfung melben fann.

S. 7. Die S. 8 der Vorschrift angeordnete Vereidigung der Bauführer findet bei den Königlichen Negierungen oder der Königlichen Ministerial=Bau=Kommission statt, sofern sie nicht etwa schon früher als Feldmesser geprüft und vereidigt worden sind.

S. 8. Baumeister=Prüfungen. Nachweise. Bei der Meldung zur Baumeister-Prüfung ist die Beibringung der im S. 4 der Vorschrift vom 1. August d. J. vorgeschriebenen Nachweise a. h. c. und d. (auf Stempelbogen von 15 fgr.) vorgeschrieben.

Der Nachweis a. über Die bestandene Bauführer = Prüfung ergiebt sich aus den Akten der Prüfungsbehörde, weshalb die Vorlegung des darüber ausgestellten Zeugnisses

unterbleiben fann, und nur bas Datum beffelben anguführen ift.

In dem Nachweise b. sind die Bau-Ausführungen und die Zeitabschnitte berselben mährend der praktischen Uebungszeit namentlich anzugeben. Derselbe wird von den geprüften Baumeistern, unter deren Leitung der Bauführer gearbeitet hat, ausgestellt.

Bon bem Nachweise c. über einjährige Studienzeit gilt baffelbe, mas über ben

ähnlichen Rachweis bei ber Bauführer-Prufung in S. 2 angeführt worden ift.

Der Nachweis d. über die Einübung und Bewährung in Feldmesser = Arbeiten ist durch das Zeugniß eines Vermessungs=Revisors oder eines im Wasser, Wege = und Eisenbahnbau geprüften Baumeisters zu führen. Auch sind alle übrigen Baubeamten, welche die Feldmesser-Prüfung bestanden haben, zur Ausstellung des Bewährungszeug= nisses berechtigt.

Die zum Nachweis der Bewährung gefertigten Feldmesserarbeiten mussen in der Bermessung einer Fläche von mindestens 500 Morgen, bei schwierigen Ortsverhältnissen allenfalls auch nur von 200 Morgen und in einem Nivellement von etwa 1000 Ru-

then Lange besteben.

S. 9. Der für die Prüfung als Privatbaumeister erforderliche Nachweis a. wird durch Borlegung des Zeugnisses über die bestandene Prüfung als Maurer=, Zim= mer=, oder Steinmey=Meister geführt, welches dem Kandidaten zum anderweiten Gesbrauch zurückgegeben wird. Ueber die dreijährige Studienzeit ist der Nachweis b. in derselben Art zu führen, wie bei der Bauführer=Prüfung unter c. §. 2 angegeben ist.

S. 10. Melbung. Die Meldung zur Baumeister-Prüfung kann zu jeder besliebigen Zeit bei der unterzeichneten Behörde erfolgen, wobei die vorgeschriebenen Nachsweise zur Beurtheilung einzureichen sind. Werden dieselben als genügend anerkannt, so wird dem Examinanden die im S. 5 der Vorschrift angeordnete Aufgabe zu einem ausgedehnteren Entwurse in der betreffenden Richtung ertheilt.

S. 11. Prüfungstermine, Sobald die Ausarbeitung blefes Entwurfes eingereicht und als genügend angenommen wird, kann die Ansehung des Termins zur einwöchentlichen Klausurarbeit und mündlichen Prüfung erfolgen. In der Regel wird

5-100 A

derfelbe so lange ausgesetzt bleiben, bis mehrere Bauführer genügende Probearbeiten für die Baumeister-Prüfung eingereicht haben und gemeinschaftlich geprüft werden können. Während der Bauführer-Prüfungs-Periode finden Baumeister-Prüfungen nur in soweit statt, als die bereits angesetzten Termine es gestatten.

§. 12. Bei der Baumeister-Prüfung im Land = und Schönbau werden in der Woche nach der Klausurarbeit zwei Tage zur mündlichen Prüfung angesetzt. Diese Zeit kann jedoch nach der Anzahl der Examinanden verlängert oder abgekürzt werden.

Dieselbe Anordnung sindet ebenso bei der Baumeister=Prüfung für den Wasser=, Wege= und Eisenbahnbau und bei der Privatbaumeister=Prüfung statt. Bei der letteren wird übrigens auf diesenigen Gegenstände der Bauführer=Prüfung zurüd= gegangen werden, welche der Baumeister=Prüfung zum Grunde gelegt werden muffen.

S. 13. Wer die Baumeister-Prüfung in beiden Richtungen für Land= und Schönbau, sowie für Wasser-, Wege= und Eisenbahnbau zu bestehen beabsichtigt, hat die für diesen Fall im S. 4 der Vorschrift vom 1. August d. J. angeordneten Nach= weise beizubringen. Die Probeaufgaben werden sich auf beide Richtungen beziehen, und die Prüfungstermine so angesetzt werden, daß die einwöchentliche Klausurarbeit und die mündliche Prüfung für jedes Fach besonders stattsinden kann.

Bei ber mündlichen Prüfung wird von den Kandidaten die Bersicherung an Eisbestatt gefordert werden, daß sie die Probearbeiten selbst und ohne fremde Beihülfe ges

fertiat baben (S. 6 ber Borfdrift).

5. 14. Bei günstigem Ausfall der Baumeister-Prüfung wird das QualifikationsZeugniß unter dem Datum des letten Prüfungstages ausgefertigt.' Ift dagegen die Prüfung ungünstig für den Examinanden ausgefallen, so wird ihm der Zeitraum bekannt gemacht werden, nach welchem die Wiederholung der Prüfung stattsinden kann. Fällt auch diese ungünstig aus, so bleibt eine nochmalige Wiederholung unzulässig (S. 7 der Vorschrift).

S. 15. Uebergangs Bestimmungen in Bezug auf die Bauführer Prüfung. Kandidaten, welche die nach den bisherigen Vorschriften erforderliche Schulbildung nachweisen, in Folge der Bekanntmachung vom 16. Januar d. J. im Laufe des verstossenen Sommers die praktische Thätigkeit unter Leitung eines Baumeisters begonnen baben und jest bei der Königlichen Bau-Akademie aufgenommen sind, müssen nach vollendetem Lehrgange die praktische Thätigkeit zu einem vollen Jahre ergänzen und den Rachweis darüber nebst den Nachweisen über die vorher erlangte Schulbildung und c. kber die Studienzeit bei der Meldung zur Bauführer-Prüfung beibringen.

S. 16. Ebenso haben diejenigen, welche im April dieses Jahres für den ausnahmsweise ertheilten Unterricht in der Königlichen Bauschule aufgenommen sind, den Nachweis b. über die später statizefundene praktische Thätigkeit nebst den Nachweisen über die bisher vorgeschriebene Schulbildung und c. über die Studienzeit bei der Meldung

- Canal

gur Bauführer-Prüfung beigubringen, boch fann ihnen bas auf bas Studium verwendete

Commerhalbjahr 1849 bei ber Studienzeit angerechnet merben.

S. 17. Wer bis zum letten September dieses Jahres nach den bisherigen Bestimmungen die Reise für die erste Klasse eines Gymnasiums oder das Abgangs-Zeugniß einer zur Anstellung von Abgangs-Prüfungen berechtigten höheren Bürger- oder Realschule nachweislich erlangt hat, ist nach S. 13. der Vorschrift vom 1. August d. 3.
von dem Nachweise der Schulhildung in dem weiteren Umfange a. entbunden, hat aber bei der Meldung zur Bauführer-Prüfung die Nachweise h. und c. beizubringen.

S. 18. Felomeffer, welche die Bewährung als solche nachzewiesen haben und jett ohne die Nachweise a. und b. bei der Königlichen Bau-Ukademie aufgenommen sind, mussen die einjährige praktische Thätigkeit unter Leitung eines geprüften Baumeisters nachbolen und die Nachweise b. und c. bei der Meldung zur Bauführer-Prüfung einreichen.

- S. 19. Die Nachweise a. und b. sind nach S. 14 der Borschrift vom 1. Ausgust d. J. denjenigen erlassen, welche bis zum 1. April d. J. unter Erfüllung der biss herigen Vorschriften unbedingt in der Königlichen Allgemeinen Bauschule aufgenommen sind. Diese haben daher bei der Meldung nur das Zeugniß der Bau-Akademie c. einzureichen.
- S. 20. Die Feldmesser, welche den bisherigen Baumeister=Rursus auf der Bauschule bis zum 1. April d. J. vollendet haben, oder überhaupt unter Erfüllung der bisher vorgeschriebenen Bedingungen bis zum 1. April d. J. zur Baumeister=Vorprüfung zuzulassen waren, können ohne die Nachweise a. b. und c. sich zur Bauführer= Prüfung melden.
- S. 21. Dagegen muffen diesenigen Feldmesser, welche zwar vor dem 1. April d. 3. sich bewährt oder die sonstigen Bedingungen der Zulassung zur bisherigen Baumeister-Vorprüfung erfüllt haben, aber bei der Feldmesser-Prüfung nur ein bedingtes
  Feldmesser-Zeugniß erlangt hatten und beshalb die Zulassung zur Prüfung vor dem 1.
  April d. 3. nicht hätten beanspruchen können, die einzährig-praktische Thätigkeit und die Studienzeit nachweisen, bevor sie zur sesigen Bauführer-Prüfung zugelassen werden, wenn sie auch im Lause des Sommers bei einer Nachprüfung das unbedingte Feldmesserzeugniß erhalten haben sollten.
- S. 22. In Bezug auf die Baumeister=Prüfung. Diejenigen, welche die bisherige Baumeister-Prüfung gehörig bestanden haben, werden als Bauführer betrachtet und können ohne den Nachweis S. 4 I. a. der Vorschrift vom 1. August d. J. zur neuen Baumeister-Prüfung zugelassen werden, wenn sie die Nachweise b. c. und resp. d. beibringen.

Wenn sie dagegen die Vorprüfung nur gut bestanden haben, mithin früher ohne nochmalige Baumeister-Vorprüfung zur Bau-Inspektor-Vorprüfung nicht zugelaffen wor-

. .

ben wären, so muffen sie sich ber jest vorgeschriebenen Bauführer-Prüfung unterwerfen, che sie sich zur Baumeister-Prüfung nach ber Vorschrift vom 1. August b. 3. melden können.

Bei denen, welche im Jahre 1848 Zeugnisse als Bauführer auf Grund der Zeugnisse der Königlichen Allgemeinen Bauschule ohne eine Prüfung abzulegen erhalten haben, wird in der neuen Baumeister-Prüfung, zu der sie mit den Nachweisen b. c. und resp. d. zugelassen werden, auf die Gegenstände der früher nicht abgelegten Prüfung in Folge der Verfügung vom 1. April 1848 nach Umständen zurückgegangen werden.

- S. 23. Den Bauführern, welche die bisherige Baumeister=Borprüfung gehörig oder gut bestanden haben, ist zunächst noch gestattet, zu der damit in Berbindung stependen Rachprüfung sich zu melden, und um Ertheilung der Probearbeiten einzusommen. Sobald sie die bisher vorgeschriebene zweisährige praktische Uebung nachweisen und die Probearbeiten einreichen, wird ihnen der Termin zur Nachprüfung anberaumt werden. Beim Bestehen in derselben werden ihnen nach S. 16. der Borschrift vom 1. August d. J. Zeugnisse als Baumeister in der bisherigen Art ertheilt, wonach sie zur Betleidung einer Land = oder Wege=Baumeister=Stelle (fünstige Wege=Inspettor=Stelle) besähigt sind, aber wie bisher, nicht ohne weitere Prüfung zu einer Bau = Inspettor=Stelle befördert werden können. In Bezug auf den für die Meldungen zur bisherigen Baumeister=Nachprüfung ze. im S. 16. und 17. der Borschrift vom 1. August d. 3. bis zum Schlusse des Jahres 1849 gestellten Termin, ist eine Verlängerung die zum Schlusse des Jahres 1850 nachgegeben. Nach dem Schlusse des Jahres 1850 werden jedoch keine Weldungen zur bisherigen Baumeister=Nachprüfung mehr angenommen.
- S. 24. Bauführer, welche den Bau-Inspekter = Aursus ster Königlichen Allgemeinen Bauschule bereits vollendet haben, oder noch bis zum Schluß im März 1850 vollenden, werden zu der neu angeordneten Baumeister-Prüfung und zwar in beiden- Richtungen, für Land= und Schönbau, sowie für Wege= und Basserbau zugleich zuge= lassen, und sind bei der Meldung von Beibringung des Nachweises S. 4. I. a. ent-bunden.
- S. 25. Bauführer, welche die bisherige Bau = Inspektor = Vorprüfung bestanden haben und sich bis zum Schlusse des Jahres 1850 (cf. S. 23.) zur Ablegung der zus gehörigen Nachprüfung melden, können die zu diesem Behuf bisher üblichen Probeaufs gaben erhalten und nach Einreichung derselben die Nachprüfung in der bisherigen Art ablegen, sobald sie die vorgeschriebene praktische Thätigkeit nachweisen. Sie erhalten die bisher üblichen Dualisikations=Zeugnisse (S. 16 der Vorschrift.).
- S. 26. Wer bis zum Schlusse bes Jahres 1849 zur bisherigen Privat = Baus meister-Prüfung sich gemeldet und die Probearbeiten nachgesucht hat, wird nach Einreis

-178 Mar

chung derselben in der bisherigen Art geprüft werden (§. 16 der Borschrift). Für die Naturwissenschaften wird jedoch ein besonderer Prüsungs=Termin nicht mehr angesett, die Prüsung in denselben vielmehr mit der Hauptprüsung verbunden werden.

Berlin, ben 1. December 1849.

Ronigliche Dber = Bau = Deputation.

[605] Befanntmadung.

Die unterm 6. September d. J. burch Das Umteblatt erlaffene Befanntmadung eralebt, wie ungunftig fic ber Stand bes Keuer-Gocietatefonds am Edluffe bes 3ab= res 18-18 gestaltet bat. Das Ergebniß bes Jahres 1849 ftellt fich aber mit Rutficht auf die gablreiden und bedeutenben Brand-Fälle als gang besonders ungunftig beraus, wie ber feiner Beit zu veröffentliche Rechnungs Mbidlug naber ergeben wird. Um baber tie Cocietat in ter Lage zu erhalten, ihren Verrflichtungen nachzufommen, bleibt fein anderes Mittel übrig, als auch für bas Jahr 1850 extraordinaire Beitrage auszufdreiben. Demgemäß merten hierdurch 2 extraordinaire Britrageraten, jede im Betrage einer ordentlichen Salbjahrerate ausgeschrieben, welche am 1. April und 1. October 1850' einzuzahlen sind. baber im Jahre 1850 vier Beitrageraten, und zwar zwei gewöhnliche und zwei außergewöhnliche aufzubringen, bergestalt, daß

am 1. Januar 1850 eine orbentliche

am 1. April = eine außerorbentliche

am 1. Juli - eine orbentliche

am 1. October - eine außerordentliche Rate aufgebracht wird. Jede biefer 4 Ra-

#### Obwieszczenie.

Zwydanego pod dniem 6. Września r. b. przez Dziennik urzędowy obwieszczenia wykazuje się, jak niepomyślnym był stan funduszu towarzystwa ogniowego na końcu roku 1848. Rezultat roku 1849 wyjawia się zaś ze względu na liczno i znaczne pożary ognia szczególnie niepomyślnie, jak to z ogłosić się mającego w swym czasie abszlusu rachunkowego

bliżej wyczytać bedzie można.

Aby towarzystwo zachować w możności dopelnienia swym obowiązkom, niepozostaje iuny sposób, jak tylko i na rok
1850 extraordynaryine wypisać składki.
Stósownie wiec do tego wypisują się niniejszem dwie extraordynaryine raty
składkowe, każda w ilości zwyczajnej
raty pólrocznej, które na dniu 1. Kwietnia i 1. Pażdziernika 1850 opłacić należy. W roku 1850 wypadnie przeto
uiścić cztery raty składkowe, mianowicie dwie zwyczajne i dwie nadzwyczajne, tak że:

dnia 1. Stycznia 1850 zwyczajna,

dnia 1. Kwietnia " nadzwyczajną,

dnia 1. Lipca " zwyczajną i

dnia 1. Październ. " nadzwyczajna ratę uiścić będzie trzeba. Każda z tych .

451 1/4

ten beirägt von 100 Thirn. Bersicherungs-

in der ersten Klasse 3 sgr.,
in der zweiten = 4
in der dritten = 5
in der vierten = 6
in der fünsten = 7
in der sechsten = 8
in der siebenten = 9
in der achten = 10

Dies wird den Mitgliedern der Societät's sowie den betreffenden Behörden Pierdurch zur Nachachtung bekannt gemacht.

Posen, ben 12. December 1849.

Provinzial = Feuer = Gocietäts = Direction.

3m Allerhöchften Auftrage

p. Beurmann.

4 ratów wynosi od 100 tal. summy zabezpieczenia:

w pierwszej klasic 3 sgr.
w drugiej " 4 "
w trzeciej " 5 "
w czwartej " 6 "
w piątej " 7 "
w szóstej " 8 "
w siodmej " 9 "
w osmei " 10 "

To się podaje niniéjszém członkom towarzystwa jako też dotyczącym władzom do wiadomości i zastósowania się.

Poznań, dnia 12. Grudnia 1849.

Prowincyalna Dyrekcya towarzystwa ogniowego.

> Z najwyższego polecenia Beurmana

der in den Kreis- und Garnison -Städten bes Bronberger Regierungs - Bezirks im Monat November 1849 stattgehalten Marktpreise.

# Wykaz

cen targowych w miastach powiatowych i garnizonowych okręgu Regencyi Bydgoskiej w miesiacu Listopadzie 1849 r. istnionych. Mauchfulter

|                                                              |                                                                               | Konsumtibilien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Konsumlibilia.                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pasza sucha                             |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 37 a m c n                                                   | 9 6 1 7 6 5 6.                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Oran Care                                                  | Kartofe fielich Brant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |
| Ereide und<br>Gradte.                                        | Perce Roggen Gerfte Safer Pica. Zyto. n ien. Owies                            | les.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kri.pa. Groch                                              | Diano<br>Diano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Benter                                  |
| Nazwisko<br>Miast                                            | अंतर के किया कि जिल्ला कि जिल्ला<br>Saoto<br>Saoto                            | Her Ede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3. 6. 9. 3. 4. 6 9 8                                       | wego kwar-<br>funt ta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | continuit hopa                          |
| Promberg Chydiefen Chydiefen Chweibenühl<br>Egarnifan Gwefen | 225 6 28 5 21 6 22 15 1 3 2 25 7 16 22 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 | 35   6   1   1   3   3   5   6   1   3   3   5   6   1   3   3   3   5   6   1   3   3   3   5   6   1   3   3   3   5   6   1   3   3   3   5   6   1   3   3   3   5   6   6   1   3   3   3   5   6   6   1   3   3   3   5   6   6   1   3   3   3   5   6   6   1   3   3   3   5   6   6   1   3   3   3   5   6   6   1   3   3   3   5   6   6   1   3   3   3   5   6   6   1   3   3   3   5   6   6   1   3   3   3   5   6   6   1   3   3   3   6   6   1   3   3   3   5   6   6   1   3   3   3   6   6   6   1   3   3   3   6   6   6   1   3   3   3   6   6   6   1   3   3   3   6   6   6   1   3   3   3   6   6   6   1   3   3   3   6   6   6   1   3   3   3   6   6   6   1   3   3   3   6   6   6   1   3   3   3   6   6   6   1   3   3   3   6   6   6   1   3   3   3   6   6   6   1   3   3   3   6   6   6   1   3   3   6   6   1   3   3   6   6   1   3   3   6   6   1   3   3   6   6   1   3   3   6   6   1   3   3   6   6   1   3   3   6   6   1   3   3   6   6   1   3   3   6   6   1   3   3   6   6   1   3   3   6   6   1   3   3   6   6   1   3   3   6   6   1   3   3   6   6   1   3   3   6   6   1   3   3   6   6   1   3   3   6   6   1   3   3   6   6   1   3   3   6   6   1   3   3   6   6   1   3   3   6   6   1   3   3   6   6   1   3   3   6   6   1   3   3   6   6   1   3   3   6   6   1   3   3   6   6   1   3   3   6   6   1   3   3   6   6   1   3   3   6   6   1   3   3   6   6   1   3   3   6   6   1   3   3   6   6   1   3   3   6   6   1   3   3   6   6   1   3   3   6   6   1   3   3   6   6   1   3   3   6   6   1   3   3   6   6   1   3   3   6   6   1   3   3   6   6   1   3   3   6   6   1   3   3   6   6   1   3   3   6   6   1   3   3   3   6   6   1   3   3   3   6   6   1   3   3   3   3   6   6   1   3   3   3   3   3   3   3   3   3 | 3 14 - 1 2 -<br>3 - 1 5 6<br>4 25 - 1 15 -<br>3 7 3 1 5 10 | 9 8 6 8 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18 9 5 10<br>15 9 5 10<br>24 11 4 20 10 |
| Mogiino<br>Saubin<br>Wichts<br>Masel<br>Mongrowiec           | 2 5 1 1 20 20 7 15 1 1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                     | 10 1 1 8 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 12 6 1 1 3 5 1 1 3 5 1 1 1 3 5 1 1 1 1 3 1 1 1 1         | 000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000 | 2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   |
| Durchichnice                                                 | 21 21 8111-1 61 1211 11 1181-121 51 8121261 1131101 6111 31 31   811          | -[2] 5] 8[2]26] 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3110 611 31 31                                             | 8 111 2 2 3 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11 21 21 31 81 181 51 41 4111           |
| . 33                                                         | Bromberg, ben 10. December 1849.                                              | r 1849.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bydgoszcz.                                                 | dnia 10. Grudnia 1849.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ia 1819.                                |

Königl. Preußifche Regierung.

Król. Pruska Regencya.

438

Personal-Chronif. [607]

Der jüdische Schulamts-Candidat Samuel Jadesohn als Lehrer an ber jlidischen Schule ju Czerniejewo, Kreis Gnefen.

#### Kronika osobista.

Zydowski kandydat urzędu szkolnego Samuel Jadesohn nauczycielem przy żydowskiej szkole w Czerniejewie, powiatu Gnieznieńskiego.

[608]

Dem Möbelfabrikanten Thomas Odenthal ist unterm 11. December 1849 ein auf 5 bintereinanderfolgende Jahre und für den ganzen Umfang bes Preng. Staats gultiges Vatent auf eine für nen und eigenthümlich erkannte mechanische Borrichtung zu schaukelnder Bewegung ber Kinderwiege,

ertbeilt worden.

1609

Dem Schlossermeister und Dafdinenbauer Heinrich Mann zu Elberfeld ift unterm 3. December 1849 ein auf 5 hinte reinanderfolgende Jahre und für ben ganzen Umfang bes Preußischen Staats gültiges Patent auf eine Maschine zum Waschen von Garnen und gewebten Stoffen in ber

burd ein Modell nachgewiesenen Zusammensetzung,

ertheilt worben.

Diergu ber öffentliche Angeiger Dr. 52.

# Außerordentliche Beilage

zu Mro. 52

des Amtsblatts der Königl. Regierung zu Bromberg.

#### Reglement

1U1

Berordnung vnm 26. November 1849 über die Ansführung der Wahlen der Aogeordneten zum Volkshause.

§. 1. Es ist unverzüglich zur Einrich= tung der Wahlbezirke zu schreiten und die Bahl der auf jeden derfelben fallenden Wahl= männer festzuseten (§. 4 bis 6 der Ber= ordnung.)

Gemeinden von 3500 oder mehr als 3500 Seclen werden von der Gemeinde= Verwaltungsbehörde in Wahlbezirke getheilt, deren keiner mehr als 3499 Seclen um=

faffen darf.

Gemeinden von 1500 bis 3499 Secten bilden, nach der Bestimmung des Landraths, entweder einen Wahlbezirk für sich; oder werden von demselben bis zu höchstens 3499 Seelen mit benachbarten Ortschaften zu einem Wahlbezirke vereinigt.

Gemeinden unter 1500 Seclen, so wie nicht zu einer Gemeinde gehörende bewohnte Besitzungen, werden von dem Landrathe mit einer oder mehreren benachbarten Gemeinden

au einem Bahlbegirte vereinigt.

Jedoch ift dahin zu feben, daß mo

#### Regulamin

do

o wykonaniu oborów deputowanych do Izby ludu.

\$. 1. Przystapić bezzwłocznie należy do urządzenia okregów oborczych i ustanowić liczbę przypadających na każdego z nich oborców (\$. 4. aż do 6. ustawy).

Gminy 3500 lub więcej jak 3500 dusz obejmujące podzielone zostaną przez kommunalną władzę zarządową na okręgi oborcze, z których żaden więcej nad 3499 dusz zajmować nie

powinien.

Gminy o 1500 do 3499 dusz tworzą, wedle ustanowienia radzcy ziemiańskiego, albo okręg oborczy sam dla siebie, albo zostaną z sąsiedzkiemi gminami do najwyżej 3499 dusz w jeden okręg oborczy połączone.

Gminy mniéj jak 1500 dusz liczące lub zamieszkałe posiadłości do żadnéj gminy nienależące połączy radzca ziemiański z jedną lub z więcej sąsiedzkiemi gminami w jeden okręg oborczy.

Uważać przecież na to należy,

1,1111/4

Gemeinden von weniger als 1500 Seelen zu einem Wahlbezirke vereinigt werden, dersfelbe wo möglich nicht mehr als 1999 Seesten umfaßt, mithin nicht mehr als 3 Wahlsmänner zu wählen hat.

S. 2. Gleichzeitig ist zur Aufstellung der Wählerlisten (§. 21 der Verordnung) und nach deren Schluß zur Aufstellung der Abstheilungslisten (§. 24 der Verordnung) zu schreiten.

§. 3. Bei der Aufstellung der Abthei= lungslisten ift folgendes Verfahren zu be=

obachten.

Nach Anleitung des anliegenden Formulars werden die Wähler in der Ordnung verzeichnet, daß mit dem Namen des Höchstbesteuerten angefangen wird, dann derjenige folgt, welcher nächst jenem die höchsten Steuern entrichtet, und so fort bis zu demjenigen, welcher die geringste Steuer zu zahlen bat.

Alsdann wird die Gesammtsumme aller Steuern berechnet. Die Grenze der ersten Abtheilung wird dadurch gefunden, daß man die Steuerbeträge der einzelnen Wähler so lange zusammenrechnet, bis das erste Dritztheil der Gesammtsumme erreicht ist. Was von der Gesammtsumme dann noch übrig bleibt, wird in zwei Hälften getheilt. Diezienigen Wähler, welche die erste Hälfte aufbringen, bilden die zweite, und die übrizgen die dritte Abtheilung.

Läßt fich, bei gleichen Steuer= oder Schäpungsbeträgen nicht entscheiden, welcher unter mehreren Wählern zu einer bestimm= ten Abtheilung zu rechnen ift, fo giebt die

ażeby tam, gdzie gminy z mniéj jak 1500 dusz się składające w jeden okręg oborczy są połączone, tenże okręg nie więcej jak 1999 dusz zajmował, a zatem ażeby nie więcej jak 3 obierał oborców.

S. 2. Równocześnie przystąpić należy do ułożenia listy pierwotnych oborców (S. 21. ustawy) a po jéj zamknięciu, do sporządzenia wykazów oddziałowych (S. 24. ustawy).

§. 3. Przy układaniu wykazów oddziałowych zachować należy następu-

jace postepowanie.

Stósownie do załączonego formularza, spisani zostaną pierwotni oborcy w tym porządku, ażeby od nazwiska najwyżej podatkiem obciążonego zaczęto, potem ażeby ten następował, co obok owego najwyższe opłaca popatki, i tak dalej, aż się do tego przyjdzie, który najmniej uiszcza podatków.

Wówczas obrachowywa się calkowita summa wszystkich podatków. Granica pierwszego wynajdzie się przez to, gdy ilości podatku pojedyńczych oborców pierwotnych tak długo do kupy obrachowane będą, aż pierwsza jedna z trzech części całkowitéj summy dosiągnianą zostanie. Co wówczas z całkowitéj summy pozostanie, podzieloném będzie na dwie połowy. Oborcy pierwszą połowę ponoszący tworzą drugi a inni trzeci oddział.

Gdyby się przy równości ilościów podatku lub oszacowania osądzić niedało policzyć wypada, w takim razie rostrzyga alfabetyczny porządek na-

- In Critical

alphabetische Ordnung der Familiennamen

ben Ausschlag.

§. 4. In Gemeinden, welche für sich einen Wahlbezirk bilden und in Wahlbezirken, welche aus mehreren Gemeinden bezstehen, wird nur eine Abtheilungsliste anzgesertigt. Im erstern Falle stellt dieselbe die Gemeinde Verwaltungsbehörde, im letztern der Landrath fest.

Ist aber eine Gemeinde auf Grund der SS. 5 und 6 der Berordnung in mehrere Bezirke getheilt, so wird von der Gemeindez Berwaltungsbehörde zuvörderst eine allgemeine Abtheilungsliste für die ganze Gemeinde angelegt, und dann aus dieser für jeden einzelnen Bezirk ein Auszug gemacht, welcher für diesen Bezirk die Abtheilungs= liste bildet. Deshalb ist es nöthig, in der allgemeinen Liste bei jedem Wähler die Num-

mer des Begirts angugeben.

S. 5. Steuerfreie Wähler, welche auf Grund der §§. 12 und 17 der Berordnung ihr Stimmrecht auszuüben wünschen, müssen sich bei der Behörde, welche die Wählerliste aufstellt, innerhalb einer von derselzben senfestzusesenden und bekannt zu machenzden Frist anmelden und derselben die Grundzlagen der für sie anzustellenden Steuerbezrechnung angeben. Unterlassen sie die Ansmeldung, so werden sie nicht in die Listen ausgenommen; versäumen sie es, die Grundzlagen der für sie anzustellenden Steuerbezrechnung rechtzeitig anzugeben, so werden sie in diesenige Abtheilung gesetzt, welche die Behörde für angemessen erachtet.

S. 6. Sowohl auf der Wählerlifte als auch auf der Abtheilungslifte muß von der

zwisk familijnych.

S. 4. W gminach okręg oborczy same dla siebie tworzących i w okręgach oborczych z kilku gmin się składających wygotowaną będzie jedna tylko lista oddziałowa. W pierwszym przypadku ustanawia takową kommunalna władza zarządowa, w drugim zaś razie radzca ziemiański.

Skoro zaś gmina na zasadzie \$\$. 5 i 6 ustawy na więcej okręgów jest podzieloną, układa wtenczas kommunalna władza zarządowa najprzód powszechną listę oddziałową dla calej gminy, poczem zrobi się z niej wyciąg dla każdego pojedyńczego okręgu listę oddziałową dla tegoż okręgu tworzący. Dla tego potrzebą jest, wymienić w powszechniej liście przy ka-

żdym oborcy Nr. okregu.

\$. 5. Wolni od podatków oborcy życzący sobie, na zasadzie \$. 12. i 17. ustawy, wykonywać swe prawo głosowania, powinni się zgłosić do władzy w przeciągu doby przez tęż ustanowić i ogłosić się mającéj, podając jéj prawidła do wygotowania dla nich obrachunku podatków. W razie zaniedbania takowego zgłoszenia się nie zostaną w listach umieszczeni, skoro zaś zaniechają podać w należytym czasie prawideł do ułożenia dla nich obrachunku podatków, umieszczeni wtenczas będą w tym oddziale, jaki władza za stósowny uzna.

\$. 6. Tak na liście oborców, jakoteż na liście oddziałowej poświadczyć

431 104

Behörde, welche zur Entscheidung über die Reklamationen berufen ist, noch vor dem Wahltermine bescheinigt werden, daß innershalb der Reklamationsstisst (88.23.25 der Verordnung) keine Reklamationen erhoben, oder die erhobenen erledigt sind.

- §. 7. Aus der Abtheilungsliste des Wahlsbezirks wird für jeden landwehrpflichtigen Wähler, welcher zur Zeit der Wahl zum Dienste einberufen ist, nach dem Muster der Anlage, ein Auszug gemacht. Derselbe muß enthalten:
  - 1. den Namen und Wohnort des Wählers,
  - 2. den Steuerbetrag, mit welchem er jum Anfat gefommen ift,
  - 3. den Wahlbezirt und die Abtheilung, für welche er zu wählen hat,
  - 4. die Zahl der von der Abtheilung zu mählenden Wahlmanner.

Dieser Auszug ist dem stellvertretenden Landwehrbataillons-Commandeur mit dem Erssuchen zu übersenden, ihn, Behufs der Aussfüllung der Namen der Wahlmänner durch die landwehrpslichtigen Wähler, an den Kommandeur desjenigen Bataillons gelangen zu lassen, zu welchem dieselben einberusen sind.

Auf demfelben Wege gelangt der ausgefüllte Auszug zuruck, und ist die Requisition, so wie die Erledigung derselben so zu beschleunigen, daß die ausgefüllten Auszuge noch vor dem Wahltermin in den Händen des Wahltommissarius sich befinden.

Daffelbe Berfahren findet ftatt, wenn bei

winna władza do rozstrzygania reklamacyów powolana jeszcze przed terminem ob ru, jako w przeciągu reklamacyjnej doby (§S. 23. 25. ustawy) żadna nie zaszla reklamacya, albo że żaniesione reklamacye zostały zalatwione.

- §. 7. Z listy oddziałowej okręgu oborczego sporządzonym będzie dla każdego do służby w landwerze obowiązanego a w czasie oboru do tejże służby powolanego oborcy wyciąg podług zalączonego wzoru. Takowy obejmować winien:
  - 1) Nazwisko i miéjsce zamieszkania oborcy.
  - 2) ilość nalożonego na niego podatku,
  - 3) okreg oborczy i oddział, dia którego ma obierać,
  - 4) liczbe/ obrać się mających przez oddział oborców.

Wyciąg takowy przesłać należy do zastępującego miejsce dowódzcy batalionu landwery z prośbą, aby go, końcem wypełnienia nazwisk oborców przez obowiązanych do służby w landwerze oborców, do dowódzcy tego batalionu odesłał, do którego ciż powolani zostali.

Taż samą drogą wraca się wypełniony wyciąg, a rekwizycya tudzież
załatwienie onejże tak dalece przyspieszyć należy, ażeby się wypełnione wyciągi jeszcze przed terminem
oboru w ręku kommissarza oborczego
znajdowały.

Toż samo postępowanie zachodzi,

engeren Wahlen eine nochmalige Stimmenabgobe der Landwehrmänner erforderlich werden follte, und find in diesem Falle auf dem Auszuge die Namen verjenigen Kandidaten zu vermerken, auf welche die Stimmgebung sich nur erstrecken darf.

S. 8. Wenn eine nach S. 5 und 6 der Berordnung vorgenommene Eintheilung einer Gemeinde im Wahlbezirke dazu führt, daß in einem einzelnen Bezirke entweder eine Abtheilung ganz ausfällt, oder ein zu großes Mißverhältniß zwischen der Anzahl der Wähzler der verschiedenen Abtheilungen des Bezirke hervortritt, so kann die Gemeindez Berzwaltungsbehörde von der ihr im S. 20 der Verordnung beigelegten Besugniß Gebrauch machen, und die Wähler einzelner oder aller Abtheilungen in besondere, von denen der übrigen Abtheilungen unabhängige Wahlzbezirke theilen.

Sie kann dies entweder in der Art thun, daß sie die Gemeinde zuvörderst auf Grund der SS. 5 und 6 der Verordnung in Wahl= bezirke theilt, und demnächst die Anordnung trifft, daß die sämmtlichen Wähler der Ge= meinde, welche der ersten Abtheilung ange= hören, nicht in diesen Wahlbezirken mitwäh= len, sondern die auf sie fallende Anzahl der Wahlmänner in besondern Wahlbezirken wählen, in welche sie möglichst gleichmäßig vertheilt werden.

Oder die Gemeinde: Verwaltungsbehörde kann, nach vorläufiger Eintheitung der Gemeinde in Wahlbezirke auf Grund der §§. 5 und 6 der Verordnung, dieselbe Anordnung, wie sie eben in Vezug auf die Wähler der ersten Abtheilung angedeutet worden ift, in Bezug auf die Wähler der 1. und

skoroby w razie ściślejszych oborów powtórne głosowanie landwerzystów potrzebném być miało, a na ten przypadek wyluszczyć należy na wyciągu nazwiska kandydatów, na których tylko głosować jest wolno.

\$. 8. Jeżeli przedsięwzięte wedle \$. 5 i 6 ustawy, podzielenie gminy na okręgi oborcze do tego doprowadzi, że w pojedyńczym okręgu albo który oddział zupelnie spełznie, albo też że zbyt wielka nieproporcya pomiędzy ilością oborców różnych oddziałów się wykaże, naówczas wolno jest kommunalnej władzy zarządowej zrobić użytek z nadanego jej w \$. 20. ustawy upoważnienia i podzielić oborców pojedyńczych albo wszystkich oddziałów na osobne od innych oddziałów niezawisłe okregi oborcze.

Wykonać to ona na ten sposób może, gdy najprzód gminę na mocy \$\$. 5 i 6 ustawy w okręgu oborczym podzieli, rozporządzając następnie, ażeby wszyscy oborcy pierwotni gmin do pierwszego oddziału należacy w tych okręgach oborczych nie obierali, lecz przypadającą na nich ilość oborców w osobnych okręgach oborczych, na które możebnie porówno podzieleni będą, wybierali.

Może téż kommunalna władza zarządowa, po témczasowém podzieleniu gminy na okręgi oborcze w moc \$\$. 5 i 6 ustawy, toż same, powyżej właśnie co do oborców pierwszego oddziału wskazane, rozrządzenie także i we względzie oborców pierwszego

- 111 1/4

2. Abtheilung treffen, ohne daß es nöthig ware, daß dann die Wahlbezirke der 1. Ab= theilung mit denen der 2. zusammenfallen.

Endlich kann die Gemeinde-Verwaltungsbehörde von einer Eintheilung der Gemeinde in Wahlbezirke auf Grund der §§. 5 und 6 der Verordnung ganz absehen, und die Wahlbezirke für die Wähler jeder Abtheilung besonders sestschen.

S. 9. Jeder in Gemäßheit des §. 20 der Berordnung oder des §. 8 des Regle=ments gebildete Wahlbezirk muß einen Wahl=vorstand haben, der so zusammengesetzt ist, wie es der §. 27 der Berordnung vor=

fdreibt.

S. 10. Die Bahler des Wahlbegirks werden zu einer bestimmten Stunde des

Tages der Wahl gu'ammenberufen.

In Wahlbezirken, welche aus mehreren Ortschaften bestehen, kann der Wahlvorsteher, um die Wähler der Nothwendigkeit zu überheben, einen weiten Weg zurückzulegen, oder viel Zeit zu verlieren, in Gemäsheit des S. 28 der Vererdnung, Wahlversammlungen an verschiedenen Stellen des Wahlbezirks, und selbst für jede einzelne Ortschaft anssetzen.

Es ist ihm zur Ausführung dieser Maß= regeln ein Zeitraum von höchstens 3 Tagen, incl. des vom Minister des Inwern bestimm= ten Tages der Wahl gestattet. In einer gleichen Frist ist die etwa erforderlich wer= dende engere Wahl (§. 16 des Reglements)

zu bewirten.

i drugiego oddziału uczynić, unikając tym sposobem potrzeby, ażeby wówczas okręgi oborcze pierwszego z okręgami drugiego oddziału się zjednoczyły.

Mocną jest również kommunalna władza zarządowa zaniechać, na mocy \$\$. 5 i 6 ustawy, zupełnie podzielenia gminy na okręgi oborcze i osobnie ustanowić okręgi oborcze dla

oborców każdego oddzialu.

\$. 9. Każdy stósownie do \$. 20. ustawy lub \$. 8. regulaminu utworzony okręg oborczy powinien mieć dozor oboru tak zebrany, jak \$. 27 ustawy przepisuje.

\$. 10. Perwotni oborcy okregu oborczego powołani zostaną na pewną

godzine dnia oboru.

W okręgach oborczych z kilku osad się składających mocen jest przełożony oboru, końcem oszczędzenia ob rcom dalekiej drogi lub utraty czasu, w myśl S. 28 ustawy, wyznaczyć zgromadzenia oborcze w różnych miejscach okręgu oborczego, a nawet w każdej pojedyńczej osadzie.

Do przyprowadzenia do skutku tych środków daje mu się czasu najwięcej trzech dni włącznie z dniem przez Ministra spraw wewnętrznych ustanowionym. W podobnej dobie wykonać także należy ściślejszy ober (§. 16. regulaninu) jeżeli tego będzie potrzeba.

Na ten przypadek zamianuje prze-

contraction Countries

Der Wahlvorsteher ernennt in diesem Falle

an jedem Orte, wo er eine Wahlversamm= lung abhält, neue Beisitzer, erforderlichen Falls auch einen neuen Protokollführer.

Von dem Wahlvorstande desjenigen Ortes, wo die lette Wahlversammlung stattfindet, wird die Wahlhandlung abgeschlossen und das Resultat verkündet.

S. 11. Die Wahlverhandlung wird mit Vorlesung der SS. 27—35 der Verordnung und der SS. 11—19 dieses Reglements durch den Wahlvorsteher eröffnet.

Alsdann werden die Ramen aller stimm=

berechtigten Bahler vorgelesen.

Jedet nicht stimmberechtigte Anwesende wird jum Abtreten veranlaßt, und fo die

Berfammlung tonftituirt.

Später erscheinende Wähler melden sich bei dem Wahlvorsteher und können an den noch nicht geschlossenen Abstimmungen theilsnehmen. Abwesende, mit Ausnahme der zum Dienst einberufenen Landwehrpstichtigen, können in keiner Weise durch Stellvertreter oder sonst an der Wahl theilnehmen.

- S. 12. Der Wahlvorsteher ernennt den Protokollführer und die Beisitzer (§. 27 der Verorduung.) Er beauftragt den Protokollssührer mit Eintragung der Wahlstimmen in die Abtheilungsliste.
- S. 13. In Wahlbezirken, welche auf Grund der §§. 5 und 6 der Verordnung gebildet sind, wählt die dritte Abtheilung zuerst, die erste zuletzt. Sobald die Wahl-verhandlung einer Abtheilung geschlossen ist, werden die Mitglieder derselben entlassen.

łożony oboru w każdym miejscu gdzie zgromadzenia oborcze odbywać będzie, nowych ławników (zasiadaczów) a w razie potrzeby także i protokolistę.

Przed dozorem oboru tego miéjsca, gdzie się ostatnie zgromadzenie odbędzie, zakończony zastanie czyn

oboru i rezultat ogloszony.

\$. 11. Czynność oboru zagaja przełożony oboru przeczytaniem \$\$. 27—35' ustawy i \$\$. 11—19 niniéjszego regulaminu.

Potém przeczytane będą nazwiska wszystkich do głosowania uprawnio-

nych oborców pierwotnych.

Każdy prawa głosowania nieposiadający wezwany zostanie na ustęp, a tak zgromadzenie się ukonstytuje.

Póżniej przybywający oborcy zgłoszą się do przełożonego oboru i mogą
mieć udział w nieskończoném jeszcze
głosowaniu. Nieprzytomni, wyjąwszy
powolanych do służby landwerzystów
niemogą brać pod żadnym wzgłędem
uczestnictwa w wyborach przez zastęców lub na inny jaki sposób.

§. 12. Przełożony oboru mianuje protokolistę i ławników (§. 27 ustawy). Zleca on następnie protokoliście zaciągnienie głosów wyboru do

listy oddziałowej.

§. 13. W okregach oborczych stósownie do §§. 5 i 6 ustawy utworzonych, obiera trzeci oddział najprzód, pierwszy zaś na ostatku. Po zamknięciu protokolu oboru jakiego odziału, rozpuszczeni zostaną członkowie ouegoż. men der Wähler in der Folge, wie sie in der Abtheilungsliste verzeichnet sind, auf. Jes der Aufgerusene tritt an den zwischen der Bersammlung und dem Wahlvorsteher aufzgestellten Tisch, und nennt, unter genauer Bezeichnung, den Namen des Wählers, wels chem er seine Stimme geben will. Sind zwei Wahlmanner zu wählen, so nennt er gleich zwei Namen. Diese trägt der Protos kollsührer neben den Namen des Wählers, und in Gegenwart desselben, in die Abtheis lungsliste ein, oder läßt sie, wenn derselbe es wünscht, von dem Wähler selbst eintragen.

5. 15. Die Bahl erfolgt nach absoluter

Mehrheit ber Stimmenden.

Ungültig sind, außer dem Fall des §. 30. der Berordnung, solche Wahlstimmen, welche auf andere, als die mach §. 32. der Berord; nung oder §. 16. des Reglements wählbaren Personen fallen.

Meber die Bultigfeit einzelner Bahlftim:

men entscheidet der Wahlvorstand.

S. 16. So weit sich bei der ersten oder einer folgenden Abstimmung absolute Stims mennichrheit nicht ergiebt, kommen diejenigen, welche die meisten Stimmen haben, in dops petter Anzahl der noch zu mählenden Bahls manner auf die engere Bahl.

Wenn bei einer Abstimmung die absolute Stimmenmehrheit auf mehrere, als die noch zu wählenden Wahlmanner gefallen ist, so sind diejenigen derselben gewählt, welche die bochste Stimmenzahl haben.

Bei Stimmengleichheit entscheibet bas Loos,

S. 14. Protokolista wywołuje nazwiska oborców po kolei w liście oddziałowej zachowanej. Każdy wywołany zbliża się do stołu pomiędzy zgromadzeniem a przełożonym oboru wystawionego i wymienia ze ścisłem oznaczeniem nazwisko oborcy, któremu dać swoj głos zamyśla. Jeżeli dwóch oborców wybrani być mają, wymienia zaraz tenże dwa nazwiska. Te zapisuje protokolista obok nazwiska oborcy i w przytomności onegoż do listy oddziałowej albo dozwala, aby to sam oborca wypełnił, jeżeli tego sobie życzy.

\$. 15. Wybór dzieje się podług

absolutnéj wiekszości glosów.

Nieważne są prócz przypadku w S. 30 ustawy wytknietego, takie glesy oboru, które na inne, a nie na osoby w myśl S. 32 ustawy lub S. 16. regulaminu obieralne padną.

Ważność pojedyńczych głosów

oboru rozstrzyga dozór oborczy.

S. 16. Skoro się przy pierwszém lub następującem glosowaniu ubsolutna większość glosów nie okaże, wówczas przychodzą ci, którzy najwięcej pozyskali glosów, w podwojnej liczbie wybrać się mających oborców do ściślejszego oboru.

Gdy przy głosowaniu absolutna większość głosów na więcej jak na obrać się jeszcze mających oborców padła, obrani zostali w tym razie ci, którzy najwyższą ilość głosów zy-

skali.

W razie równości głosów rostrzyga

welches burch bie Sand bes Borftebers ge-

zogen mirb.

g. 17. Sowohl bei ber ersten, wie bei der engeren Wahl, ist die Abgabe der Stims men seitens der zum Dienst einberufenen Landwehrmanner Behufs Abschließung der Wahlhandlung nur dann abzuwarten, oder einzuholen, wenn die sehlenden Stimmen noch einen entscheidenden Ginfluß auf den Ausfall der Wahl haben können. In diesem Falle ist die Wahl erst dann abzuschließen, wenn die Stimmen der Landwehrmanner einges aangen sind.

s. 18. Die gewählten Wahlmanner mußen sich, wenn sie im Wahltermine anwesend sind, sofort, sonst binnen drei Tagen, nache dem ihnen die Wahl angezeigt ist, erklären, ob sie dieselbe annehmen und, wenn sie in mehreren Abtheilungen '(resp. im Falle des s. 8. des Reglements in mehreren Bezirken) gewählt sind, für welche derselben sie ans nehmen wollen.

Annahme unter Protest oder Borbehalt, so wie das Ausbleiben der Erklärung binnen trei Tagen, gilt als Ablehnung.

Jobe Ablehnung hat für die Abtheilung (resp. im Falle des § 8. des Reglements für den Bezirf) eine neue Wahl zur Folge.

5. 19. Aleber die Wahlhandlung ist ein Protofoll nach dem anliegenden Formular

aufzunehmen.

5. 20. Die Ober: Präsidenten haben sos fort die Wahlkreise für die Wahl der Abges ordneten, die Wahl-Kommissare und die Wahls orte zu bestimmen, auch davon, das dies ges schehen, die Wahlvorsteher zu benachrichtigen.

los ręką przelożonego wyciągniony.

\$. 17. Tak przy pierwszym jak przy ściślejszym wyborze czekać wypada na danic głosów przez landwerzystów do służby powolanych wtenczas tylko, jeżeli brakujące głosy stanowczy wpływ na wypadek oboru miećby mogły. W takowym razie należy wtenczas tylko wybór zakończyć, kiedy głosy landwerzystów nadejdą.

\$. 18. Obrani oborcy winni są, jeżeli na terminie oboru są przytomni, natychmiast, inaczej w przeciągu 3 dni po zawiadomieniu ich o wyborze, zadeklarować się, czy takowy przyjmują i jeżeli w kilku oddziałach (resp. w razie \$. 8 regulaminu w kilku okręgach) obrani zostali, dla których z nich przyjmują.

Przyjęcie pod protestem lub warunkowie, albo też zaniechanie deklaracyi w trzech dniach, znaczy za

odrzucenie.

Każde odrzucenie pociąga za sobą nowy wybór dla oddzialu (resp. w razie §. 8 regulaminu dla okręgu).

\$. 19. W okoliczneści oboru spisać należy protokuł podlug załączone-

go formularza:

§. 20. Naczelni Prczesowie powinni natychmiast ustanowić obwody oborcze do wyboru deputowanych, tudzież kommissarzy oborczych i miejsca obcrów, niemniej że się to stało, przełożonych zawiadomić. 5. 21. Die Bablvorfteber reichen Die Babl-Protofolle bem Babl-Rommiffar ein.

Der Bahle. Rommiffar ftellt aus ben eins gereichten Bahle Protofollen ein Berzeichnist der Bahlmanner feines Bahlbezirfs auf und label befelben fchriftich zur Bahl des Alegeordneten ein.

S. 22. Die Bahlverhandlung wird mit Borlefung ber SS. 37 bis 42. ber Berords nung, fo wie SS. ber 22. bis 26. biefes Reglements eröffnet.

Im Aebrigen tommen Die Bestimmungen bes 5. 11. Diefes Reglements jur Unwendung.

\$ 23. Der Abgeordnete wird in ber Art gewählt, bag jeder aufgerufene Bablmann ben Ramen bestenigen nennt, bem er feine Stimme giebt.

Den vom Bahlmann genannten Ramen tragt ber Protofolführer neben ben Ramenbes Bahlmannes in bie Bahlmannerlifte ein, wenn ber Bahlmann nicht verlangt, ben Ramen felbft einzutragen.

5. 24. Sat fich auf feinen Randibaten die absolute Stimmenmehrheit vereinigt, fo wird ju einer weitern Abstimmung geschritten.

Dabei fann feinem Ranbibaten bie Stims me gegeben werden, welcher bei ber erften Abftimmung feine ober nur eine Stimme gehabt hat.

Die zweite Abftimmung wird unter ben Abrigen Randitaten in berfelben Beife wie bie eifte porgenommen.

Bebe Bablitimme, welche auf einen ans beren, als bie in ber Babl gebliebenen Rans  S. 21. Przełożeni oboru podadzą eborcze protokóły kommissarzowi oborczemu.

Kommissarz oborczy sporządza 2 podanych mu protokółów oboru wykaz oborców swego okręgu oborczego wzywając ich na piśmie na wybory denuowanych.

\$. 22. Czyn oboru zagajony zostanie przeczytaniem \$8. 37. aż do 42 ustawy, jakoteż \$8. 22. aż do 26. ni-

niejszego regulaminu.

Z resztą zastósować się należy
do postanowień S. 11 niujejszego re-

gulaminu. §. 23. Deputowany zostaje na ten sposób obierany, że każdy oborca nazwisko tego wymienia, komu swoj głos daje.

Wymienione przez oborce nazwiska zapisuje protokolista obok nazwiska oborcy pierwotnego do listy oborczej, jeżeliby oborcy nie było życzeniem, aby on sam to uskutecznił.

S. 24. Jeżeli większość głosów na jednego kandydata nie padła, wówczas przystąpić należy do dalszego głosowania.

Przytem nie wolno głosować na żadnego kandydata, który za pierwszém głosowaniem żadnego albo tylko jeden pozyskał głos.

Drugie głosowanie odbędzie się pomiędzy resztą kadydatami na tén sam sposób jak przy pierwszém.

Każdy glos wyboru na kogo innego, a nie na tego, co się pomiędzyDidaten fällt, ift ungultig.

Wenn auch die zweite Abstimmung keine absolute Mehrheit ergiebt, so fallt in jeder der folgenden Abstimmungen derjenige, welscher die wenigsten Seimmen hatte, aus der Wahl, bis die absolute Mehrheit sich auf einen Kandidaten vereinigt hat.

Stehen fich mehrere in der geringsten Stimmenzahl gleich, so entscheidet das Loos, welcher aus der Bahl fällt.

Wenn die Abstimmung nur zwischen zwei Kandidaten noch stattfindet, und jeder ders selben die Sälfte der gültigen Stimmen auf sich vereinigt hat, entscheidet ebenfalls das Loos.

In beiden Fallen ift das Loos durch die Sand des Wahl-Rommiffare ju ziehen.

S. 25. Aeber die Gültigfeit einzelner Bablftimmen entfcheidet der Wahlvorftand.

S. 26. Der Gewählte ist von der auf ihn gefallenen Wahl durch den Wahle Kome missar in Kenntniß zu setzen und zur Erstlärung über die Annahme derselben, so wie zum Nachweise, daß er nach S. 41. der Bersordnung wählbar ist, aufzufordern.

Annahme unter Protest oder Vorbehalt, so wie das Ausbleiben der Erflärung binnen 8 Tagen von der Zustellung der Benache

richtigung, gilt ale Ablehnung.

In Fällen der Ablehnung oder Richt: Wählbarkeit hat der OberePräsident sofort eine neue Wahl zu veranlassen.

5. 27. Cammtliche Verhandlungen, for mobl über die Bahl der Bahlmanner, als

wybranymi kandydatami pozostał, nie

jest ważnym.

Gdyby się téż z powtórnego glosowania absolutna większość glosów nie wykazała, wyłączony zostaje w każdem z następujących głosowań z wyboru tén, który najmniej miał glosów, aż absolutna większość głosów na jednego nie połączy się kandydata.

W razie, gdyby się kilku co do najniższej ilości głosów w równości znajdowało, rozstrzyga los, kto z wy-

boru wypada.

Jeżeli głosowanie pomiędzy dwoma tylko kandydatami się jeszcze dzieje i każdy z nich polowę ważnych głosów ma za sobą, rozstrzyga podobnież w téj mierze los.

W obydwóch przypadkach winien być los ręką kommissarza ciągniony.

\$. 25. Ważność pojedyńczych głosów oboru rozstryga dozór oborczy.

\$. 26. Obranego uwiadomia kommissarz oborczy o padłym na niego wyborze i wzywa go do zadeklarowania się względem przyjęcia wyboru, tudzież do udowodnienia, że jest w moc \$. 41 ustawy obieralnym.

Przyjęcie pod protestem lub warunkowie, jakotéż zaniechanie deklaracyi w przeciągu 8 dni, od wręczenia zawiadomienia rachując, znaczy odrzu-

cenie.

W razie odrzucenia albo nieobieralności winien Naczelny Prezes zarządzić natychmiast nowy obór.

 S. 27. Wszelkie protokóly, tak względem wyboru oborców jakotéż

-111-1/4

bie Bahl bes Abgeordneten werden von bem Bahl-Kommissar dem Ober-Prassonnten ges borig geheftet eingereicht, welcher bieselben dem Minister des Innern zur weitern Ber-anlassung vorzulegen hat.

Berlin, ben 4. Dezember 1849.

Konigliches Staate-Ministerium.

(gez) Graf von Brandenburg. von Laben: berg. von Manteuffel. von Strotha. von der Bendt. von Rabe. Simons. von Schleinig. względem eboru deputowanych prześle kommissarz oborczy, należycie zeszyte, Naczelnemu Prezesowi, który je Ministrowi spraw wewnętrznych do dalszego rozporządzenia podać będzie winien.

Berlin, dnia 4. Grudnia 1849.

#### Królewskie Ministerstwo Stanu.

(podp.) Hrabia Brandenburg. La lenberg. Manteuffel. Str. tha. Heydt. Babe. Simons. Schleinitz.

# Namen- und Sach - Register

# Amtsblatte der Königlichen Regierung zu Bromberg. Kahrgang 1849.

#### 1. Mamen = Register.

Abamegemefi, Lehrer in Siedlimowo, Seite 293.

Alexander, judifder Privatlebrer in Lu-181. bast.

Andre, in Minden, pat. 270.

Arndt, Raufmann in Schneidemühl, Agent ber preußischen National = Berficherungs-Befellichaft in Stettin. 05.

Mrnheim, judifder Privatlebrer in Do-

ailno. 162.

v. Arnim, zu Roppershagen, pat. 212. Arnold, Galarien = Raffen = Rendant in Schubin, gestorben. 359.

Bandau, Oberlandesgerichte = Uffeffor in Inowraclam, penfionirt.

Baftian, Zimmer = Meifter in Polnisch . Crone.

Barfcall, Dr. med. in Fordon. 390. 200.

Bader, in Königsberg i. Pr. pat.

Bader, Rreis-Steuer-Ginnehmer in Mogilno, pensionirt. 277.

Beder, Executor und Bote bei bem Rreis= Gericht in Schönlanke.

Beder, Freischulze in Oftrowfe, Schiebsmann.

Dr. Bebn, Regierungs = und Debicinal. Rath in Bromberg. 355.

Bergmann, in Bunglau, pat. 148.

Bergmann, Deposital-Rendant und Ralfulator bei bem Rreisgericht in Sprottau. 163.

Berns, Deposital-Rendant und Kalfulator bei bem Kreisgericht in Trzemegno. 163.

Binder, evangelifder Lebrer in Margonin.

Boben ftein, Dr. med. et chir. in Bromberg. 198.

Boiffier, in Berlin, patentirt. 270.

Bona, Felomeffer. 389.

Bonarbel, in Berlin, pat. 89: 98.

Bonte, Förfter in Clausthal.

Borfig, in Berlin, patentirt. 258.

Bothe, Rechtsanwalt in Trzemefino. 285.

Bod, Forsthilfsauffeber in ber Dberforfterei Schönlanke. 376.

Bösler, evangelischer Lehrer in Trzementowfe.

Bothte, Rechnungsrath, penfionirt. 28. Bothte, Feldmeffer in Bromberg. 106.

Braun, Deposital = Rendant in Bromberg, gestorben. 359.
Brobm, Felomesser. 376.

Brzeginski, Lehrer, Communal Steuer-Erheber in Kruez. 72.

Busgler, in Berlin, patentirt. 360,

Buzalski, Lehrer in Godardy, Communalsteuer = Erheber. 201. 210. 284... 370. 391.

Bugalsti, fathol. Lehrer in Gubren. 408.

(5.

Caspari, jud. Lehrer in Strzelno. 147. Cafar, katholischer Lehrer in Bnin. 408. v. Chrzanowski, Förster in Wodzek. 257. Ciefelski, katholischer Lehrer in Samosskiel. 59.

Clement, in Berlin, patentirt. 8. 1976 de Clerc, Obergrenz-Controleur in Mosquino. 147, 404.

Cobn, jüdifder Lehrer in Chodziefen. 293.

D.

Davidsobn, Dr. medic. et chirurg., in Lobsens. 370.

Dalen, in herrmannsbutte, patent. 252.

Didfeld, Erecutor und Bote bei dem Rreisgericht in Lobsens. 202.

Dietrich, Communal = Steuer = Erheber in Fenerland. 72.

Dietrich, Dechanifer in Berlin, pat. 90.

Dittmann, Regierungsrath in Bromberg; verstorben. 400.

Driefen, Dr. in Bromberg. 138.

Dropif, fatholischer Lehrer in Gorzuschowo. 629.

Drofte, Affessor bei dem Land- und Stadtgericht in Gnesen. 65. E.

Edert, Kreisgerichtsrath in Filehne und Borfipender der Kreisgerichts-Deputation daselbst. 359.

Edert, Forfter in Trysgegyn. 390.

Gichapfel, Affessor bei bem Land und Stadtgericht in Trzemegno. 65.

Eichstädt, in Schneidemühl, Agent der preußischen National = Versicherungs = Gesellschaft. 363.

Elliot, in Berlin, patentirt. 315. 386. Elfter, in Berlin, patentirt. 15.

v. Erdmannsdorff, auf Drapig, be- lobt. 68.

Effich, in Deug, patentirt. 413. Ewald, Felomeffer. 376.

F.

Fasbender, in Neuß, patentirt. 307. Fehlberg, Ober=Grenz=Controleur in Powidz. 147.

Fiedler, Kaufmann in Filehne, Agent ber Leipziger Brandversicherungsbank. 161.

Finger, Communal = Steuer = Erheber in Dt. Przylubie, 96,

Fischer, in Rottenberg, patentirt. 176.

Fleischmann, Dber = Steuer = Kontroleur in Stolp. 277.

Fleran, Obergerichts - Affessor in Schneis demubl, gestorben. 359.

Flöter, Hilfsprediger in Czarnikau. 11. Frenschmidt, Hilfs=Prediger in Klein Murzyno. 10.

Fromm, Ober=Steuer=Inspektor in Bromberg. 28. 404.

Fuse, in Halle, patentirt. 192

(3).

Gallon, Kommunal=Steuer = Erheber in Kruszewo. 45.

Gartner, in Salle, patentirt. 192.

Gene, Dberforfter in Wodget. 96.

Gensichen, Ober = Greng = Controleur in Louisenfelbe. 147.

Gestrich, Forst = Hilfs = Aufseher in Po-

Giese, Kreisthierarzt in Wongrowier. 45.

Giese, Kommunal = Steuer = Erheber in Grabowo. 81.

Giefe, Ober-Steuer-Controleur in Gnefen. 277.

Giering, fatholifder Lebrer in Letno. 209.

Gladis, Major a. D. in Breslau, patentirt. 306.

v. Gontard, Rechts - Unwalt in Schon-

Gördel, Kommunal=Steuer = Erheber der Gemeine Winiec. 106. 181. 362.

Graf, evangelischer Lehrer in Putig = Hauland. 293.

Gramse, fatholischer Lehrer in Filebne, belobt. 68.

belobt. 68. Graustein, Steuer-Einnehmer in Schönlanke. 403.

Grimm, zweiter Dollmetscher bei bem Kreisgericht in Gnesen. 163.

Grimm, Kaufmann in Lobsens, Kommus nal-Steuer = Erheber der Gemeinde Wis toslaw. 358.

Grodzfi, Apothefer in Pafose. 365.

Groß, Steuer-Inspector in Schönlanke, pensionirt. 277.

Großheim, Rechtsanwalt in Schönlanke, gestorben. 359.

Großheim, Erecutioneinspector in Schonlanke, Agent ber schlesischen Feuerversiderunge - Gesellschaft in Breelau. 412.

Grünert, Bebamme in Strzelno. 391.

Brühmacher, Prediger in Czarnifau, Berwalter der Superintendentur in Schonlanke. 209.

Buride, in Boffen, patentirt. 182

Gursing, Kommunal=Steuer=Erheber in Prufinowo. 45.

Gutzeit, in Konigeberg i. Pr. pat. 314.

5.

Saag, in Trier, patentirt. 15.

Samann, Dechanifus in Berlin, pat. 90.

Sannebauer, evangelischer Lehrer in Friedrichshorft. 14.

Santelmann, Oberlandesgerichts-Uffeffor in Wongrowiec. 65.

Sanow, Superintendent in Lobsens, verftorben. 305.

Barkort, in Wetter an der Rubr, Patent erloschen. 78.

Sartmann, Superintendent in Schönlanke gestorben. 146.

Sayn, Infpector in Niedermühle, belobt. 411.

Sanschfe, Appellationsgerichte-Ausenltator in Bromberg. 359.

Bedmann, in Berlin, pat. 207. 278. Beimanowsti, fatholifcher Lehrer in

Gnesen. 355.

Selmde, Förfter in Jafiniec. 72.

Henke, Affessor bei dem Land- und Stadtgericht in Inowraclaw. 65.

hentschel, Oberlandesgerichts = Ranglei= Inspettor in Bromberg, pensionirt. 164.

Herrmann, Salarienkassen = Rendant in Trzemegno. 359.

Bermansti, tatbolifder Lebrer in Radfwin. 215.

v. henne, Ausfultator bei bem Dberlanbesgericht in Bromberg. 66.

Biller, Rommunal = Steuer = Erbeber in

Chaluvet. 77.

Sing, Rommunal = Steuer = Erheber in Smieszfowo. 45.

Bing, Felomeffer in Filebne. 363,

Soff, Förster in Rarezemfen. 77, 123, 408.

Soffmann, in Leipzig, patentirt.

Sobenfee, Rommunal = Steuer = Erheber in Mifchte. 425.

hubrid, Berwalter bes Provisorate ber Rengmannichen Apothete in Schoden. 156

Summel, in Berlin, patentirt. - 207.

Surtig, Erecutor und Bote bei bem Rreisgericht in Lobsens. 202.

Subner, Feldmeffer. 28:

Jablfowsti, tatholifder Lebrer in Bacharcie. 350.

Jabefohn, judifder Lebrer in Czernies jewo. 439.

3afdfe, Rommunal = Steuer = Erbeber für die Hebestelle Josephowo. 187.

Jabniewicz, evangelifcher Lebrer Glomfe. 198.

Besgfa, Ausfultator bei bem Dberlandesgericht in Bromberg. 66. 359.

31ian, Dberfteuerinfpector in Samter. 147.

3 mm, Thierargt im Dorfe Schonlante. 88. Joachimsthal, Dr. med. et chir. in Nafel. 162.

Johr, Kommunal-Steuer-Erheber in Bocianowo. 28.

Jonas, Sebamme in Niegychowo. 350.

Ratiewicz, Steuer-Inspector in Inos wraclaw. 404.

#### R.

v. Raregeweti, Juftig-Commiffarine bei bem Cand = und Stadtgericht in 3no. wraclaw. 66.

Rarften, in Berlin, Patent aufgehoben. 4 ...

269.

Raulfürft, Lehrer in Fordon. 147. Ridbufd, als Stellvertreter bes Domais nen=Rentmeiftere in Inowraclam, vereibiat. 269.

Riefchte, Dber = Grengcontroleur in Do=

gorzelice. 147.

Rieferling, Förster in Strysgef. 77. Rirdner, Dberförfter in Golombti. 27.

Rifow, Kommunalsteuer=Erheber in Königlich Floth. 409.

v. Riging, Appellations = Berichtsbireftor

in Bromberg. 202.

Rleeberg, Dr. med. et chirurg. in Buin. 261.

v. Rlobudowsfi, Gutspächter ju Plawin, Schiedemann für ben Begirt Roscielec. 202.

Klose, Thierargt in Inin. 215.

Anechtel, fathol. Lehrer in Sabte. 13. Roch, Dber=Reg.=Rath in Frankfurt a.D. 408.

Roch, Reg. = Affessor in Bromberg. Kochalski, Förster in Minny.

Ropisch, in Breslau, patentirt. 387.

Ropitsch, evangel. Lehrer in Gnefen. 401.

Rorften, in Koln, patentirt. Korthale, Lehrer in flein Sitno. 269.

Rosty, Affessor bei bem Kreisgericht in Lobsens. 163.

Röbler, in Machen, patentirt 207.

Röhler, Sebamme in Bromberg. 215.

Köhler, Appellations-Gerichts-Ausfultator in Bromberg. 359.

v. Königsmart, interimistischer Bermalter des Landrathsamts in Chodziesen. 14.

Krüge, Kommunalstener-Erheber in flein Wolfbald. 89.

Rreft, in Rrefeld, patentirt. 182.

Kriegsmann, in Magdeburg, patentirt. 270.

Kronisch, Rreis-Chirurgus in Chodziesen. 277. 412.

Rrupp, in Effen, patentirt. 363.

v. Kruszewsfi, Gutspächter, Rommunalsteuer-Erheber in Wittowfo. 395.

Rruger, Förfter in Rubat. 77.

Rrüger, Kommunalsteuererheber ber Bemeinden Fuchsschwanz u. Lochowice. 88.

Ruhl, Förster in Dombrowo. 81

Rugmann, Rommunalsteuer = Erheber in Gr. Lubs. 425.

Rühne, Obersteuer-Inspektor in Bromberg, gestorben. 28.

Kühne, Landrathsamts-Berweser in Wirsts. 181.

#### $\delta$

Langbein, Feldmesser in Gnesen. 322. Lausch, katholischer Lehrer in Gora. 276. 408.

- v. Lavergne=Peguilhen, inter. Land= rath in Wirsig. 210.

Leide soorff, in Magdeburg, patent. 387.

Leirer, interim. Bürgermeifter in Labi- fcin. 138.

Lemfe, evangel. Lehrer in Rabezyn. 8.

Leonhard, in Berlin, Patent erloschen. 164.

Leffing, in Berlin, patentirt. 15.

Ledzezynski, katholischer Lehrer in Pardanie. 202.

Lewandowski, Gefangenwärter bei dem Land= und Stadtgericht in Wongrowiec.

Liebsch, kathol. Lehrer in Krostkowo. 59. Liersch, katholischer Lehrer in Klein Swiat= nifi. 198.

Linde, evangelischer Lehrer in Czarnistau. 250.

v. Loffow, Appellations = Gerichts = Referendar in Bromberg. 285.

Lubiewsti, fatholischer Lehrer in Cere-

Lubinsti, Kommunal-Steuer-Erheber in / Usez. 28.

Lufowsti, katholischer Lehrer in Chrustowo. 365.

Lutter, Forstfassen=Rendant in Wittowv, Rommunalsteuer = Erheber mehrerer Gemeinden. 214.

Lüdtfe, Kommunalsteuer=Erheber in Gora. 209.

#### M

Mahlke, Erekutor und Bote bei dem Landund Stadtgericht in Trzemefino. 66.

Mahlmann, in Breslau, patentirt. 183. Malz, evangel. Lehrer in Turostowo-Hau-

land 181. Mann, in Elberfeld, patentirt. 439.

Manowski, katholischer Lehrer in Sobiesiernie. 89.

Markuse, jüdischer Lehrer in Wongrowiec. 386. Marlen. Rommungl - Steuer - Erbeber in Stieglis. 395.

Maffow, Rreisfteuer - Ginnehmer in De-

gilne. 277. 401.

Mau, in Bufte-Giereborff, patent. Darfer, Bureau-Mffiftent, bei ber Provingial-Steuerdireftion in Pofen. Menbelfobn, inbifder Lebrer in Bol.

Grone. 23. Menbelfobn, in Berlin patentirt. 129. 425.

Mertens, in Coin, patentirt, 161. Denfe, Geb. Dber-Tribunalerath in Ber-

fin 163. Meper, Referendar bei bem Appellations. Gericht in Bromberg, 163.

Mener, Steuereinnehmer in Strzelno. 404. Deperbolb, Agent ber Stettiner Rational-Berficherunge - Gefellichaft in Ratel.

28. Minareti, Lebrer in Bromberg. 250. Mirtag, Dr., praftifcher Argt in Uerg. 23. Mittelftabt . Rommunal . Steuer . Erbeber in

Milfowo. 45. Mirtelftatt, Ranglei - Direftor in 3no.

mratlam, verftorben. 359. Mittelftabt, Forftbilfeauffeber in Roszews. 363.

Mufolff, Raufm. in Bromberg, Sauptagent ber prengifden Rational-Berfiche-

runge-Gefellichaft ju Stettin. 154. Duller, Erefutor und Bote bei bem Rreisgericht in Schneibemubl. 163.

v. Duller, Rechtsanwalt in Schneibemübl. 359.

Muller, Saupt - Steueramte - Affffent in

Bromberg. 404.

Dundow, interim. Dberforfter in 2Bubief. 25. Mplius, in Berlin patentirt. 29, 356.

N.

Dagel, fathol. Lebrer in Dowidg. 187. Rater, in Demmin, Patent erlofden. 356.

Reipert, Forfter in Glemborget. Reumann, Lebrer in Broftomo. Riemann, Forfter in Rabott. Roat, evangel, Lebrer in Cjarnifau. 284. Romacti, fatbol. Lebrer in Dpoti. 181. Rogel, Rommunalfteuer-Erheber in Grabowto-Sauland, 45.

Dbentbal. Dobelfabrifant, patent. 439. Daurtometi, fatbolifder Lebrer in Groß Glawst. 14.

Drban, fatholifder Lebrer in Blugowo. 78. v. b. Dften - Gaden, Affeffor bei bem Land- und Stadtgericht in Gnefen. 65. Dtto, Rommunalfleuer - Erbeber in Alt bütte. 425.

Pacytowsta, Sebamme in Erlong. 269. Paul, Rommunalftener-Erheber in Gornis. 390.

Damlinsti, Befangenmarter bei bem ganb. und Stadtgericht in Wongrowier. 66.

Peterfon, Gutebefiger, Ratbeberr in Bromberg. 355. Bieczattometi, fatbolifder Lebrer in

Pruffer. 355.

Dielfe, Apothefer in Gollanca.

Pieper, Kommunalsteuer=Erheber in Pia= nowto. 45.

Pinnow, evangel. Lehrer in Rosto. 6

Pfaff, in Kaiserslautern, patentirt. 156. Pfalzgraf, Dr. in Margonin. 53.

Placzfowsti, Kommunalsteuer = Erheber in Sadfe. 168. 386.

Pokora, kathol. Lehrer in Bialosliwe. 401.

Prillwig', Kaufmann in Berlin, patentirt. 90, 364.

Przylowicz, katholischer Lehrer in Cho-

#### D.

Duandt, Schiedemann in Dobrzyniemo. 14.

#### R.

Rabe, in Berlin, patentirt. 286. Rahffopf, Uhrmacher in Coblenz, pat. 89. Reh, evangel. Lehrer in Niewolno. 169. Rehder, Kommunalsteuer=Erheber in Stay= fowo. 390.

Renner, Kommunalsteuer = Erheber in Lubasz. 45.

Rhodius, in Steuerhütte bei Ling, patentirt. 91.

Richter, kathol. Lehrer in Filehne. 363.

Riemer, evangelischer Lehrer in Jesuiterbruch. 28.

Rietscher, Förster in Dombrowo. 250.

Riste, Kommunalsteuer = Erheber in So= folowo. 45.

Ritter, Erefutor und Bote bei dem Kreisgericht in Bromberg, pensionirt. 202.

Rittershof, neue Ortschaft im Wirsiper Kreise. 282.

Rochay, in Binfhutte, patentirt. 413.

Rochlis, Ausfultator bei bem Appellations= gericht in Bromberg. 202.

Rodlig, Felomeffer. 376.

Robbe, Exefutor und Bote bei Dem Bandund Stadtgericht in Inowvaclam. 66

Rohl, Maschinenmeister in Nachen, patentirt. 139

Rollert, Hebamme in Rattay. 293.

Rolffe, in Coln, patentirt. 409,

Rosenberg, Schiedsmann in Athanaffenboff. 258.

Rosenthal, Dr. med. et chir. in Garnifau. 363.

Röstel, evangel. Lehrer in Schulig. 28. Ruffmann, Appellationsgerichts=Referens bar in Bromberg. 285.

Rutfomsti, katholischer Lehrer in Gem= bice. 72.

#### **S**.

Salomon, Dr. in Schneivemühl. 369. Sandmann, Förster in Königelug. 424.

Säger, Erekutor und Bote bei dem landund Stadtgericht in Wongrowiec. 66.

Schall, in Berlin, patentirt. 323.

Schäfer, in Rrufdwig, Communal = Gre- futor für den Rentamtebezirf Strzelno. 162.

Schendel, Kommunalsteuer = Erheber in Gembig=Hauland. 45

Scherff, Exekutor und Bote bei bem Kreisgericht in Lobsens, pensionirt. 202.

v. Schleinis, Dber-Prafident ber Pro-

Schmidt, Kreisgerichts-Direktor in Lauenburg. 202. Schneiber, evangel. Lehrer in Rottenhammer. 123,

Schneiber, Maurermeister in Schönlanke.

Schneider, Affessor bei dem Kreisgerichte in Lübben. 163.

Schnierstein, Sefretar und Büreau=Bor= steher bei dem Kreisgerichte in Guhrau. 359.

Schröber, in Barmen, patentirt. 278.

Schrödter, Exekutor und Bote bei bem Land= und Stadtgericht in Schneides muhl. 66.

Schrödter, Förster in Raszewo = Mprobfi. 156.

Schubring, Ober = Regierungs = Rath in Bromberg. 389.

Schulz, in Mainz, patentirt. 156.

Schulz, in Berlin, patentirt. 182.

Schuly, Bebamme in Grocholin. 250.

Soumann, Kommunalsteuer Erheber in Theerofen. 390.

Schurig, Deposital-Rendant in Bromberg, pensionirt. 164.

Shurmann, in Berlin, Patent erlofchen. 356.

Schwedt, Kommunalsteuer-Erheber in Ramionka. 45.

Seiffert, Bargermeister und Schiedsmann in Erin. 412.

Semper, in Guben, patentirt. 269.

Senff, zweiter Dollmetscher bei bem Kreisgericht in Bromberg. 163.

Siebte, Farber in Werben, patent. 90.

Silinsfi, Erefutor und Bote bei bem Kreisgericht in Schubin. 163.

Cimon, Raufmann in Gnefen, Agent ber

Magbeburger Feuer = Berficherungs = Be-fellschaft. 155.

Slomta, Rommunal = Steuer = Erheber in

Wognif. 401.

Sommerfeld, Lehrer in Fordon. 138. Sofeland, in haslinghausen, pat. 129.

Stahlberg, Premier = Lieutenant a. D., interimistischer Berwalter bes Landraths-Umts Gnesen. 88.

Steffani, Land = und Stadtgerichts = Sefretair in Bromberg, pensionirt. 66.

Steinhauer, evangelischer Lehrer in Mislorlawice, Inhaber des allgemeinen Chrenzeichens. 59.

Stellmacher, Kommunal-Erheber in Stra-

Bewo-Hauland. 23.

Stendel, Förster in Rebborft. 77. 408.

Strobschein, Hebamme in Gr. Barenbruch. 215.

Stubbe II., Kommunalsteuer=Erheber in Fissan. 425.

Sturmann, Oberförster in Wodziwobba. 59.

Switalski, katholischer Lehrer in Woycin. 293.

Szalkowski, katholischer Lehrer in Kacz-kowo. 39.

#### T.

Tepper, Kaufmann in Bromberg, Agent der Kurhessischen Hagelschaden-Versicherungs-Gesellschaft zu Cassel. 137.

Thoms, Thierarzt in Wirsis. 138. Tiek, Kasernen-Inspektor in Nakel. 18

Tifch bein, in Bufau, patentirt. 396.

Toporski, Bürgermeister, Kämmerer und Kommunalsteuer-Erheber in Mroczen. 181.

Treun, in Berlin, patentirt. 3. Triepfe, Rechtsanwalt in Schneidemubl. 202.

Trunt, in Gifenad, patentirt. 294.

Tudowsti, fatholifder Lehrer in Lagies wnifi. 14.

Tudowefi, Grecutor und Bote bei bem Rreis Bericht in Bongrowiec, geftorben. 202.

Tpruntiewicz, erfter Dolmetfcher bei bem Land: und Stadt: Bericht in Inowraclam. 65.

#### u.

Able, in Machen, patentirt. 356.

#### 93.

Berfenn, in Alden, patentirt. **89.** 387. Bictoreau, neue Drifchaft. Birdow, Apothefer in Camoczyn. 53.

#### **W**.

Bachhausen, Sauptfleuer:Amts. Kontrol: leur in Pogorzelice. 28. . Baditel, Dr. med. et chirurg. in Bne: 363. fen. Wagner, in Berlin, patentirt. Bahl, Sebamme in Runowo. Warnte, Kommunalsteuer: Erheber in Pas lingewo. 257. Waubfe, Dr. med. et chirurg. in Natel. 180. Wegner, evangelischer Lehrer in Rarczewo:

2Begner, Schiedemann in Strzelno, 250.

181.

Sauland.

Beimann, fatholifder Lebrer in Groma: den. 210. Beitmann, in Machen, patentirt. 395. Bendland, Lehrer in Jagersburg. 312. Berdin, Bimmermeifter in Chodziefen. 390. Werdmeifter, Raufmann, unbefoldeter Rathsberr in Bromberg. 45. Berner, Sebamme in Arnofelbe. Bernide, in Berlin, patentirt. Besthoff, in Ling, patentirt. 156. Bewer, in Glberfeld, patentirt. Benrich, in Trier, patentirt. 315. Bidmann, in Berlin, patentirt. 278. Biede, in Chemnit, Patent erlofchen. 356. Biedebufd, evangelischer Lebrer in Reus böfen. 96. Wiesmann, in Rubrort, patentirt. Bitt, Kommunalsteuerbeber in Buchwerder. 269. Bitte, Rreischirurgus in Lobsens. Bolansti, fatholifder Lebrer in Garbis nowo. 146. Bolfram, Förster in Grünberg.

Bolter, Begirfs : Feldwebell in Filehne. Mgent Der Magdeburger : Feuer = Berfiches runge: Befellichaft. 155. 250.

Broblewsti, fatholifder Lehrer in Do: lanowice. 355.

Balemefi, fatholifcher Lehrer in Pranbu-Blaw. 96. Bebrowsti, Rreissteuer-Ginnehmer in Ino, wraclaw. 168. Biebe, Forfter in Grunflicg. 250.

Dr. Ziegert, Regierungerath in Bromberg. 284.

Ziegler, ambulanter Forsthilfsauffeher. 358. Ziemte, Kommunalsteuerheber in Zielonke. Biolkowski, zweiter Dollmetscher bei dem Land: und Stadt: Gericht in Inowraclaw. 65.

Bollner, Prediger in Mroczen, verftorben.

Bumpe, Lehrer in Bromberg. 96.

Burawefi, fatholischer Lehrer in Goecies radg. 181.

Bubled orff, Kommunalsteuer: Erheber in Reuteich. 215.

Bweg, in Gifenad, patentirt. 294.

# Sach Register.

A.

Abgaben: Die Rlassens und Gewerbes steuer für das Jahr 1849, Individuals Seberollen und Präclusisfrist zur Anmels dung begründeter Ermäßigungen, Seite 20, prompte und vollständige Entrichtung der Steuern und Abgaben. 398.

Al erzte: Berichtserstattung ber Thierarzte, 87, deren Prüfung, 161. Fähigkeits: Zeugnisse zur Anstellung als Kreisthier:

arzt 187.

Amteblattverwaltung: Berabreichung der Frei-Exemplare tes Umteblatts ohne

öffentlichen Unzeiger, 19.

Arzenei: neue Taxe, 39. Preiserhöhung des Chinins, 213, Druckfehler in der neuen Arzneitaxe, 354, Bestimmungen über die Zubereitung des Extractum graminis liquidum und des Extractum taraxaci liquidum. 384.

3

Musfuhr: f. Sandel.

沙.

Bauwesen: Vorschrift für die Ausbildung und Prüfung derjenigen, welche sich dem Bausach widmen, 296, dergleichen für die Königl. Bauacademie in Berlin, 301, Ginreichung namentlicher Verzeichnisse der geprüften Baumeister, 311, Gegenstände der Prüfung der Baubeamten, 366, Versfahren bei Prüfung der Bauführer, Baumeister und dergleichen, 430.

Bevolkerung: Ergebniffe der Bevolker rung des Regierungs : Bezirks Bromberg,

pro 1848. 151.

C.

Chauffeen: f. Strafen: und Begepolizei.

D.

Domainen : Befen: Aushändigung der

Duittungen über eingezahlte Domainens täufe, 19, Entrichtung der Kauf: und Erbstands: Gelder für veräußerte Domaisnen an die Regierungs: Hauptkasse, statt an' die Spezial: Kassen. 276.

#### Œ.

Gifenbahn wesen: Regulativ die Gifenfenbahn Rommissariate betreffend. 31.
Berordnung in Betreff der Unlegung der Schiffsgefäße und Benuhung der Mastenfrahne bei der Gisenbahnbrücke bei Bronke.
144. Bahn-Polizeireglement für die Berlin-Stettin, Stargard-Posener Gisenbahn.
227.

#### F.

Fahnen: f. Nationalzeichen.

Feuersocietätswesen: außerordentliche Beitragsrate. 188. 346. Rechnungslez gung und Uebersichten für das Jahr 1848. 326. 436.

Forstverwaltung: Gestattung des Raff: und Leseholzes für Familien der zur Fahne einberufenen Landwehrmänner. 259. Greinnerung an die Borschriften über den Ausweis des rechtmäßigen Erwerbes beim Holzverkauf. 275.

Fremdenpolizei: Erinnerung an die früs hern Verordnungen wegen Unmeldung der Fremden und Reisenden. 85.

#### (3)

Beld: f. Raffenwejen.

Bemeindewesen: Borfchlage zu ben Ent: wurfen ber Bemeinder, Rreibe, Bezirthe und Provinziale Ordnungen. Außerordentliche Beilage zu No. 20 des Amteblatts.

Bemeinheitstheilung: Aufforderung der Königl. General-Rommission zur Einreischung von Verzeichnissen über abzulösende Dienstleistungen und Reallasten. 215. Beförderung der vergleichsweisen Ablösuns gen von dergleichen Lasten. 220.

Befchäfteverwaltung: Aufhebung der Pradicate Sochlöblich, Bohllöblich u.f. w.

67.

Gefundheitspolizei: Ausbruch der Rins derpest in Polen, Borsichtsmaßregeln. 61. Tollwuth unter dem Rindvieh in Gliszcz. 168. Milzbrand unter dem Rindvieh in Goncerzewo. 201. Tollwuth unter dem Rindvieh in Putzig. 277. 311. Dess gleichen in Gr. Golle. 282. Berbot der Einführung schädlicher Arzeneimittel. 304. Tollwuth unter dem Rindvieh in Krusszyn. 407, in Bagno. 424.

Bewerbebetrieb: Bewerbeanmeldungen,

Saufir: und Gewerbescheine. 290.

Gewerbeinstitut in Berlin: Erforder: niffe zur Aufnahme in daffelbe. 165.

Bewerbesteuer: f. Abgaben.

### <u>H</u>.

Bagelversicherung: Das Erlöschen ber Koncession der diesfälligen Bersicherungs: geschaft Alliance rurale". 56.

Sandelsverkehr: Aufhebung des Bers bots wegen Ausführung der Pferde und des Hornviehes aus Polen und Nachgesbung des Transito durch Polen nach Destiterreich und Preußen. 42. Abhaltung

des Wollmarkte in der Stadt Bromberg.

#### 3.

Jagdmefen: Schiefprämie für jeden ges tödteten herrenlofen Hund. 268. Aufhes bung der Wildlegitimations & Kontrolle. 274.

Just iz Berwaltung: Namhaftmachung der zur Berwaltung des Depositorii bei dem Ober Landes Gericht zu Bromberg beauftragten Beamten. 39. Jurisdictions Berhältnisse, welche durch Aushebung des Oberlandes Berichts und Umwands lung desselben in ein Appellations Gericht entstanden sind. 97. Einführung der Besschworenen: Gerichte in Untersuchungsfachen und Namhaftmachung der Polizei Uns walte. 109. 118. Ungabe der Gerichts Tage im Departement. 401.

#### R.

Aaffenwesen: Warnung vor falschen Dars lehns: Kassen: Scheinen und Prämie für Entdeckung der Fälscher. 18. 310. 428. Kassenschluß für das Jahr 1849. 400.

Rirden wesen: Berlegung des Festes der Maria Verkündigung vom 25. auf den 26. März. 1849. 27. Uebersicht von dem evangelischen Prediger : Wittwen: Kassen: Fond. 76. Verzeichniß der geprüften Kandidaten des evangelischen Predigts amts. 186. 406.

Rlaffenfteuer: f. Abgaben.

Rofarden: f. Nationalzeichen.

Rollecten: Für Medzibor. 6. Für die Gemeine Stücken. 7. Für Schweg. 21. Für Leubusch. 22. Radomig. 256. Für die Jesuitenthürme in Bromberg. 357. Tiaz. 365. Brandenburg. 374. Glade bach. 393. Ropnig. 394.

#### L.

Landgestüt: Termin zur Köhrung der Gengste im Kreise Wongrowiec. 69. Nache weis der geköhrten Gengste, Beilage zum Umtsblatt No. 13. Desgleichen in den Kreisen Inowraclaw und Schubin. 153. Im Kreise Czarnikau. 204.

Bandwehr: f. Militairmefen.

Landwirthschaft: Lehrplan in der Unsftalt zu Eldena bei Greifswalde. 78. Borlefungen zu Prostau. 81. Lehransftalt zu Prostau. 313.

Landtag: Reglement zur Berordnung vom 30. Mai 1849, über die Ausführung der Wahl von Abgeordneten für die 2. Kammer. Außerordentliche Beilage zu No. 24. Bezeichnung der Wahlbezirke und Wahlorte. Außerordentliche Beilage zu No. 27.

Lotteriewesen: Berbot der Betheiligung an Ausspielungen von allerhand Waaren. 352.

#### M.

Marktpreise: Berichtigung ber Angabe des Marktpreises der Stadt Nakel pro Ros

vember 1848. 26. Für den Monat Dezember 1848. 38. Januar 1849. 58. Februar. 80. März. 134. April, 167. Mai. 206. Juni. 255. Juli. 283. August. 349. September. 375. Octos ber. 399. nachträgliche Nachweisung der Marktpreise pro October. 423. Novems ber. 438.

Martini = Marktpreise: 122, desgleis den bezüglich auf die Gemeinheitstheilung. 125. 407.

Militairmefen: Graebnig ber im Jahre 1848 abgehaltenen Remontemärfte. 4 373. Berbot ber Berbeirathung ober Unfafig: madung vor abgeleifteter Mititairpflicht. 34. 420. Reflamationsgefuche gegen bie Ginftellung. 35. 421. Praclufiv : Frift bes Unspruche auf Die Begunstigung ber einjährigen Freiwilligen. 37. Befannt: madjung ber Lage, an welchen bas De: partemente Grfat Befdaft ftattfinden foll. 68. Landwehrschiegübungen 94. monteanfauf pro 1849, 142, 226, 279. Aufstellung ber Liquidation über Die Ber: gutigung für Die an paterlandifche Trup: pen verabreichte Berpflegung und Fourage. 188. Unterftugung bulfebedürftiger gand: webr: Familien. 274. Erfapausbebung. 292,

Dungen: f. Raffenwefen.

N.

Nationalzeichen: Berbot des öffentlichen Tragens von Rofarden und Aufstedens

von Jahnen in andern Farben als ben preußischen und resp, deutschen. 160.

D.

Dbftbaume: Abraupung. 54.

P.

Pagpolizei: f. Fremdenpolizei.

Pfandbriefsmesen: Berlofung der polnischen Pfandbriefe. 162. 386. 412.

PolizeisUnwalte: f. Justizverwatung.

Doftvermaltung: Vortoermäßigung von Geldverfendungen und genaue Bezeichung bes Begenstandes. 93. Borfdriften pes gen der Begleitbriefe ju Pafet: und Belo: versendungen. 102, 143. Doftverfebr mifchen Großbrittanien und den noch amerikanischen Staaten. 103. Deutlibe Bezeichnung ber Voftstude. 158. 279. Ungabe ber zu verfendenden Belber und werthvollen Gegenstände. 273. Grinne: rung an die Bestimmung, wonad jeder Postreisende verpflichtet ift, gleich nach Empfangnahme des geloften Vaffagierbil: lete, fid burch Ginfict beffelben Davon ju überzeugen, bag baffelbe für ben Sag, ju welchem ber Reifende ben Dlag verlangt und ben Ort, wohin er fich bege: ben will, richtig ausgestellt ift. 309. Postverfehr zwischen Preugen und Ruß: land. 397. Reglement über Die Unnab: me und Unftellung der Doftervedienten. 416.

Pradicate: f. Gefchafte Berwaltung.

R.

Remonte: f. Militairmefen.

S.

- Salzwesen: Ginrichtung einer Salzsellerei in Schulin, 138.
- Schiedmanner: Nachweis ber Ergebniffe bes Inftituts. 261.
- Schiffahrt: Sperrung des Bromberger Ranals wegen Schleusenreparatur. 12. Berbot des Handelverkehrs mitschiffern und Schiffsknechten. 85. Berordnung in Bestreff der Anlegung der Schiffsgefäße und Benutzung der Mastenkrähne bei der Giesenbahnbrücke in Wronke. 144.
- Schule: f. Unterrichtsmefen.
- Staatsschuldenwesen: Außreichung der Schulddocumente über die Beiträge zur freiwilligen Staatsanleihe. 5. 42. Nacht weis der Seitens der Regierungs Saupt Rasse in Bromberg ausgereichten Schuldwerschreibungen über freiwillige Staatsantleihe. 43. 64. 70. 185. 179. 210. Außreichung der Zinscoupons von Staatssschuldverschreibungen über die freiwillige Staatsanleihe, und deren Annahme statt baaren Geldes bei allen Abgaben. 85.
- Stempelwesen: Erinnerung an die Steme pelverwendung zu Gefuchen. 321.
- Strafanstaltemefen: Ueberficht von der

Führung der im Jahre 1848 aus ber Unstalt zu Rawicz entlassenen Sträflinge. 317.

etraßen : und Wegepolizei: Eröffnung der Runststraße von Nakel bis Szczepice.

26. Nachweis des ProvinzialsEtraßen: Baufonds. 193. Etraße für die Ueberstretung der Bestimmungen des Allgemeisnen Landrechts. Th. II, Tit. 15 §S. 26 bis 34., und Anwendbarkeit der §S. 14 u. 17, der dem Chausseetarif vom 29. Fesbruar 1840 angehängten gesetzlichen Vorsschriften. 257. Gröffnung der Chausseetawischen Gniewkowo und Inowraclaw. 403.

#### T.

- Tabacksbau: Anmeldung der Anpflanzun: gen. 223.
- Telegraphen : Wesen: Einrichtung eis ner Königlichen Telegraphen : Direktion. 131.

#### u.

- Universität: Beginn der Immatrikulation nen in Königsberg. 112. Vorlesungen daselbst. 170. 376.
- Unterrichtswesen: Bestimmungen über die Ausbildung junger. Leute zu Organissten, Kantoren, Gesang: und Musiklehrern.

  48. Kassenzustand des Schullehrers, Wittswen: und Waisen: Anterstützungs-Bereins

im Bromberger Departement. 104. Nach: weiß der auß Staatsmitteln bewilligten Fonds zu Unterstützungen, 116. Prüsfungstermin, Behufs Aufnahme von Uspiranten in das katholische Hauptschulleherer: Seminar in Posen. 150, in Paradies. 185. Erfordernisse der Zöglinge zur Aufnahme in die Königliche Bildungsansstalt für Lehrerinnen und Erzieherinnen in Posen. 159. Entlassungsprüfung der Zöglinge der Bildungsanstalt für Lehrer

rinnen und Erzieherinnen in Pofen. 271. Beginn bes Lebrturfus in Silfsfeminar zu Erzemeszno. 325.

V.

Bolfeliften: f. Bevolferung.

W.

Bollmartte: f. Sandelevertebi.

